# ALTFRANZÖSISCHE GRAMMATIK (FORMENLEHRE) MIT VIELEN CONJECTUVEN...

Johann Conrad von Orelli



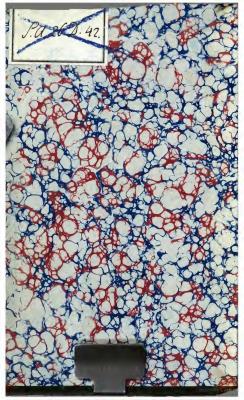





20665-B.

· ....

# Altfrangösische Grammatik

# (Formenlehre.)

Mit vielen Conjecturen und Berichtigungen.

Bon

Conrad von Grelli, Brofessor am obern Symnastum in Burich.

Bweite gang umgearbeitete Auflage.



Burich, Drud von Orell, Jufli und Comp. 1848.



# Herrn Professor Monnard

widmet diese Schrift

als einen Beweis seiner Sochachtung

ber Berfasser.

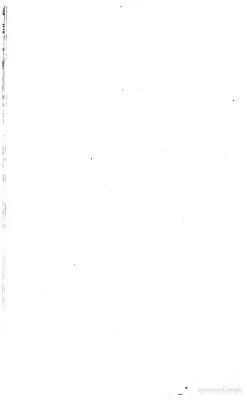

### Morwort.

Dof biefe Ausgabe mit Recht ben Namen einer bollig umgearbeiteten trage, wird jeder Prufende leicht einfeben. Es ist besonders bas Misperbaltnis ber Rebetbeile, wonach es notihig war, sogar auf bem Tiel bie vorzigische Berüdfichtigung ber Conjugation zu erwähnen, aufgeboben worden. Im der den bei ber Bischie bei Budes ein als iegend ein anderer, was nun einmal in ber Ratur ber Sach liegt; allein es ift zugleich ben überigen Redeliniebaren und ben unbecliniebaren, weit größere Ausmersfamteit als frühre gewidden ihren. Und überall wird man ich bloß bie feilende Sand, sondern auch ben Teich nach neuer, frischer, vom einst gewällen Buchstaben unabhängiger Darektung bemerken.

Wie ich mir aber ichon bei ber Berausgabe ber erften Muflage bewußt mar, einen fubnen Burf gethan ju baben, fo lief fich auch bei ber Beforgung Diefer zweiten oft genug eine abmabnente und jurudichredente Stimme bernehmen. melde mir Die Schwierigfeiten bes Unternehmens, und Die Unmöglichfeit , ben bochften Forberungen ju entfprechen , porbielt. Gleichwohl fiegte bie ermunternte, alle menschlichen Beftrebungen forbernbe Stimme. Es genugten mir die Urtheile von Rannouard, Dieg, Ibeler, Monnard, Die, fo Bieles fie auch vermiften, boch theils meinen Gifer und Rleif gnertannten, theils jugeftanden, bag bie Schrift fur bas Studium ber altfrangofifchen Sprache nublich, ja beinabe unentbebrlich fei. Dies befestigte in mir Die Ueberzeugung: ich folle, wenn ich auch nicht Alles erfcopfen, und nicht allen Forberungen Genuge leiften tonne, wenigstens, nach meinen Rraften, mich beftreben, jur Forberung ber Renntnig ber altfrangofifchen Sprache infofern beigutragen, ale ich, mit Benutung neuer literarifcher Sulfequellen, ben fruber gefammelten Stoff forgfältig burcharbeite, fichte, bereichere. Beiches Bert nun tonnte mein Unternehmen mehr erleichtern und begunftigen, ale bie in allen Begiebungen bewundernemurbiae Grammatif ber romanifchen Sprachen bon Die;? Gleichwohl febe ich auch ein , bag ber Dafftab , ben man eben befbalb an meinen Berfuch legen mag, biefem binwieber Gintrag thun wirb. Mamentlich tann ich mir nicht berbeblen. baf man, im Sinblid auf ben Alles umfaffenben Inbalt ienes Riefenwertes, an mich bie Frage richten mirb, marum ich mich mieber ungefahr auf ben Rreis beidrantt babe, ben Rannouard in feiner Grammaire comparée des Langues de l'Europe latine befchrieb, ftatt nunmehr auch ber Bortbilbung und ber Syntar einen eigenen Abichnitt ju mibmen. Sieruber tann ich mich wirflich nicht fowohl rechtfertigen, als nur entfoulbigen. Ginerfeits mar mein Streben naturlicher Beife junachft auf bie Berichtigung und Ausbilbung ber fruber befcriebenen Sphare gerichtet, andrerfeits gerieth ich unwillfürlich beim Lefen ber altfrangofifchen Berte in einen folden Sang jur Conjectural-Rritit binein, bag biefer ben übrigen Richtungen Gintrag that, und, weil ber Stoff fich auf jene Ceite bin betrachtlich vermehrte, Die Bedenflichfeit muchs, mich nach andern Geiten bin ebenfalls auszudehnen. Wie tonnte ich judem boffen, in Bejug auf Die Bortbilbung Neues aufzufinden? Go befchrantte ich mich benn, wie es ber Titel anzeigt, auf die Formenlebre, boch fo, bag ich, mo fich Belegenheit barbot, einzelne Binte uber bie unentbebrlichften funtattifchen Regeln aufnahm. 3ch überlaffe mich übrigens ber hoffnung, bag eben bie in ben Roten porfommenben Conjecturen ben Freunden ber altfrangofifchen Literatur einigen Erfat fur bas bem eigentlich grammatitalifchen Gebiete Ubgebenbe bieten merben; wenn ich mir icon nicht ichmeicheln barf, baf alle als gelungen erfcheinen, fo zweifle ich boch feineswegs, bag weit ber größte Theil berfelben ben Beifall ber Renner fich ermerbe. Es mar mir febr baran gelegen. ben Glauben an ben borliegenben Buchftaben, ber auf Biele fo labment einwirft, ju ericuttern, und Undere ju ermuntern. Diefen Zweig ber Philologie ju pflegen.

Bürich, 9. April 4847.

## Ginleitung.

### Ueber ben Urfprung ber frangofifchen Oprache.

Mur Benige haben es versindt, die feansofische Speache auf ein einges Gement zurückguliben. Dettinas genig erfätte 2 a Maralitete ("des révolutions de la langue française") bieigthe als eine Zodie extistion, aber vielmen als die ursprüngfliche ertlistige field in mentig veränderter Gestalt. Im indessen das Parte gänglicher Uebergebung bes Einflusse der aufreinflichen Grunde zu eine Zufliche gube der Fiele Zuflichen bestehen der den gestalte der eine Zufliche bestehen der den gestalte gestalte der eine Zufliche der eine Zufliche der den eine Bestehen eine Bestehen der der eine Zufliche Bestehen der Bestehen de

<sup>1)</sup> Barbajan verfiel auf die felfiamsten Abfeitungen. Bee follte nach ihm berfommen von vectom (vehl) (" un conduit, un canal pane introduire la anneviture des olieune dans lene erlamen ("), übere (Micho) von fiber; door bon oos; doong bon urbs; fonce bon françere, foscium, vincula françere (fi volfte cheinlich, als venn Boquefert von eben diefem Berbum brane (Schwert) abletiett); moreickal von margine und capitalis etc.

Man fahrt am ficherften, wenn man einen Blid auf bie gefchichtliche Folge ber Schicffale Galliens wirft.

Onlien enthielt, noch Clies Berichten, bei Wälterscheften, die Ageitan der Selfget im Nochenften, die Ageitanier im Schweften, und zwischen beide die Kelten oder Celten, welche den Römen vor zugeweile Gulier hiefen!). — Ein zuten nicht die zijsich Spruchrie weit aber die Spracherichkenheit ging, etissen wie webe aus Cäser's Worten: Hi ommes lingun, institutis, legehan inter se diefernut, noch aus Stead's Austragen; (Vopydarvor, d'on narrace, all kielung ungew magnakarvorvaz zut zie zharvaz; et fil folglich austh zie gelickelt ulterfeliche, wewsohl bekenden Ett, anzunchmen?)

An der Südfäst, dern Zenospaer schan früge mit Jandel treiben. Phöligiern in Berührung gefammen weren, hatte sich schasse dern Pholisiern der Berührung gefammen weren, date sich sich etwolke den burch Jandelsveröffensliffe, tehlis durch setmider von Brieden gestillete Calonien, das Griedsich ein der Berührung der Geberger der Gesteller der Berührung der Gesteller der Berührung der Stellen, weis der gestellt, der Berührung der Berühr

noele ober monogle aufgenommen hatte, — welches in der Stelle Fabl. et Cont. II. p. 76, fatt monongle (tod man erflütte: "estropic des doigts de la main, manchot, du gree µc/poç et du latin ungula") bezaustellen ist: Que je puisse avoir un denier

De tegnoz (teigneux), de boçu derrier,

Et de monongle et d'erengier (incommodé d'une bernie),

Et cil qui le braz tort aura,

Jener Auskrud entferigt offender den Worten: vil avoll un seil cereit (s. 34). Byl. Do Congs, Monocoulus, moscolare. — Es mag nech dreaft aufmertsun gemacht werden, daß borgne ahne Jweistel ansings nicht undedign bie Oderutung hatte, die ihn jest jastemut; denn man sindet auch: borgne des deux yent. (Mirzeles des Linden; landen)

 Qui ipsorum lingua Celtoe, nostra Gelli appellanter, Cosear. — Uther ben Namen Goldene ünfett lich Paufanias fo: ο'ψὲ ἀντός καλείοδαι Γαλάτας έξεικησε. Κελτοί γὰρ κατά τε σφάς, και παρά τοις άλλοις ἀνομάζοντο.

2) Dies bemerft, Grammatie ber romanifden Sprachen I. p. 78. biftetifche Grunde laffen in ber belgifden Sprache eine Mifchung bon Celtifch and Deutsch vermutben.

3) 3beler bemerft mit Recht in feiner Geschichte ber altfrangofifchen Rational-Literatur I. p. 18, bag bas Griechische anch fpater bei ber Berbreitung Mehrere vermuthen, baf auch hannibal's Durchjug durch Gallien und fin Mufemthalt in bem Theile, medder Gallia Narbonensis fies, am bie Sprache ber Ginwohner eingewirft, und berfelben einige punifche Gimente jugeführt baden moge.

Dogleich nach Cafar's Siegen die einheimifden Sprachen foviel als moglich unterbrudt murben, fo find doch viellache Sputen vorhanden. baf die Celtifche noch einige Jahrhunderte bindurch fortbeftand. Der beilige Brenaus, Bifchof von Epon im gweiten Jahrhundert, fubrt Rlage baruber , bag er bas Celtifche eriernen muffe , um fic bem gallifden Bolle verftanblich ju machen 1). - 3m Unfange bes britten Jahrhunderte nennt Ufpian in einer befannten Stelle bas Ballifche als eine nach lebende Sprache; noch am Ende des 4ten erinnert ber beil. Bieronpmus an die Sprachverwandtichaft ber Galater und Trevirer, und um Diefelbe Beit ermabnt Gulpicius Severus bes Celtifden und Gallifden?) als neben dem Latein fortbeftebender Landesibiome ; ja nach ber Mitte bes Sten Jahrhunderts tadelt Sidonius Apollingris die dem Mdel ber Arberner in Mquitanien noch anhaftende sermonis celtici squama (mo: ruber die Bermuthung beigefügt wird, es fonnte vielleicht barunter nur ber gallifde Drovinciglismus im Latein au verfteben fein3). Daß fic übrigens die celtifche Sprache in biefer fpatern Periode nicht in ihrer ur: fprunglichen Reinheit erhalten babe , verfteht fich von felbft.

Die weit verbertigande Spracht aber feit ber Untermertung Ballien aur unftertig bis latein ift de. Dacht behem wir natürlicher Beife nicht en des claffiche Lettin zu deuten, wechne fich nur die Beife nicht en des claffiche Lettin zu deuten, den wechne den inter ben römifchen Schriftleften genannt werden, sondern an die sogenannt lang zu romman rustica oder vulgaris, werentet ein enthelltet und der angune fommen Eatlein zu ertfleden, in Bagga auf biete Ernfiedung eicht oder anzunehmen ist, das fie nicht zielsich, sodern allenfig verfleden, mit den den genannten int. Darf fie nicht zielsich, sodern allenfig verfleden, wechne den fiel bei der Bereit einen nieben Gprachsen verhanden, weche von ziemlich frühre Jeit her neben der höhern, ertem albeitagen, wechte von ziemlich frühre Jeit her neben der höhern, verein albeitagen. Die zie den in beich bisweilen der Wautste voster flat vestere an. Die zie den in beich interclientet Bereitschied bei Bereitschied bei der jehren, bein oden die felts der Dieutste, Bereit, Blittenise, hell bei figteren, bed noch nicht einste Wieles der Wieustes, betre bis firense, bei noch nicht felts der Dieutste, Bereit, Blittenise, hells ein figteren, den och nicht felts der Dieutste, Bereit, Blittenise, hells ein figteren, den och nicht

bee Chriftenthums burch griechifche Lebrer in gewiffen Rreifen , befonders unter bem weiblichen Geschlechte , in Aufnahme gefommen fei.

<sup>1)</sup> G. 3beler. Altfrang. Bit, p. 21.

<sup>2)</sup> Die Erwähnung einer folden gedoppelten Sprache ermedt allerlei 3weife'.

<sup>3)</sup> Dies I. p. 78.

```
dem mittelalterlichen Latein verfallenen Schriftfellern vorfemmen, und ben Utdergang gu ber laugue romane primitive, woraus bir manige Alligien abgeschneten enamischen Graden bereungingen, bilbeten. Be-
truckten wir einen Theil berfelben, und zwer folcher, welche bas Fran-
glifte ich fingegen. an eramen (oft mehren Schriftfelden) — airain.
```

```
aeternalis ft. aeternus (bei Tertullianus) - éternel.
augmentare (bei Fiemicus Maternus) - augmenter.
badius [braun] (bei Barre und Dallabius) - bai.
batuere (bei Plautus und M.) - battre. [bataille.]
berbex [neben vervex] (bei Detronius) - erft berbis , bann brehis.
caballarius [caballus fcon bei Boras] (bei Julius Fiemicus) - ca-
                                        valier, chevalier.
cambire (bei Apulejus) [ital. cambiare] - changer.
compassio (bei mehrern) - compassion.
dementare ft. demeutire (bri Lactantius) - demeuter.
deviare (bei Macrobius) - dévier, dévoyer.
dulcor (bei Teetullianus) - douceur.
exagium (auf einer Infcheift) [egayiov, pensatiou] - essai.
falsare (bei Bieronpmus) - fausser.
fata (S. Scheller's Borterbuch) [ital, fata] - fee.
filiaster (auf Infdeiften) - filiatre.
gluto (bei Feftus) - gloutou.
grandire (bei Barro, Pacuvius u. M.) - grandir.
grossus (bei Sulpic. Sevecus) - gros.
hereditare (bei Salvianus) - heriter.
```

impedicare ft. impedire (bti Ammianus [ital. ebinfo] — empêcher. jejuuare (bti mihtetin) [ital. giunare-di-giunare] — jeüuer déjeüuer. juramentum (bti viclen, auch in den Pandetten — jurement.

lanceare (bei Tertullianus) — lancer. ligatio (bei Scribon. Larg.) — liaison. macror (bei Pacuvius) — maigreur.

manducare für edere (bei Bielen) - mauger.

medietas (worüber Cicero: "bina media, vix enim audeo dicere medietates") — moitié. obsequiae ft. exsequiae (bei Peteus Chepsologus, und Inschriften)

obsequiae st. exsequiae (bei Peteus Chenselagus, und Inschristen) — obseques. pilare (bei Ammianus — compilare, suppilare bei Frühren) — piller. praesumere (bei Gulp, Severus) - présumer. proba (bei Ammignus) [Probe] - preuve. regimentum (bei Reftus, Ammian) - régiment. sermonari, sermocinari ale corraptius (bei Gellius) - sermonner.

species für Gemura (bei Macrobius, Dallabius) [ital, spezie, spezi: fpan, especial - épice.

testa [Schabel] (bei mehrern) [ital. fpan. testa] - teste, tête. tribnlare [plagen] (bei Tertullian) - tribouiller. valentia (bei Monius, Macrobius) - vaillance. vanitare [prablen] (bef Muguftinus) - vanter.

Bas gilt nunmehr von bem Dittellatein? Ge ift der Mues in fich aufnehmenbe Sammter romanifcher und germanifcher Glemente. "Ge tommen grear allerdings, fagt Dieg, einzelne romanifche Borter por, bie aus biefer conventionellen Sprache bes Mittelalters gefloffen find, allein im Bangen ift lettere nicht Quelle ber erftern, fonbern bas Berbaltnif ift umgefebrt."

Beben wir aus ber groffen Ungabl mittellateinifder Morter, Die er. mit moglichfter Bermeibung germanifcher Glemente, anführt, ein Dubend beraus, und awar folder, bie in ben noch fortlebenben Musbruden nicht mehr fo leicht ertennbar find 1).

Bon casnus ftammt chene; altfrang, caisne, quesne, chesne, (quernns icon bei Ifidorus ft. quercus.)

- " colpus (aus colaphus abgefürgt) coup.
- " companium (aus com und panis) compagnon.
- , " cosinus (ft. consobrinas) cousin. " incincta (sine cinctu) enceinte.
  - lorandrum (.. rhododendron, quod corrupte vulgo lorandrum vocatur") (Isidor.) - oléandre.
  - necare (und negare) in ber fpegiellen Bedeutung " ertranten ", nover; wie aus potio - poison.
  - placitum [Uebereinfunft, Bericht] und placitare, plaid und plaidoyer.
  - singularis feber que ale Mbi, singularis porcus ober fera - singularis in der Bedeutung : einfam, wild, wie griech. uovioc. bas vom Gber und Bolf gebraucht wird. ital. cinghiale. prov. singlar.] sanglier.

<sup>1)</sup> Belden foredlichen Berftummelungen und Entftellungen bas Lateinifche ausgefest mar, beweifen vorzuglich bie in ben Litaneien vortommenben Borte :

Men solatiari, solatiare

flammt soulager.

,, tructa ,, truite.

" viaticum [ale Beg , Reife genommen] voyage.

Mber welche Folgen batte die Bolfermanderung? Dufte nicht jebe andere Sprache meichen, ale im Jahr 406 bie Mlanen, Ban= balen, Sueven, nebft andern barbarifchen Stammen, fodann die Mlemannen und Burgundee, barauf, nach dee Grobeeung Rom's, die Beftgothen, und endlich, 428, die Franten in Gallien ein= brangen ? Dan follte glauben, die Sieger batten ben Befiegten ihre Sprache aufgedrungen , wie die Romer fruber bie ibrige gur berefchenden Au machen mußten. Allein ber fluchtigfte Blid auf die eomanifchen Spras den übergeugt uns, bag bie lateinifde Speache nach ben Ginfallen ber norbifden Boifericaften ibre Beericaft behauptet bat. Man fiebt auf bee Stelle, bag bie fiegeeichen Stamme webee ben Damen, unter bem fie Die Gottheit verebeten , noch die Borter , womit fie die Gebe , Die Luft, bas Baffee u. bgl. , noch biejenigen , womit fie bie Beemandtichaftever= baltniffe gu begeichnen pflegten, geltend machten. Dagegen bemertt man benn bod, bag manche Bezeichnungen von Begenftanben a. B. ben auf ben Reieg und die BBaffen beguglichen ber lateinischen Speache einverleibt wurden, fo daß biefe vielfache germanifche Glemente in fich aufnahm.

Der biebahin versolgte geschichtliche Bang weist also auf celtische, gritchische, lateinische, germanische Etemente bin; ibte punifchen laffen wir auf fich beruben, ober wie nufmen wielnehe an, fie haben fich uns mittelbar mit bem Celtische vermifat.)

Dancken beingen Mande auch den Eindruch ber Mauren oder Saracten in Mansschag, neder, nachdem sie fich 711 Spanien unterworfen hatten, über die Preiman wedernagen, und betreckstliche Eroberungen machten, isdes die Preiman werden. Und follte auch die Sprache von Wartel der Zouer geschlagen werden. Und sollte auch die Sprache von dem verhagten Freide, so sange er als solcher aufract, naches geboegt vohen, so ist doch die Möglickstlich und Wustflickstlich eines nachdolltigen Genfullus der arabsischen Speache auf die Wortenanischen nicht zu bestreiten. Zedenfalls sassen der arbeit eine fach eine fach bei bei Briefen fich einige zeientstie füße Wöster ausweiten.

Sancta Maria, ora pro nos! Sancte Petre, ora pro nos!

<sup>3</sup> beler bemertt: "Wie weit die Ignorang felbft ber Beiftlichteit in ber lateinichen Sprace ging, erbellt baraus, baf ber Papft 3acharias bie Saufsermelt Ego te baptiso in nomine patria flia et opiritus suncti, bie ein Priefer gebraucht batte, gut beifen mußte."

wie isaterbin dir Areugunge einige andere herbeifuhrten. Sen fo glauben Ginige, daß die Berüftung mit 3 berien nicht ohne Einfuß auf die frungfliche Sprache geblieben, und daß iberifche ober bastifche Beftand-thill fich in ibr finden machten.

War man aber einmel bier angelangt, fo famite man iefet verliede fein, nach Merbere überkuigsben. War da jan begiebnet bier, indem er fich über die vielen Gemente luftig macht, nach Gewähnung der ech isisione und gemeinschen "uit beignet bestiet". "Si ou veut mehne les dassen batinité, aux Italiens, aux Eapsgools, aux Fovenpaux, aux Gascons, aux Languedociens, et par sureroft aux Bat-Bretons, en sorte que, suivant ces auteurs, notre langue sernit wa mans consins et une corruption de toutes sortes de langues et de toutes sortes de jargons." Icher Unparteilifer libergrupt fill indeb field, dob fie infet hierubend luttrifestibung der Duputsprachen und der Dieferter, umd die under im Sentin gewährlierung fille indebe fille.

Runmehr gilt es noch, bas Berhaltniß swifden ben verschiedenen Beftandtheilen, welche als gultig erideinen, sowiel als möglich gu be-ftimmer, und bin und wieder über bie Buegel gewiffer Borter einzutreten.

Das Jaupelement der emmischen Sprachen macht augenscheinlich des Lete in ist e. ma. Daubber ist fein Went weiter zu vertieren, sodorn es mag einzig davan erinnert werden, daß außer den Wörtern, die fich erholten hoben, nach eine große Anneg noderer austangs aufgenammen, dann acher weider verbedingt wurde, wie 3 B. mulier und vore lange im Frangsfischen, vorzüglich in der Form: moiller, moulier und vorzen fortiebten.

Rach der lateinischen verdanten bie romanischen Sprachen am meiften der german ifchen. Und bei biefer verweile ich, weil ihr Untheil von ben frangofischen Sprachforschern nicht genug gewürdigt wurde.

Sift fein Beitet, das se weite germanische Befandrigtie aufgenommen par wie das des Ariegs wesens. Gerade ber "Keitge" slößt ward durch das ahd, werrar Witer, Streit, das sich licht in guerre umwandles, bezichnet !). Der Stamm von "Kamps" brüdte sich aus in champion, von caupio, später chempho, cheupso, kempfo, Kingete, Streiten, jahr, attina, läst sich in étriver, chemals es-

<sup>1)</sup> Bent beltum fam bellier. Rou, baleille de Hastings; "Eu belliant l'orent passé.« Bgl. Roq. Bellique (belliqueux.)

triver! (v eingescheste wie in pouvoir) wieder arkenna. "Bridd, rebte, vehte, vehte, vehede" (mittellat. faids) ging über in faide. "Edurn, stormo," crielit sich stenlich (ange in estor (z. B. Rou. 1. 203) und estormie. S. Ditz 1. 280. "Butk" und "Waub" vonp. "raubet" traten in butin und vode, rober (im Rou. sst: robe et preie sproie) prove. — gelde, gemet kommt von Gild.

3ch nehme mir nun gwar nicht ver, die gange Sphare bes Rriegswefens durchgugeften, aber ich will werigstens einen furgen Ueberblid über bie Ruftung und bir Waffen geben, und die Worter germanischen Stams mes hervoesten.

Sten wir von der Ruftung aus, so ift (nach dem sowohl die Kleis dung als die Waffen umsaffenden Ausdrud'e adoub (Chans. de Roland) der die ganze metallene Bededung bezeichnende Name karnots beste Zweifel aus dem agd. iken (Hamifch) gebildet. (S. Diez I. 79. II. 314)2).

Unter den Bestandbestien des harmois sind dealone, diedene, dealone, allene, oudere, almedere's) essende uitsche uitsche Ursprungei: wie das erste He fein entspricht's), sie ist das gweite das altbeutsche daufgere, was den Pols biegt, snach Andern: was durch history, snach den Pols biegt, snach Andern: was durch biegt, das Angengemb's.

Folie est d'eetriver
 Ne de guerre mener

A ples poissent de li, (Febles inédites 1. 342.)

Die Etflatung: "Estriver, eriter;" ift unrichtig. Estriver ift, wie guerre

mener zeigt: fireiten.
2) Ueber ben Dferbebarnifc, barde, (baber chevel berde) bemerft Dieg

I. p. 320: "Bgl. norb. berdi, Schilb."

Ichius (celui-là) ermés paingaument de pesent heubierc et de hiaume. (Ancienne Chronique de Flandre p. 77.)

Dbgleich nicht nur im Berte, sonbern auch in bem angebangten Glosseirs paingaument fiebt, fo ift boch ohne Sweifel paringaument (egalement) gu fefen. 4) helmbenennungen find noch: armet; ealade (ceaque fort ieger, presque

plat); morien.

3 Die Heife bet barrois find bis ins Octail in folgender Steffe angegeben; Herrois d'voier de double trempe, hate, blace et bruni, tont ecomiplis de toutas pitoes de bienens, avec les peaneches, viultes, mentonnières et berbates, gorgerains, jouerrons, colliers, baelles pitoes, vern-bres, gaactet, heabers, corselett, plastrons, coryonesee, grees et escépes. (flouns d'Alector. E. Roquestor. 1. 677.) décirable migne etingé Omeringen gemont nerbeu: o) Wenn (hon bie Ernobung von Kür affen an fich fchildle), se cultifet hier boch, de betreiff plastrons (krofthild) englieft reorden

Die (sie höufig vorfemmende Benenung des Brufharussches, deunie Ronalnd, deolgen (Row) mehnt fchnell an des deutsche brunna, seu. brunja, brünnee. Wgl. Du Cange, Brunnea, brunia. — (Uteber den teighten Brusspanisch der Brusspanisch der Rechten deutsche des Brusspanisch der Rechten deutsche des Brusspanisches deutsche des Requiests).

Unter den Namen des Schildes treffen wir außer ecu, das unter der Form escut seinen Ursprung von scutum deutlich anzeigte; bouclier, von bucula ("buculae scutorum", Livius); rondelle ober rondache,

find, und gleich nachber greves (Beinfchienen) vorfommen , die Frage, ob nicht' fott euryaases ju lefen fei cuisearte [wofür auch euissols gefogt toutob], (Schenfelbebraung). Diefe find p. B. in folgender Anfgablung der Sbeile der Raffung bei Daniel, Histoire de la Milie frangaise. I. p. 400 errodburt.

1, casque; 2, haussecol; 3. euirasse; 4. espaulières; 5. brassals; 6. gautelets; 7. tassetes, tassettes (eine Art elsernen fart berborsteben Gürtels). 8. coissarts; 9. genouillères; 10. greves (ou armures de jambes).

b) Muf eine gang eigene Beife ift jasserant, ober, jazerene (Chanson de Roland), jazerant, jaserant, jaseran; fpan, jacerina, ital. ghiazzerino, bon haubere getrennt, mabrent fonft inserant balb abjectivifc bei haubere , balb fubftantivifc fo vorfommt, baf es eine Art von haubere bezeichnet. Ale Abjectib ericeint es g. 2. Gerard de Viane, v. 2086. El dos li vestent un haubert jaserant, fort et ligier. Bgl. 2105. 2110. S. aud Rapnouarb's Artifel in Lexique roman, Diefem Allem aufolge ift von Roquefort's Erflarungen biejenige gang ungenau, melde fautet: "Jaserane: sorte de enirasse, et nou pas cotte de mailles ou haubert; " eben fo nugenugent aber auch bie gang allgemeine: " cotte de mailles :" beffer wohl bie unter Jaceran angebrachte : "chainette composée de petites agrafes ou maitles d'or ou d'argent." Auf bie vorliegende Stelle ift freilich bie Begiebung auf Die ermabnten Detalle nicht anwendbar, und es bleibt nichts übrig, ale bie Mnnabme, jasseran fei bier in einer weit fpegiellern Bebeutung ale fonft überall genommen, wenn bas Wort nicht mit einem anbern verwechfelt, ober baubers nicht richtig fein foll. e) Ob esclapse ober esclopes?

Anmert. Badeenogel fubrt übrigens barnasch, haisbere als Ausbrude an, bie ber frangofifchen Aunfthrache angeborten, und in Centicland übergingen. (Allftang. Lieber. p. 197).

nach ber Geffalt benannt, noch an: targe (3. B. Ron v. 205. Roland, str. 260): Diefes fommt vom abb. zarga, mbb. tarze, targe, altnorb. tiarga, vooraus Tartiche: ein großer bis auf ben Boben reichenber Schift 1).

Bu ben Schufmoffen gehörten bet von arcs, arhalestes und harqueburse (von Badenbudgte, S. Boquefort) versmbeten: zagette (sniette, saette von angitta), sseche, dart, bouson (houjon), vire (vircton), quarret, matraz; und noch andret nennt sigende Stelle aus La Chanson de Roland, str. 152.

Il lor lancent e lances e espiez,

E migros, e darz, e museras, e agiez e gieser 2).

Fleche, altfrang. auch flic, flich, fliche, fammt vom abb. flitz, boll. flits. S. Dieg I. p. 319. 332.

Dart, dard, vom angelfachf. daroth [altnorb. durr] (Speet). Dieg I. 320.

Bouzon ift offenbar bas beutfche: Bolg.

Vire with von virer abgeleitet. S. Daniel, Hist. de la Mil. franç. I. p. 419.

Wigre aber mabnt eber an das engl. wirre, und wihette.

(Quarret, quarreau, carret, Pfeil mit vieredigem, jugefpistem Gifen, verrath feine Abftammung binlanglich. — Ueber Matras, einen

<sup>1)</sup> Ueber Pavall, pavas, paresche, peroie (bon parire, ichlagen, flopfen) und talleran, grofe Schilbe, welche bei Belagerungen ben Bogenichugen borgebalten rourben, bamit fie binter bentelben berborichiegen fonnten. G. Daniel p. 156.

<sup>2)</sup> Li quens Rollant est de tant grant fiertet ,

Jà n'ert vencut pur uni hume carnel; (i. par.) Languns à lui, puis si l'laissums ester,

E il si firent dars e wigres asez,

Espiez e lances e museras empennez;

Le l'escut Rullant unt frais et estroet (troué), (l. L'escut.)

E sun neberc rumput e desmailet;

Mais enz el eors ne l'ad mie adeset (atleint),

Mais Veillantif unt en trente lins uafret, (Roland st. 158.)

Da nicht leicht ein Beitmort an finden fein möchte, bas frent

Da nicht leicht ein Seinwet zu finden fein michte, das fernt der Born wud Ioneer der Bedeutung nach entspräche, und feient auch nicht paßt, so schliege ich voc, nach frent Tolon oder Pant't zu segen, die Wockt se genommen : ils is örent sinst, und fodsun das Gemifolon zu fleichen. — Ergen bas And bin ib vielleicht zu lesten zu dans assest, ober nut mie assenzie

fehr fcweren, vorn in ein "gros fer arrondi" auslaufenden Pfeil, S. Roquefort.).

Das Gigenthumliche von museras ift nitgends angegeben. Eben fo verhalt es fich mit algier, agier.

Babeicheinlich ift auch gieeer in der obigen Stelle zu den Schufwoffen zu goffen. Doch paft damit die Ableitung von giese, geze, von geaeum, gais, welcht man gewöhnlich auch guisarme, gisarme, tintr Utt langtr Sperte, gibt, nicht recht justammen.

Bu den Burfwaffen gehörte vorzüglich javelot und javeline, vom angeliads. gallac, altnord. gafloc, engl. gavelocke. S. Diez I. p. 305 1).

Bon den Stichwoffen: lance, pique; espiet, espiel, espieu; voulge, voulge vouge (S. oben auch guisseme), tragen zwei deutsches Bet prage en sich pique entspricht Ville, und mahnt an pict en (S. Daus schild); espiet, espiel kommt vom abt, spioz, Spiel (S. Diez I. p. 316.)

Unter ben vielledem Betennungem ber zum Geith und hieb bienden Benfen fammen, nebte nepfeh Jahire, zaher, einneterer, dagu (G. Ditz, I. p. 80), dragument, potganaty) (B. Daniel p. 415) fals gende zwei in Betradstung: brant, brane, bran, eigentlich Schwerte Hinge, (G., phrane de l'espée Ditz, I. p. 290) das vom den brandt flammt, (Ditz, I. p. 323); und flamberge (v. flancherc, Biantheterg, Bianthodert, Dis, II. 381).

Möhrend untre den Schneidenseifen: Jauckon oder Jaussert, und corque, erogen-dois, erogus- pois; und bein is unter den rinne Schlage wassen: mail, maillet; martel oder morteun, mause d'arme; und masiie, magne, machen feint sich bespiedt, die und voll Schmenische spimwische is gebörn dogen unter den zum Schlagen, Hund erten gugletig eingerichteten: coignie oder cognée, diangüe oder deugne pertuinne, sache und ballebarde, die zu sich land und gestellt der eine Kentagen; pertuinne ja den und ballebarde, die zu sich kallebarde ist des gesch. harta (Brill) zu entdeden, und Wederer ertläten das Ganze durch: Hund batte, Jehn geschlichten und Recht fammt den fig. Modernagel, handside.

Berfen wir einen Blid auf die Belagerungewertzeuge, die durch die allgemeine Benennung engins (von ingenium) bezeichnet wurden, fo flogen wir, wo nicht von den großen Burf: und Schleubermaschinen der



<sup>1)</sup> S. auch Esclavine und Janetaire bei Roquefort. - Bas war toobl archegaie? S. Archegaye, und ein Beifpiel babon unter Goisarme,

<sup>2)</sup> Uebet espadon , espafut. S. Roquefort,

<sup>3)</sup> Ueber misericorde. S. Roquefort.

Miten die Rede ift, hauptfachlich auf perriere und mangonel, mangoneau, die ihren Urfprung von petraria und μάγγανον (machine) fatte fam fund geben, und neben benen etwa noch cadables, caables als Mauern und Thurme brechende Dafdinen ermannt werben (S. Roland st. 8. 16.) Babrend bier noch feine Spur germanifder Glemente gu finden ift, icheint bagegen espringale, bas eine große Steinichleuber ber geichnet, von fpringen bergufommen, G. Frifch 1). - Doch fommen oft amei Damen von Thurmen , welche bei Belagerungen gebraucht wurben, por; beffroi, baffroi und bretesche poet bertesche. In Begua auf bas erfte Bort führt Du Cange au: Belfredus, berfredus, verfredus, berefridus, bilfredus, balfredus, berfreit, belfragium; Biemann nennt berc-vrit und barenvrit : Badernagel führt berchfride an; auch Dies ermannt I. p. 322 bergfried (nach Frifch), fcmeb. barfrid , ital. battifredo. Dag alfo biefes Bort aus bem Morben fammt, ift offenbar. Ueber bertesche, bretesche, prov. bertresca, ital. bertesca (mittellat. bretachia) getraue ich mir, ba man, je nach: bem in ber erffen Gilbe e por ober nach r gefest wirb . Die pericieben: ften Derivationen gegeben bat, nicht, irgend eine ale eine fichere fefts aufeben.

Auffer den Innem der Feldzichen: enseigne, drapeau, étendard, penon, (penonoel)\*, treten uns fanon und gorfinnen entgegen, die ihren deutschen Urfprung von fano, Kahn, vertaihen. Die schwere zu enträtsfelnde erste Siede des letzen Wester über Wachernagel auf gunden, gundaf, sichden): Kampf justüch, frieden er auch gedähamo, Kampffeld, erwähnt. Wuch denneiere (ital. handiera) wird von Mehrert wem deutschen hand abeidelen hand ebediechen hand hand ebediechen h

Indem wir gur celtifden Sprace übergeben, betreten wir ein

<sup>1)</sup> Dondaine , bas abnlich erflart ift , mag ein febr fpegieller Rame fein. S. Roquefort. Dondaine , nebft Beifpiel unter Guisarme,

Ueber ehat und truie, swei Mafchinen, unter beren Schute man fich ben Mauern nabern tonnte, G. ebenfalls Roquefort.

Hé Diex! tant estoie esperdus,
 Que tant d'enseignes là véoie,

Et riens qui fust n'i congnoissoie,

Fast puroncel on fust banière.

Targe, tunicle ou archounière,

Tont despairé et tont deroupt. (Chron. A. Li Buisis. 468).

Done Bmeifel ift theile panoncel ober penoncel, theile despane (gerfest, gerfumpt), mas B. 459, neben deroupt, vortommt, gu lefen.

slamtich unstundtbares Sted, weil uns die Begleichung der emantiscen Grouden mit jener Ursprache, als einer erloschenn, adgest, und nur wenige Citationen der Alten voeliegen. Ben nichts haben voll uns fo sche zu höten, als wer dem Berschenn, das Bordagan mit den terschnörn Bosetten bestichnet hat: "Pasquier, Menage, et les autres que j'ai eités, n'ont pas unanqué de dire, lorsqu'ils ne connaissaient pas la source d'un mot, qu'il nous était resté des Celtes et des anciens Gaulois l'autre.

Dies und Marpelafa find mit labensberther Behrtamfeit verfabren, indem fie nur folde Boten mit Zwerficht auflübern, deren ichm lateinische Schrifteller als gallischer Grudbnung ihnen, und der erftere ben Grundsa befolgt, da, wo mit einem zomanischen Waste ein celisiebes und ein deutsches gusammenteifft, der deutschen Ableitung ben Worque einzusäumen. Wetrachten wie einige Beisplete:

adauda, alouette (nach Marcellus Empiricus); śoczus, bec (nach Eutenius); śoczus, ket Maga (rb Aftus) – ital. henna (Kach fältitus), fran, hanne (Waggafarh), altfran, henne (Kachmagun), buutich henne —; śoczus, Dorf (nach Diaberus Siudus), hennie śoczus, śoczus, cin Guterde (chi Pilinius), fran, heni (Malj), drasser (bauen); merga, (nach Pilinius), fran, marve, althecheusich, mergil. (S. July 1. do. Maru-Colon 23. 24.)

Das Griech ifche fat nur in geringem Dage auf die romanifchen Sprachen influiet. Da man die Borter nicht in Rechnung beingen darf,



<sup>4)</sup> Diefen Schler icheint unter ben Menern haas, in sienen soff icher Schern Werte. Inlineire de la Littérature fonopsie, verfallen ju frien, indem et Paris ableitet de pur, espèce de navre, ye, les hommes; chariouri de chari, jeu, puri qui fait puine; esdureit de rod, maison, dor, mager, rhet, donner; und metrere Chammwieter, de jich figiglich ambete ableiten laifen, ju cettifichen femmelf, wie: chose, choe, mößenm Andere betin doğ deutsche Gedel (Gtog), engl. shog, shock erfennen; hare, ensspreched deiten laifen purier, alleite, barter, mößennd dod mehr der femmel, dare, ensspreched deiten fann ut.

welche bie Biffenichaften betreffen , und auch biejenigen wegrechnen muß, melde burch Bermittelung bes Lateinifchen in die neuern Sprachen übergegangen find, wie abisme, abime (abyssus, aluguoc); baptiser (baptizare, βαπτίζειν); blasphemer (blasphemare, βλασσημείν); evesque, eveque (episcopus, έπίσχοπος); parabole, moraus mieber parole (parabola, παραβολή); prestre (presbyter, ποευβύτερος); pasmer , pamer (pasmus, fcon bei Plinius, anaaube) sc., fo befchrantt fich bie Babl berienigen , bei benen fich ber griechifche Urfprung mit Buverficht nachweifen laft, auf wenige. Golde find g. B. Baunalver. basquiner (bezaubern); βαυκάλεον, bocal (mittellat. baucalis), ital. boccale, beutfc pokal; βύρσα (Fell), bourse, ital. borsa, fpan. port, bolsa, (ahd, pursa); nuxpavía, migraine, fpan. migrano, ital, emigrania, magrana; κόλπος, golfe, ital, fpan, golfo; μάγγανον (Schleuder), mangonel, mangonneau, ital. mangano, (abb. mango , nbb, mangel); uvorat (Rnebelbart), moustache, ital, mostaccio; σκελετός, squelette; σανός, fanal, ital. fanale; χολή, altfr. cole (Galle) 1).

Mary-Bafen hat vielfack Spuren bes Grieklichen in ben Tialecten bes firitiden Bentreide zu pfibm geglaubt, in niging Mitilitungen ober ift net glüdlich gemefen. Go bat er opni (iei, 11) von ärzze beteitet molten. Welples, 11. 387. – Wenn er bab ber Bertogen angehörige dere (iniversitäte generalen bei Rosal zopliczona abstitut, fo werden ihm Andree bis Manlegie birfe Werten in areassen entgegnablen, mießed von arres berfommen Myl. Diez il. 1284. — Und wer falle nicht erstonen über die tübnen Busammenfelungen folgenber Art?

|                | Dialecte Marseillais, (p. 43 | 3 - 45.)                    |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| σαγμάριον      | Saoumo                       | (ânesse)                    |
| σαγήνη         | seng ounaïre                 | (filet)                     |
| <i>ξάλτμος</i> | soulomi                      | (chant lamentable)          |
| ταραξίας       | theso                        | (altée d'arbrisseaux)       |
| βροντή         | troun                        | (tonnerre).                 |
|                | Aneien Languedoe.            | •                           |
| αμορμεύω       | amouda                       | (accompagner les bestiaux). |

<sup>3)</sup> Deter hat in feiner Abandbung über ben Urfprung nub Entwicklungsang ber fonziglichen Gerache ech' non zegoch; bergeleitet, indem est ihm unwohrscheinlich schien, baß, mabrend enp aus appet gebildet wurde, jugleich jenes Wort durcme entflanden fein (20te. Dies aber hat nummehr durch wiefe Knologien it Rüfelung von ergong errechfertrag (1.725, 178, 173, 194.)— Ibelten enum Triew all Stamm von twee. Dau fchild erwähnt ibbten als Wursel, indem er bad mittellen Lusser beilicht. bistop beilicht.

Chere sit nicht von care, ihrete Erderbissen, abgeleitet, sehnen wor ziegen. Wir tersten im Mitsan, aufte home chere an: helle chière, grant chière, chière haitie, lie, joyeuse, gaie, levée, haucie, hardie, ssimwirder: chière laide, basse, matte, morne. Ossinche bedunte das Dauptwert überall: Miene, Oessich und faire sonne chière bezieht sich auf die in den Oessichigen sich sund faire sonne schiere bezieht sich und bestellt der der der die der die Mungel sight sinnulus dit à Proculus: sia bonne chiere, et di aux Romains qu'en exerçant prouesse et temperance ils atteindront al a ciuse de puissance humaine. Wässis man uvezisssich bei Gossich milien guter Dinge sis, fo tannte sien Robensart leicht die Bebeutung erbelten, melde sie siet stufmen.

Ge bleiben nur noch febr unbedeutende Sprachelemente gur Betrach= tung ubrig, bie iberifchen ober bastifchen, und bie arabifchen. Die Beifpiele bes Iberifchen, welche Baas (p. 2) anfubrt, ge-

traue ich mir nicht aufzunehmen, ba Dieg die einen als "unbefanntet Abfunft" behandelt, Die andern anderemober ableitet.

In den von Mary= Lafon (p. 35-38) citirten fallt gleich auf, daß bie meiften nicht als Stamme, fondern als Debenformen der frangofifchen angufeben find, fo 3. B.:

| Basque.                           | Lang. mérid. d     | 12me siècle.           |  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| arroca                            | roca               | , roc                  |  |
| colpea                            | colp, cop          | coup                   |  |
| arroda, errota                    | roda               | roue                   |  |
| frescoa                           | fresc              | frais                  |  |
| ostatua                           | ostal              | hôtel, hôtelleri       |  |
| Bas follen vollends zola , solo ( | plante du pied) wo | rin Sohle ertannt wird |  |

sobra sobre (trop) " supra " " ? Bgl. W. v. Humbold, Prüfung der Untersuchungen über die Urs

bewohner hispaniens vermittelft der Bastifchen Sprache. Beifpiele arabifcher, ober überhaupt orientalifcher Gindringlinge find: alcove, amiral (S. Chanson de Roland, amiralies, amurafles),

Ancienne Guienne et Guscogne. ἀρραβωνίζω arra (donner les arrhes) ἀκαλὸς . acalo- le tiens-loi tranquille.)

Die Botliebe fur bas Griechische bat ben nämlichen Schriftfeller berleitet (p. 88) Bation mit alter gusammengubalten, weil im Bastifcen bou (ra) vor- tommt. Miein biele Nebnlichteit verliert alle Bebeutung, wenn man gwei Stiten frühr liebt ; "Le b uurpa be rolle du "."

ursenal, assassin, bardelle, caravane, felouque, jasmin, truchement. S. Diez I. 591).

Schen wir uns nunmehr nach bein frührften bifft prifch en Do en mente ber Mrt, wie fich die Sprache allmalig bernotiblete, um, for treffen wir auf ben Glo, ben Lubwig der Dautsche, und hinnieber bes her Rablen fich nann 847 zu Strafburg feifteten, als file fich aceen iben. Burber Letten verbanden.

### Serment de Louis, Roi de Germanie.

Pro Deo smur, et pro christian poblo, et postro communa salvament<sup>2</sup>), d'ist di en avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai<sup>2</sup>) eo cist meon fradre Karlo et in adjudha, et<sup>3</sup>) in eadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra <sup>5</sup>) salvar dist<sup>6</sup>), in o<sup>7</sup>) qui'd il mi altresi fazet, et ab Ludher unl plaid

1) Mary Bafon hat in feinem Betgeichnis ber arabifchen in Algier und Rairo gebrauchlichen Borter ju rvenig Rudficht barauf genommen, bag auch europäische Wörter ins Arabifche überauman. Go nennt er p. 70, 71:

| Alger.   | Le Caire.           |
|----------|---------------------|
| gips •   | gyps (piåtre)       |
| forn     | forn (fonr)         |
| Intrary  | miral (miroir)      |
| salatha  | salata (salade)     |
| serfoall | serfouil (cerfeuil) |

quamise camise (chemise.) Bgl. Dieg 1, 10.

2) Diefer Anfang fautet im Deutschen fo: "in godes minna ind in thes christianes folches, ind unser bedbero (beiber) gealtnissi."

3) Das Bacfimile, meldes Roquefeir im erfem Teiel bet Glossier gefen bet, indem er fagt: "Den ai tiré nue copie figurée une l'unanaceit original," embâlt ungerrennt: isolowraeco. Roquefort trennte fo: si solowrae fos jò a der das spatte verfommende prindrai gelaf, baß das Parae in aimbiget, foi fig nie stefen: si solowiae o, mie and Roquenaet gelfem bat.

4) Einige haben gelefen: er fero), welches fie mit in adjudha berbanben. In ber Copie bee Urtertes fiebt beutlich: et.

5) Go lautet givar bas Bort in bem gac-fimile, und es ift wabr, bag auch seuden folgt; aber ich mißtraue boch biefer Enbung febr, ba brei Mal fradre bortemmt.

6) Dist (debet), gegen welches fich Breifel erbeben fonnten, indem deise natürlicher ichiene, ift bon Dieg 11, 184 anerfannt worben.

7) in hoe.

numquam prindrai, qui, meon vol; cist meon fradre Karle¹) in damno sit²).

(Pau l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien, et notre commus salut, de ce jour en avant, autant que Dieu m'en donne le sevoir et le pouvoir, je défendrai mon frère Charles, sici présent, en l'aidant et en lui faitant toute choes, ainti qu'un homme, par drut et juitte, duit défendre son frère, en tout ce qu'il frener air de la même manière pour moi; et je na ferai jamais avec Lothaire aucna accord, qui, par ma volonté, porterait dommage à mon frère Charles que voici.)

Serment des Seigneurs français, et sujets de Charles-le-Chauve.

Si Lodhuwigs sagrament que son fradre Karlo jurai<sup>3</sup>), conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lo stanti<sup>3</sup>), si lo returnar non l'int<sup>5</sup>) pois, ne io, ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla adjudha contra Lodhuwig nun li iuer<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Diefe Endung ift wieder berbachtig, ba gwei Dal Korlo fieht.

<sup>2)</sup> Wie schredlich oft biefer Eib entfellt math, zeigt folgende Datftellung in Schnatenburg Tableau synoptique et comparalif des idiomes: ---, sie un bom per dreit son fradra salvar di-t moguid it nun altresi fazel" ete.

<sup>3)</sup> Boumpt übersester, "neremmentum gwod anna feater Karolus jurat", mbr fissifich", je serment que son frère Charles lui jure." Milein son freder Karlo iß régime; es emuß beissen; qu'il viest de jurer à 2001 frère Charles. Muß die beutsche Edessement bestigt bieß: "then eid, then er zioeno (sinavo?) broodber — gesuoc.

Es euffiebt noch bie Brage, ob jenet Prienen ober Diffui fei. Doß as Prievot fein findent, bemeit bot folgende concervat, fonie auch donnt obne Bweitel im biefer Beit fielt. Gleichmobl benbere bieß nicht baß jenes als Delai genommen werbe, wer und bie beurfche Fermel eine bergangene Beit entblit. Die ill. 134 erführt fich für bab befait.

<sup>4)</sup> Bouann gibt non los tanit; loe fann aber nicht geben. — etanit ift jebensolls eine febr greifelhafte Ersteinung, ba Alles an ein bon tenere abstammenbes Beitrort mabnt. — Db eu uber eug part?

<sup>5)</sup> inde. Aus iot entftanb nachber ent, und aus biefem wieber en.

(Si Louis observe le serment qu'il vient de jurer à son frère Charles et que Charles mon Seigneur, de son côté, ne le tienne point, si je ne puis détourner Charles de cette violation, ni moi ni aucun que je puis détourner, ne serons en aide à Charles contre Louis.)

Bei die Frage, welch Benennung ber in den Giblemant ? enthaltenn Sprache bejutegen fei, ob fie nach Rupmaurd langue romane primitive gu nennen, oder od ihr bereits der Benen der frangsfilden gu erthellen fel (S. Diez I. 827), will ich nicht verweilen; daggen mag nach aft nurzes Went ibber des Benefitais der langue romane primitive gu den übeigen Sprachen, die mit dem allgemeinen Titel der "remanischen" deziednet werben, mab iber das Werhöllnis der provenzielischen gur fran zössichen beziefigt werden.

Der Name langue romane primitive schaft shidlich der Urspeache bestgetet ju merden, welche die oben bezeichneten Elemente in sich auf nachm, che sich die iragktane romanischen Sprachen, die flad bie einzeltane romanischen Sprachen, die fladienische, son nische, portugiesische, prosengelische, frangesische mallachische, in nich schiedener Spran gesichert und und gescheldt beture. Die prosengelische und trangsfische erscheinen fo ederschle zu gene Sprachen, zwischen bentra ein fonnes fletzliches Beschältnis beit zu Grangsfische abschaft gen machen. Rapnouerd wer zu sehr gerengeliche abschaft gen machen.

<sup>1)</sup> Qua (subscharte demisión hon Intrimisións unb frompissión Whiterte unité folgande hon Marque Pasign », 100 citite (Seignée hon 10, Ondr-bulbett; De inte hora in antes ego Rainmanta, filina Garsindia, non decebrair Rainmandum incercontines, filina Regardia, de non vita, necé a na marque que ad corpus bassal, no Fauctivai (occivai) ni no F prendrei, et han citi-bata non las citivais ni em Borier; ni em Borier;

### I. Mrtifel.

### A. Der beftimmte Artifel.

| Masculin.      |        |                                                                               | Feminin. |                                               |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Singulier.     |        | Singulier.                                                                    |          |                                               |
| N.<br>G.<br>D. | li¹)   | (lo [lou, lu] le) del(deu, du, do, dou)2)3)4) al5) (au)                       | li       | la 7) 8) [le]<br>de la [de le]<br>à la [à le] |
| A.             | (li)6) | lo [lou, lu] le                                                               | (li)     | la 9) [le]                                    |
| Pluriel.       |        | Pluriel.                                                                      |          |                                               |
| N.<br>G.<br>D. |        | (les) dels, des <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> ) als, as [ans] <sup>13</sup> ) | (li)     | les<br>dels, des<br>als, as                   |
| Α.             | (li)   | les 14)                                                                       | (li)     | les                                           |
|                |        |                                                                               |          |                                               |

### Unmerfungen.

1) Coaté si li. Destrier et targe Out covert d'ane noire large. Son vis out covert d'un noir soile : Tot ait covert et chief et poil, Que sa lance ot l'enseigne mise Que la bele li ot tramise.

(Trist. I. p. 190.)

Bob(: 1) Coatés si li destrier et targe, (Li destrier ont les costés et la targe couverts,)

2) voil.

3) Tot of oder out covert et chief-et poil, 4) A ober Sur sa lance of l'enseigne mise.

2) Durrai (je donnerai) vus tels reliques, meilenrs n'en ad suz cel;

Dul sudarie Jhesu que il out en sun chef-(Charlemagne p. 7.) Dul berbiente nicht in bas beigegebene Glossaire aufgenommen ju merben ; es ift in del ober du umguanbern ; boch eber in del.

3) Des ener tanz safuz fi envel

Que nule ne remaint od moi. (Trist, II. p. 56.) Bobl: 1) Del cuer. - So del cors ft. des cors. 1. p. 109.) 2) mei.

4) Puis fert el pel envirun sei. 1. del. (Trist. II. p. 114.) 5) E que femme juvente aprent,

Onant ele vent ad castiment.

Il li dure tet sen eage, S'ele ad poer à sen curege.

(Trist. II. p. 12.)

1) Da nachber strei Dal en jusente bortommt, fo ift nicht an ameifeln, baff auch bier, mit Musftoffung bon E ju lefen fei ; Que femme en juvente opreot; ober baf, mofern E beibehalten merben foll, javente in bas Beimort juvene ju bermanbeln fei. 2) obne Bweifel: at castiment. 3) s'el.

6) De quei serez-vus avancé

Quant vers lui rei ert empeire? Certes, el men empeirement

N'en ert le votre ameodement.

(Trist. II. p. 10.)

1) avancée und empoirée (empirée). 2) vers li rei. 3) ere ober er (je serei), wie mee empeirement zeigt.

7) Roquefort führt and lar an, im Bertrauen auf ben Buchficben folgen. ber Stelle: Ses denz dedenz lar char lui bonte. (Le second Renert.) - 1. la. 8) Bien set que li rois le feit aperre

Et one li bois est en sa terre . Por lui prendre ou'il troveroit.

(Triat. I. p. 80.)

Bobl: la loi, und qui'l (qui le).

9) Faire l'esteet, poi l'ai souferte Que vos avez por moi forstrete,

(Trist. I. p. 129.)

N'evez mestier de plus soufrir. Babricheinlich: por la souferte (souffrace),

10) Le jeste oot jà pice les oues. Rousillie ont pieca le ciel.

Li moot degouteot lait et miel,

Fabl. et C. I. p. 280.)

I, li ciel. 11) Chevelere vindrent e bernas

Doot to ne sai des eces fur onns.

Si passe un barunt. (T. Conq. o. Ireland p. 23.) Der Berausgeber bat bie Gade mit einem Fragepuntt erlebigt. Mir icheint unameifelbaft, des fei aus einem Berfe in ben anbern verfcoben morben :

Doot jo oe sei acez lur nuns,

Si i pessa uns des baruns, Si i passe folgt gleich nachber wieber.

12) Cest siecle qui est bestornez

Qu'errière soit des bestornes. Done Bweifel Ein Bort : desbestornsz. (Fabl. et C. I. p. 164.)

13) A serianz dit qu'illaques veit

Oue bors de l'eglise mist soit :

E cil le melent hors al l'us,

E il n'ose preier plus,

(Trist. II. p. 28.)

Obat Biveifel: 1) As serjanz. 2) mis. 3) à l'us. 4) E il ne oce, ba eine Gilbe febit.

14) La forchenre (poilrine) ad assez grant li ber,

Graisles às flancs, e larges les eostez, Gros ad se piz, bellement est mollet (formé),

Lées (larges) les espalles (épanles), e le vis (visage) ad mult eler.

Offenbar : les flaces , und le piz.

(Roland str. 224.)

ME bite Artifeliemen find, wie bie übrigen ber remanlichen Sprachin, unsweifeldert aus ille hervorgegangen, und es ift beinahe under geftille, wie l'Abhé Girard fagen durfte: "Les langues modernes n'out pur prendre leurs articles de la langue latine, par la raison qu'elle n'en avant pas 3)."

Ginige Theile des Artifels laffen fic mit Sicherheit auf beffimmte galle bes lateinifchen Furmortes gurudführen, über anbere malten nur Bermuthungen. La entfpricht augenfcheinlich , ba ber Accufatio verzuge: weife bei ber Ableitung au Grunde gelegt murbe, illam; ber Diurgl beefelben, les, entftand, wie es bas provenzalifche las noch beutifch zeigt, aus illas. - Li , in der Ginbeit , fceint feinen Urfprung ber erften Gilbe bon ille au verbanten; gerabe im Drovenzglifden lautet wenigftene ber weibliche Urtifel, neben la , auch il , und ebenfo ber mannliche in ber Debrbeit nicht nur li , fondern auch il. Go laft fich wirflich auch am leichteften erflaren, wie li im Frangofifchen fur beibe Befchlechter, und als Sujet und Regime gebraucht werben tonnte. Schwieriger ift es fobann, fiber bas it ais Sujet masc, ber Debrbeit au enticheiben. Goll es bem li ber Ginbeit gleich behandelt, ober von illi bergeleitet werben ? Das lettere ift bas Babriceinlichere, ba in ber Declination Spuren bes Strebens verhanden find, das Subject vom Dbject gu unterfcheiden. (Bgl. Die g Gramm. ber rom. Sprachen. II. p. 32, mo bas prov. li bes Plural auf illi gurudgeführt ift.) - Lo, bas fich in le verflachte, fammt obne Breifel von illum; und fein Diurgl les (prep. los) von illos ?),

Bur Bezeichnung bes Genitif und Datif bienten bie Borworter de und a.

<sup>1)</sup> Raynouard bat nachgewiefen, bag feit bem 6ten Jahrhunbert ille giemlich baufig in bem berborbemen Latein gleich einem Artifel gebraucht wurbe.

<sup>2)</sup> Raynouard führt ale altefte gorm bes Artifels noch et (Suj. n. Rog.) an. Allein bie Stellen , Die er aus Villa-Hardouin citirt, und bie fic auch

Bon ben taufend Beispielen, die fich für li ale Sujet mase, ber Ginfeit und Mehreit ansuben ließen, magen nur folgende vier aufgenommen verben; die nachherigen Citationen verben ohnehin noch genug Belege enthalten.

Snjet masc. Sing.

Li Creeres (créateur) et li Sires de totes choses vint, et as homes vint, et por les homes vint, (St. Bernard.)
Li cors s'en va, l'ame demeure. (Febl. et C. I. p. 147.)
Suiet masc. Plur.

Li Arcevesque, li Evesque, li Abbé, e li baron, qui orcat (eurent) pitié e paour (peur) de lur Roi, vindrent hastivement. (Joinville.)

Li Duc et li Prince et li Roi

S'en devroient hien conseillier. (La flitte Cuiot.)
Möthiger scheint es, Beispiel von bem andermeitigen Bedeauch vom
li zu geben, do bisweilten über jener Hauptrelle, die es spielte, die Rebentselle übergangen wurdet, wie solgende Behauptungen zeigen: "La
langue des trouvères, dans les premiers temps de sa formation,
multiplier auf le comme orgiet mascula; je en inchait
menployait au plariel l'article lê comme orgiet mascula; je en inchait

d'usage que pour le régime. « (Raynouard. Journal des Savans. 1830. Sept.) - "Li s'employait avec le sujet singulier ou pluriel, tandis que le ou lo était l'article du régime singulier, et les ou loz (?) celni du régime pluriel." (Complément du Dictionnaire de l'Académie. Li.)

Rég. masc. Sing.

Laca & aume. (Aucasin et Nic. p. 388.) S'esperona li destrier. (Ibid.)

Ki tut & mand canquist et out. (Rou, v. 48.)

Por North un vent ki sort et vient

De là ù li ciel 4 char tient. (Idem v. 102.)

Li mont Saint Michiel li mostra, (Idem v. 14, 624.) Hue of # messaige, mult s'en espoanta. (Idem v. 3458.)

Li poacre a es piez etc. (Idem v. 2935.) Troverent # Duc. (Ville-Hardonin, 13.)

Sujet fem. Sing.

Granz est voirement cist convives (festin) lai (lh) où li misericorde, li justice et li graice nos aperent ensemble. (St. Bernard. S. Rog. Convis.) Dous (denx) gerbes sunt ke tu gniers , li une si est d'onor, li altre si est de repos. (Idem S. Rog. Dons.) Li ors est entre les richesces del sevle li plus halte richesce.

(Idem.)

Et vos, bele douce amie,

Soiés # bien trovée! Nichole . li preus . li sage .

Est arrivée à rivage. (Aucasin et Nicoletei)

Li vielle (vieille) dormait. (Ibid. p. 392.) - Li beste. (402.) Quels li eslections seroit. (Ville-Hardonin, 137.)

Rég, masc. et fém. Plur.

Ne sai nomer toz li barons, Ne de toz dire li sornons.

(Rou, v. 13, 789.) Por remembrer des ancessonrs

Li fez è li diz, è li monrs, (mœurs)

Deit l'en (on) li livres et li gestes

E li estoires lire as festes.

Ki ore ireit quérant # places

A peine trovereit # traces. (Idem v. 27.)

Vit li homes Willame ki mainent grant fierté. (Idem v. 2231).

Li forz li fiebles damagierent, (Idem v. 8408.)

(ldem, commenc.)

Poiz (puis) dona totes li maizons, E li altres possessions,

(Idem v. 15,022.)

Et li Franc comencent à ocire & Griez.

(Ville-Hardouin, bet fonft les als régime gibt.)

Ueber lo 1), lou, lu; le und les.

Lo mit feinen Rebenformen lou und lu, das daraus entstandene platte le, und der Pl. les dienten hauptfachlich jur Begeichnung des Regime direct.

Lo. — El laicel (lait) de la berbix (hrebis) at (il y a) dous (denx) choses, lo burre (beurre) e lo fromage. (S. Bernard.) Ensi ke lo ris tornet en plor, lo chaut en deplante. (Idem.)

(Ut risum in luctum, cantum in planetum convertehat.)

Dous ales (deux parties) ait donkes nostre oroisons, to des-

Dous aies (deux parties) ait donkes nostre oroisons, to despeitement del monde et l'affiction de la char. (Idem.) Si aroit lo quart de tote la conqueste. (Ville-Hardouin, 123.)

Fet lo sen (sens) perdre e lo chief (la tête) doloir. (Comment.

sur le sautier.)
Fu li urs fors laissiez de la caive: liqueis empris et commus

requist lo veske, mais sodainement obliat sa cruelleit. (S. Grégoire.)
(Dimissus ursus ex cavea est: qui accensus et concitus episcopum

petiit, sed subito suae feritatis oblitus est.)

Isaac prois lo sanior por sa fame. (Idem.)

(Precatus est Isaac Dominum pro uxore sua.)

Il misent lo fou (feu), totes choses arsent environ. (Idem.)

Veeiz-cy or lo convenable tans; veeiz-ci lo jor del salvement.

(Idem.)

(Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis.)

Lou. — Reprover lou service. (Ville-Hardouin, 110. Bgf. 222.)

Doit chascuns lou sien chier tenir. (N. R. de F. et C. I. 1.)

Devant lou Roi. (1bidem. 4.)
La mule lou sentier bien sot (sut). (1bidem.)

Fronche l'en lou neis (le nez). (S. Rog. Escharner.)
Lu. — E vint [la Reine de Saba] devant lu Rei, e parlad.

(S. Rog. Solst.)

<sup>1)</sup> Merfrofirbig ift, wie ber portugiefifche Artifel t abgeftoffen bat, fo bag t nut noch lautet: o (fem. a.)

Avant se redrecet, mult par out fier lu vis (visage). (Chanson de Roland str. 10. Bgl. str. 20.)

Si recevez le hastun e la guant (gant). (Ibid. str. 24.)

Alle bisherigen Stellen enthalten lo , lou , lu , ihrer Sauptbeftim: mung gemaß, ale Accusatif. Dunmebr find auch noch einige Stellen entgegenzuhalten, mo fle als Nominatif erfceinen.

Et quant il sera esloignés

De sa maison, lo Chapelains

V ire.

(Fabl. de Mire de Brai.) C'est lo crit des très gries lous et de la barbix (mobil: ber-

bix) qui entre ous bahaleivet. (St. Bernard, S. Rog. Bahaleiver.) (Clamor autem est luporum gravium et balantis oviculae inter eos.1)

Munmehr ift es noch barum ju toun ju zeigen, bag auch le und les, obicon fie junachft Regimes waren, boch jugleich Sujets fein fonnten,

ja bag bieß bei benfelben noch etwas bauffaer ber Rall mar, ale bei fenen urfprungliden Formen , fo baf fie nach und nach li verbrangten. Dist li fu ke forment le Rois le manacha (menaca). (Rou, v. 2919.)

Quant le filz Osher vint avant. (Idem v. 11, 206.) Le Lion dist. (Marie de France II. p. 100.) Fu le parlemens. (Ville-Hardouin. 21.) - Ainsi porprist le feu (107). - Le bruit fu mult grant (113). - Approcha le quaresme (119). - Lors fu le consels (145). - Où le sieges ere (151), - Le chemins ere si seurs (160). - Henris & frere l'Empereor Baudoin issi de Constantinople (205). - Ensi mortel traison fist le Roi de Blakie. (Bgl. 208, 220, 230, 232, 233, 235, 237, 239, 246, 249).

Co meismes les Engleiz cremeient, (Rou. v. 12, 116). - Devoient estre . . . les vassials apareillez. - Furent portenduz. . . les bors des nés (les bords des navires) (Ville-Hardonin. 68). -Les forriers (fourriers) cherchierent la contrée (71). - Par l'aie de Dieu ne perdirent noiant (rien) les pos (pôtres) (115). -Quant les François les virent (211). - Les Venisiens se ferirent (217).

Ueber bas weibliche le.

Diefes ift, wie es Dieg treffend bezeichnet, eine munbartliche platte

<sup>1)</sup> In einer lothringifden Dunbart bat fic erhalten: to. Pt, ti ober tis. C. Dies It. 36. - to und ton que in ben Palois suisses. 6. 260ff, Altfrangofifche Boifelieber p. 121, 123, 132, 134. - loue (les) im Gaeco. nifcen. G. bei Jaquou Jansemin ; lous avouzels (oiseaux),

Form, die in gewissen Berten, wie 3. B. in Aucasin et Nicolete, wo auch die Poffefflor me, te, se ftatt ma, ta, sa, vorherrichen, ente fchieben bervorteitt, mobrent ie vielen Schriftsteuen, wie Wate, Willes Pardouin u. f. w. fremde ift.

In Aucasin et Nicolete fieht:

As portes et as mnrs et as bares de le vile (ville.) -- au Visconte de le vile. -- [anôceswo: au Vis-Conte de la vile.] --

Il avoit . . . le face clere et traieute (attrayante, sédnisante.) Se (si) tu femme vix (venz) avoir, je te donrai le fille à (d') nu Roi u (ou) à (d') nn Conte.

De Nicolete le hien faite

Nuis (wehl: nnis) hom ne l'en puet retraire.

Li cris et le noise (bruit) ala par tote le terre et par tot le païs. — [gleich nachher ele est fuie fors de la terre.]

Si defenderont — il miz (mienx) . . te (ta) terre et le miue (la mienne).

Si le dessaisisent (privent) de l'escu et de le lance.

— Jà me cauperont (conperont) le teste (la tête).

Il mist le main à l'espée. [nachher sa main] wieber; Il tint . . s'amie par le main.

En le forest (mehrere Male) [anderswo ceste forest].

Au piler de le fenestre [vother une fenestre]. Le rousée (la rosée) qu'ele vit grande sor l'erbe (herbe).

Passerai le mer.

Femme ne pnet tant amer (aimer) l'onme (l'homme), come li hom fait le femme: car li amor de le femme est en son œil, etc. Il vint à le fontaine.

li viut a le iontaine. Li rais (rayous) de le lune [fenfi la lune].

Si traist en le vile eu le maison le (de la) Vis-Contesse.

Athalians, 1481 fich auch in andren Falilians. p. 28. October de Chevolerie v. 1465; Il vient le Mease recouter. — Min 67th det ptofalichen Auflohes !! Il de prist par le main. — Le nanti | Jierent de Comte de Pontieu: Il le prist par le main. — Le nanti | Jierent conchèrend; ou une boine (honne, helle) ville. — Par le foi que je dois, — Par le volonté de Dieu. — Coustame de Beauvoisier. Après la mort dou prec et de le mere. — Minori du Chevalier. Desire plas le santé de l'arme (faue) ke du cors, et le forache de l'esperit que de le char (chair).

#### Ueber die Apoftrophirung Des Artifels.

In der Regel ward le , la vor einem Botale apoftrophirt.

De nostre pere l'Apostoile

Volsisse qu'il semblast l'estoile

Oui ne se muet.

(La Bible Guyot.)

Qui ne se muet.

L'oisel li torne le visage E treit à sei l'enfermeté. (Le Bestiaire, S. Roquef. Caladrio.)

Ueber del. den. du. do. dou: -- dels. des.

Bie die Genitivformen des Singular auf einander gefolgt fein mogen, ift fcwer zu enticheiden. Die angegebene Reihenfolge grundet fich auf folgende Aeußerung von Rapnouard:

"Del a produit d'abord deu." - .- , et ensnite ce deu s'est

Et tenom et avom deu davant diet comte tot quant nos avom et tenom. (Aveux de l'Angoumois.) Obgleich del als Urform ancefannt wird, so sind doch die Nebens

formen, auch din , nicht als foll nachgefommene au betrachten, fondern als folche, welche jene von fruhe ber begleiteten.

Beifpiele ber erlofchenen Formen :

Del. — Del don del anel (annean) se repent. (Rom. du Renart.)
Prist lo sacrement del cors e del sane del Sanior. (St. Grégoire.)

Soi (se) donereut el servise del tot-poissant Sanior. (Idem.)
Cil del boseage et cil del plain. (Ros. v. 5980.)

Del grant assalt fu esmaiez, E del mur k'il vit abatu.

E del pueple k'il a véu.

(Idem v. 85'18.)

Del felun. (Marie de France. II. p. 104. - del Lons. (p. 187.) Do. (felten). - A po (peu s'en faut) qu'il n'est do sen issuz.

> (N. R. d. F. c. C. I. 7.) (Ibidem 10.)

Fors do bois (hors du bois).

(Ibidem 16.)

Parmi les rnes do chastel. Do sane et de la porreture.

(Ibidem 16.) (Ibidem 29.)

Dou. - La sainte iave (ean) dou flun Jordain.

(S. Roquefort, Baptoiment.)

Car dou chastel vit vraiement

La fin et l'eneomancement, (Fabl. d'une femme pour cent hommes.)

Dou eoneile. (Renart. II. p. 18.)

Dou Leu et de l'Aigniel, nachter dou Leu et dou Aigniel.

(Marie de France II. p. 64.)

Dou Chien (p. 75.) Dou Chien è dou Formage (p. 78.) Dou Solaus (p. 80.) Dou Lion, dou Bugle et de un Leu (p. 97.)

Dou Solaus (p. 80.) Dou Lion, dou Bugle et de un Leu (p. 97.) Le pain dou ciel. (Fabl. et C. 1. p. 288.)

Bei Culli. Nangis tommt dou auch oft vor, wahrend freilich Bar rianten bisweilen du enthalten. S. p. 315, 329 ic. — Bgl. Ville-Hardonin. 63, 140.

Le Dit dou Florin. (Froissart, Poés.)

Munmehr ift noch ju geigen, baf bas jest noch foetbeflebende du auch foon in ben namlichen Bereten, welche bie eben angeführten Genitive enthalten, worfam, und baneben aufteat.

Du grant outraige et del desroi. (Renart, 11. p. 16.)

Del deport (?) du viel vaitif. (Aucas, et Nicol.)

Du pain. (Ibid. p. 381.) Del pain (385).

Blasme li est donez du Duc ki fu ocis. (Row, v. 2936. 2959.)

— du Roi et des Barons de France. (Idem v. 3099.)

Mult creins k' ociz ne seie u du cors damagiez. (Idem v. 3124.)

Dols findet fich nur in wenigen Dentmaleen der alten Literatue.

Es cambres dels reis meesmes. (Traduct. du ps. 104.)

Dels travals e dolurs. (Traduct. du ps. 89.)

An mert. 1. In einigen Berten finden fich die mundartlichen, mehr pevengalischen 1) als frangosischen, Genitive dau, dans. Co est li començament de la gent daus Franx. (Chronique de

Nicolas de Senlis.)

Dans fais deus reis.

(Ibid. ©. 3beltr. I. p. 247.)

Rollanz si esteit molt travaillez de si grant batallie e dans

Sarrazins qu'il avoit nois loz sos (tout sou) (Chennique de Turniu)

Sarrazins qu'il avoit ocis toz sos (tout seul.) (Chronique de Turpin.)

Molt blecez dedanz lo cors daus graus cos (coups) que li
Sarrazin li avoient doné. (1bid.)

Il la (l'espée) treit dau faire (fourreau)
Après ceste proiere se parti l'anne (l'àme) dau cors. (lbid.)
Perdone lur lor pechiez e garde les armes de aus (d'eux)

daur penes d'enfer. Ubid.) Under fich in ber reinen alifennoffifen Literatur nicht, wohl aber in bem italiamifernden Griefe des Monches Ayme'?). De U entholit foon der Litel bes einen feiner Berfet. L'Vistoire de U Normant. In bem andern, der Chronique de Ro-

<sup>1)</sup> Daus das parti estara I murs. (Des deux coiés il y avait un mor.) Reyn. Lex, Rom. I. p. 18. — Dau und daus etschient auch in mehretn Patois der Schweig. S. Stalber.

L'Ystoire de li Normant, et la Chronique de Roberl Viscarl, par Aymé, moine du Mont-Carslu, publiées pour la première fois par M. Champollion-Figeac. Paris. 1835.

bert Viscart, fteht gleich Unfange: La malvaistie de li Sarrazin. Lo avenement de li Normant.

In dem erftern; p. 2 de lo monastier. - p. 9 de lo pueple.

Bumter! 3. Di, murbertlich, Me duiet (plat) la cort (cour, cortège) di jovaneta [quane gena). - Gabent (raillent) di miens rescits longuetz. (Barbe de Verrue. C., Doter II. p. 21.) - Del in der Chansons vaisses. Bibli, distransiriale Buffeliche p. 124, in the Chanson vaisses. Bibli, distransiriale Buffeliche p. 124, in the Change of the

## Uebet ali) und au; - als, as.

Hier al soir. — Al vespre. (S. Roquef. Escame. Decliner.)
La culpe cui (qu') avoient fait al serf Deu. (St. Grégoire.)
(Culpa quam servo Dei fecerant.)

Al Rei cunterent li noveles.

(Rou, v. 6324.)

Al premerain colp k'il dona A l'Eveske li chief colpa.

(Idem, v. 697.)

E li dus le livra al Rei.

(Idem, v. 8495.) (Ville-Hardonin. 1.)

Al tens Innocent III.

Manda al prodome que il empreschast (prêchât) etc. (Ibid.)
(Il dist al Rei. (oft in der Chans. de Roland)

(Il dist al Rei. Au tam icon giemlich frube por.

Au Gorpil (Renard) prie. (Marie de France II. p. 96). — Au Gopilz. (Ibid.) — Au Leon (120.) (97.) — Au Léon (186.) — Jusqu'au ventre. (Renart. I. p. 25). — Au miez qu'il puet (p. 41). — Faisoit guerre au Conte Garin. (Aucar. et Nicol. p. 330.) — Alter au tornoi (p. 381.) — Au Conte, und al Conte. (Ville-Hardonin. 20.)

Als erhielt fich nicht lange unverandert. Rapnouard gibt folgendes Beifpiel, das übrigens nicht unzweifelhaft ift, da eine Bariaute vortommt.

(Trist. II. p. 14.)

En la jolité de le rei.

Bobl: En la joliveté del rei. - Chenfo p. 73 L. del run venir.

So p. 71. Conseil unt pris à le parlement. [. al.

Mes à le hostel ore en alum. L. à l'hostel. - ore ober or ? (Trist. II. p. 17.)

<sup>1)</sup> De to und & le find meift berbachtig.

S'amie à le cler vis (viange). (Ancasin et Nicolete. F. et C. p. 380. [- p. 391. au cler vis.] (aveifelbaft, meif meift o le vis cler borfommt.)

Sacrifiez le à le passage (de) Nostre Seignor. (S. Rog. Féet.) Ben sai en quei vus vas fiez:

(23gl. auch Histor. des Gaules et de la France. T. XVIII. 15, 16, 199 nicht als ficht.)

Avoient esté pris à celle desconfiture et als autres lins (lieux).

(Ville-H ardonin.)

Souft treffen wir ungablige Male das abgefürzte as an. Aovris (tu ouvris) as créanz les regnes des ciels.

(Traduct. du Te-Deum.)

As moines noirs que Sains Beneois fist

Donoit sa terre et trestot son païs. (Rom, des Loherens.)
Vous meismes veistes (vîtes) ceo (ce) que jeo (je) fis as Egiptiens.
(Exode. 19, 4.)

Assez y ot (il y eut) espandu sanc as glaives et as espées.

(Traduct. de Cuill. de Tyr.)

As portes et as murs et as bares de le vile. (Aucas. et Nicol.)

Renart a pris as mains la croix. (Rom. du Renart.)

As quatre filz parti sa terre. (Rou, v. 288.)
As nés (navires) vienent e des nés movent,
As nés portent quanque (tout ce qu') il trovent. (Idem v. 440.)

As area, as haches, as gisarmes,

Et as pierres, ki n'ara armes, (Idem v. 6045.)

Li filz murent as peres grant guerre e grant tençon. (Id. v. 783.) Anmerf. Doncben findet sich aus, aux; doch selten. Te jurerons sor Sains, et le te ferons aus antres jurer.

(Ville-Hardonin. 20.)
(Db authentifc, ba fonft vor und nach as fleht?)

### Urber el 1).

El ift aus en le gusammengezogen, und entspricht so vollig bem deut: fcen im, a m.

Deus baruns el la place occirent, (Triet, II. p. 39.) Et ift jebenfolls unrichtig. Wohl: en ober à. — Dinwieder nachber: Et

bois se mistrent el le chimie. Oft geht ens vor el der. ens el cors (corps). (Roland str. 243, 244.) Bisvoilen trifft man e ft. el an, was ein venig dubios is.

E non Deu (au nom de Dieu.) (Gerard de Viane. - Btdet v. 196.)
Viot e palais. (Aubri. - Bedter v. 22.)
E lieu. - E col. (S. Btdet p. 153.)

E milieu (Nouv. Rec. d, F. e, C. I. p. 289.)

<sup>1)</sup> Beinrich Dichelant gibt im Roman d'Alizandre: è l' 3. 28. è l' mois de mai, wie er auch ichreibt: de l' mois. -

Les mist el firusament, por enluminer la terre. (Genies, 1, 16.) Ce fu el tans (temps) d'esté, el mois de mai. (Ancas, et Nicol.) B'eiel lasus (là haut), (l'abl. et Cont. 1, p. 283.) Il revindrent el palais.

(Ville-Hardouin.) Et furent les noces haltes et planieres el palais de Bokcion.

Li baron qui erent (étaient) el païs (pays).

Par noit (nuit) vindrent el port de Lune.

El mostier (monastère) porterent li cors.

(Idem v. 683.)

Et premier lieu qu'il le verra. (Renart. 1. p. 48.)
Et tans que Salehadins regna. (Fabl. et Cont. 1. p. 79.)

Mun entfielt die Brage, ab el auch flatt au ficher fanne, im wie big als somiliden Daif betrachten. Dierüber lößt fich nur foviel sygur. Gist in venigstens Gin Scheiftelder, Wace, in deffen Noman de Rou, wie er gedrudt verliegt, el gar häufig flatt al verfommt, so baf imm entworbt em Wachstanen gan mitveare, aber gugden und j. jenes habe teinigkab bie Rielt des Datif verfeben. Und bedentt man, wie in den angestigerten geliefen, mit die vielen Redensaten, wie z. De. el teu (an lieu) die spiece Zielt felbst, anstatt dans le, geradehin au gebraucht hat, is dann man um se der sich nechten beitelt, das sich einerben bieltet, das sich mierer Beneten für der bei den bederfell men fenderben bieltet, das sich entwere Benete der in Betreifflimmen.

Rou, v. 631. El traîtor unt otrié (ils ont pardonné au traître) Sa félonie e sa faintié (feintise).

 v. 791. En ont parlé ensemble, si l'ont el Rei (au Roi) monstrez.

- v. 1032. Done prist Rou sis (ses) messaiges, el Rei les enveia (envoya).

- v. 1411. El Rei rendi son regne.

 v. 1880. Rechoiz (reçois) chrestienté e fez (fais) el Rei homage.

- v. 5427. Dunée fa el conte Odun.

v. 6391. Et Rei Swein alerent dire
 Li tueïz (massacre) e li martire.

- v. 8/167. Issi (ainsi) l'unt el Rei graanté (accordé).

- v.14972. Por fere el Rei sa volenté.

v.15020. El Rei unt la vile guerpie (abandonnée).
 Bgl. noch T. II. p. 335, 337, 338, 339, 362, 364, 367.)

Ueber eu, u, o, ou (ober où.)

Cs fonnte zweifelhaft fcheinen , ob man eu von el, und bann wiebet

Eu. — Et eu jour de samedi ensievant (suivant) ladite Jaqueline se volt jetter en un puis. (Miracles de St. Louis.)

C'estoit le pires qui onques (jamais) naquist eu monde.
(Boccace, Nouvelle 1.)

Eu commencement de ceste moie descripcion. (Bat. ou.)
(Vie de St. Louis par le Confesseur de la reine Marguerite.)
Eu tens de pluseurs papes. — Eu tens que se vie su caminée.

U. - Ele vint " palais,

Le fiert " pis sons la mamelle; Après cele male besoigne

Retourne " camp sans plns d'aloigne (sans retard).

(Roman de Gauvain.)
U mnnde. (Marie de France II. p. 106.) — U siècle (p. 211.)

Con li sist li escus au col, et li hiaumes u cief. (Auc. et Nic.) 1).

O. — O siècle n'a home si fort

Qni n'i (y) éust paor (peur) de mort, (N. R. de F. et C. I. 7.) Avecques les lions o bois. (Ibid.)

- o plus mestre cuer d'iver.

Ou. - Il ne pluet nulle fois ou pais.

(Ibid.) (Joinville.)

(Ibid.)

E l'enfoi ou cemetiere (enfouit au cimetière). (S. Roquef, Ase.) Gerard l'espée ou poing resgarda sur destre (à droite).

Ou vingt-troisiesme chapitre. (Rom. de Gerard de Nevert.)
Ou chemin. (Renart. I. p. 21.)

1) Bien sai que l'ai si grant prooise (pronesse)

Par tote terre où fol atoise,

Bign sai que u monde a'a cort,

S'i vois (vais), li sires ne m'avot.

(Trist, I. p. 13.)

Bermuthlich : où for (feu) s'atoise (attise).

in ... Congli

Ou nom du fils Marie. Ou salilon.

(Quatre fils Aymon.) (Ibid, 1).

## Heber els , es 2) 3) 4) 5).

Bon ele erhielt fich febr lange bas abgefürzte es, ez, bas felbft jest noch in den Redensarten: maftre de arts, bachelier de lettres, de sciences fortbauert. (Raynouard bemertt, baf fcon in einigen Bebichten ber Troubadours es flatt els fich finde.) Bie el gleich galt dans le , au , fo bedeutet auch es fo viel als dans les , aux.

Els , elz habe ich nirgends angetroffen als Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 186 und 189 :

Elz quatre parties dou monde. Miex se vult metre de sun gré

Es mains Richart san avoé.

(Rou, v. 6172.)

1) Aucuoe gent m'ont demandé que j'ai

Oni si porte pesme roulor ou vis. (Thibault, Comte de Champairne.) Dr. D. & B. Bolff bat in ber Fraure poetique Die letten Borte fe etflatt: "coulenr on visage triste (doulourenn)"; allein ou ficht flatt au. -Gleich vie (visage) tommen ale einfilbige Stammtvorter bot: bere, berceau; guet, dight; hait (boo hait, mat hait, mober souhait); heir, hoir, oir; héritier : heur , morané bouheur , malbeur [b. hora] ; lin ; lignée , lignage , race, parenté; mers: marrhandises; us: usage,

2) En la rhambre vulant entra,

Giez (lieos, courroles) ot espiez, ostoir (autour) sembla.

(Murie de France, I. 280.) Offenbar: ee pier faux pieds).

3) Eo oos tens altresi fut un sous-diakenes de la glise Buxeoline, quarentiames par hom, qui soloit passtre la herde de ses berbiz esparties de cele meisme Anrelie. De restai que merceithouse chose est arontic por la raruntement d'un veritable bome. (St.-Grégoire, G. Roquef. Secreiement.)

Die Ueberfenung leitet auf folgenbe Beranberungen : 1) Quarentiemas pur nom. 2) es parties. 3) per obtt par le racontement.

4) Qui pur Tristan ès cuer se dolt, Offenbar : el.

5) Sire, en ten de tes beans mengiers

Aura de pieces de quartiers

(Trist. I. p. 60.)

(Tristan. U. p. 1.)

Que l'eu sos ensoia res hues, Bubl: 1) des pieces. 2) Que l'en nos enpoia es ober as hue (auf sus reimend): Die man und [ale Bettlern] an Die Eburen fchidre , ober an ben Shuren sumarf.

Escus es cols, gleives dreciez. Es fers des lances les recheurent. (Idem, v. 6680.) (Idem, v. 6710.)

Cil ki seivent (savent) de trovéure, Devreient bien mettre leur cure

Es bons livres e es escris,

(Marie de France, II, p. 59.)

E es essamples e es dis etc. Es galt auch bismeilen für Datif.

Les mesons es aveugles de Paris et es Filles-Dieu de Paris. (Chron. de C. de Nangis, p. 650.)

So gebrauchte es Rabelais noch einige Male: Platon dist Socrates estre semblable es Silènes.

Il dist à Pantagruel et es autres.

Pensast es allegories (p. 3.) — Tu promis es gens du ciel (p. 7.) Une belle corne d'abundance, telle que . . donna Rhéa es deux nymphes Adrastea et Ida. (p. 15.)

Unmerf. Bisweilen trat ens wieder vor es.

Ens éschateaux et ens és fortes villes. (Froissart.)

Anmert. i. Gine feltfame Gricheinung ift bie Dativ. Form on. Wei fein einem Werte nur ein ober ein Paar Male voerfommt, mag fich leicht ein Zweifel gegen bie Archizeit ber Leicar erieben , indem wohl eine Berwechschung mit om Statt gefunden hoben mag. Entschieben tritt fie iebah bei Radelais bervor, wenn foon an bominiet.

Schon in bum Averissement flebre felgathe Uberti: Extoit en marge et non compris on present livre. Alchiades, on dialoge de Platon initialé le Bancquet, louant son preceptenr Socrates (p. 1.) — On milieu d'ealx (p. 7.) (Nachyrt conpret fit anquet; louant son control fit anquet; on mois d'octobre. — on limmanent etc.

Munerf. 2. Was son übrt de li und de lo bemeft murbe, glütfechfüßt son å li, ho. — Et de il Sarrazian sovenait que dons sent tribut. — Estoit besoigne å be impereor ou laisser la terre å il Sarrazian, ou deflendre la pour soi. (Chronique de Robert Viscart.) — [6921: elli menachi (L'Ystoire de li Normant, p. 2.) à b. hett Macli in bom Procomismi) j.

<sup>1)</sup> Den Datif ber romanifchen Sprache Graubundtens bezeichnet Conradi fo: a les frar (au frère), - ale, ad ale frars (aux freres.)

Die Ubereistung ber Gwangelein in der Wallborfer-Gyrodfer, Li sint Kranglied de Notre Seigener Gion-Christ conformu Sint Luc et Sint Giann, reecht
es lengus uslefen, par Pierre Bert. Loudres 1830, enthöllt die eigene Gorm
bet Dustir av (ohnt Buriefe aus al antflanden, p. B., ar leup Efferoda, re
de Gindén. — per peeparl ar Seigneur en pespié ben despoust (bien disposé.)
(Im der Noble Leson fommt al ver.)

Diefem entspricht ber Genitif dar (b. dal, del) 3. B. lute it ourdounause dar Seigneur. - ar temple dar Seigneur. - deslibra-nou dar mal.

Beglaffung von de als Beiden bes Génitif, wonach folglich auch li, le ftatt du, und les ft. des vorfommt.

Deleitaules (délicieuses, agréables) sont les oyvres (œuvres) Nostre Signor. (S. Bernard.)

Veez (voyez) ci la spée (l'épée) Golias le Philistien.

(1. Liv. d. Rois. 1.)

Ce est bien descriz en la sainte et veritable hystoire par figureie narration ki dist que Axa, la fille Caleph, seanz (assise) sur un asne, sospirevet (soupiroit). (Dialog. de S. Grégoire.)

Car il creoit (croyoit) en Dieu et avoit receu haptesme par la main sainet Jacques le minor, qui longtemps avoit esté evesques en Hierusalem, puis la mort Jesu Crist. (Histoire du S. Greaal). Au matin se leva Joseph (d'Arimathie) et receut haptesme de la main sainet Phelippe qui lors estoit evesques de Hierusalem. (bid.) Se recordiei (se rappelait) Pierres la parole Ihesu.

(Trad. de la passion, selon S. Matthieu.)

Donc à moi en une escuele la teste Johan le Baptistre. (Caput
Joannis Baptistae.)

(S. Matthieu.)

Et jeo enclin abourai Nostre Seignor, benesquiant Nostre Seignor, le Dieu Monseigneur Abraham. (Genèse 24. 48.)

(Pronusque adoravi Dominum, benedicens Domino Deo domini mei Abraham.)

Lors flaela (von flagellare; affligea) Diex Pharaon et sa maison

de moult de flaels por Sarai, femme Abram. (Genèse 12. 17.)

Après la mort Saul, David returnad. (2. Liv. d. Rois. I. 1.)

(Dien) qui Jonas gardas senz paine

Trois jors el ventre la balaine.

(Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 66)

Li distrent la mort li Rei. (Rou, v. 45226.)
 En la terre li Rei oveuc (avec) li chevalchassent. (Idem, v. 870.)
 Puis demanderent ques (quelle) terre c'estoit, et on lor dist

que c'estoit le (la) terre le (flatt du) Roi de Torelore.

(Aucasin et Nicolete.)

Elle traist (se rendit) en le (la) vile à le (la) maison le Vis-Contesse (statt de la vicomtesse).

Es-vos (voilà) dens messagiers le (du) Roi,

Chascun sor (sur) un blanc palefroi. -

Nous sommes messagier le (du) Roi.

(Fabl, et C, III. p. 5.)

Li Reis (le Roi) Anon fist prendre les messages le (du) Rei
David. (2. Lio. d. Rois. 10.)
Ne sewirent pas la vie ne les veies le pere, mais turnerent
à svarice. (1. Liv. d. Rois. 8. 1.)
Si aperceu (l'aperçus) le umbre le roi. (Trist. II. 127. 28gl. 129.)
2846 bei Marot: Gi gist le corps Jane 1)

Beglaffung von à als Beiden des Datif, welder gufolge

Se Diex plaist, nos les vengeron. (Rou, v. 12,579.)

Ne placet (plaise) danne Deu (à Dieu notre Seigneur) ne ses
angles (ni à ses anges.) (Roland. str. 84.)

Molt estoit granz ses patremoines,

Diex le dona, puis devint moines. (Fabl. et C. I. 292.)

For one dovie le cuele creis

Foy que devés la vraie crois. (Châtel. de Coucy.)

Cer la moitié me comendastes,

Et l'autre moitié Deu (à Dieu) donastes.

Ne le dirai fame ne home (ni à femme ni à homme).

Vous le diriez demain ma Dame. (Ibid. p. 10.) J'en donrai mon fil la moitié. (Ibid. p. 477.)

Cist Josias fist co que Deu plout (ce qui plut à Dieu).
(2. Liv. d. Rois.)

(2. Liv. a. nois.)

Si loierent (lièrent) Aucasin les mains. (Aucas. et Nicolete.)

Mon chastel ert (mon château sera à) l'ainz-né mon fils.

Qui jà n'iert pris par homené;

Mes tors, mes autres forteresces Lerrai (je laissersi) as cortes tresces ma fame.

(Rom. du Renart. T. II. p. 79.)

<sup>1)</sup> Cume les princes virent le curres le rei Josephet, sacchirent que li deurs fast li reis de Irarell. (2 Lie, d. Parallyonniene, Roquel, Suncher.) (Itaque cum vidisant principes equitatus Josephet, dixerunt: Rex Irarel est listo,) Nocuptor fibrir auf; "Suecher: compromer, aparceroir." Golfte detr nicht an ducherne (Veririerun) y metaffe nicht.

Li dus Henris lou sot , moult en fut esmaiés ,

A peire Beatris en vint tous correciés.

<sup>(</sup>Dadernagel, Alffrang. Lieber p. 5.)

Moult plaisoit bien Salehadia ("la particule à supprimée "). (L'Ordene de Chevaserie, v. 210.)

Retournez et dites le Soudan que jon li ai toln (tolto 3tal.; que je lui ai dérohé) mon cors et son fil. (Nouv. R. I. p. 452.)

Les larrons et les malfaitours

Donne les castias (châteanx) et les tours. (Rom. de Dolopatos.)

Alors empruntèrent deux mil mars d'argent en la ville, et si
les baillerent le Duc. (Ville-Hardonin.)

Et cil promistrent (promirent) le conte Baudoin et jurerent sor sains (par tous les Saints) que il iroient par le destroiz de Marroc. (Ville-Hardonin.)

Marroc. (Ville-Hardonin.)

Conterent ceste novelle le chardonal (cardinal) Perron de
Chappes . . . et les antres bones gens. (Idem.)

Les povres et les menuz qui ne valoient gaires fit mener en Hongrie, et les autres qui auques valoient, fist les testes coper (couper les têtes.). (Idem.)

Les rendirent le Roi de Blachie.

(Idem.)

## Unwendung bes Datif fatt bes Genitif.

Der Daif fiete giemifd baufig fett bes Genitif, mos fic liefte Bause tetflen tigft, od besienigt, mos fich in bem Berblittiffe ber Whifangigfeit, ber Abin ben Berblittiffe ber Abfangigfeit, ber Absammung, bes Zheiles, befindet, auch als etwas betrachtet werben fann, dos einem andern angehört. (Es figliusde a guachteidano auch im Michael.)

L'Empereris (L'Impératrice) qui ere (était) fame al pere, et marastre al fil, et ere suer al Roi de Hongrie. (Ville-Hardonin.) Icil (celui-ci) ert frere al Rei Marsilinn. (Roland. str. 68.)

Filz as cunturs (comtes).

(Roland. 34.)

Molt i avoit filz à contors Et filz à riches vavasors 1).

(Trist. I. 162.)

La douce Mère au Roi de gloire. -Je sui fille au Roi de Carthage.

(Aucasin et Nicolete.)

Je sui de cest païs nez

De la sereur (sœur) au Dnc Garnier. -

N'as tu mie ouy que le Roys aux Crestiens est si forts et si puissants qu'il fait les muets parler, et les aveugles veoir cler (clair)? (Hist. du S. Greaal.)

<sup>1)</sup> Mehnlich bas noch beftebenbe : fils & putain.

I.es gens au Seneschal. — Les gens à Serafle, son seronrge (beau-frère.) (Ibidem.)

Doch bei Marot: L'esponse au mari venerable.

Gebrauch des bestimmten Artifels flatt celui, celle. Por la terre la du roi, et la de messire Eward garder. (Act.

Rym. - S. Mary-Lafon, Tabl. hist, et littér, de la langue etc. p. 112.)
Par fé (foi), dist Cosne. Sire, ne vi mez (jamais) tal mesnie.

Com est la Dus Willame, ne si appareillie,

Si délitable terre, ne gent si afaitie. (Rou, v. 2416.)

Ma pars et la mon frère. (Garin.)

Est cen Joiouse la Kallon à vis fier .

Don (dont) vos saveiz si riches colz (conps) paier?

Nenil, biau Sire, dist Rollans le guerrier, C'est Durendart m'espée à poing d'ormier, (Gerard de Vlane.)

Gigene Conftruction des Artifele bel einem von einem Objecte begleiteten Infinitif.

Mult s'entremist de Dex servir

Et del servise Dex oir. (Rou, v. 5940.)

Del duc léalment servir. (v. 10216.)

Al cors du mort porter espeissa (épsissit, s'augmenta) la mediée. (Rou, 4007.)

 Al pont passer.
 (v. 10319.)

 Al cors enterrer.
 (v. 14384.)

Des altres numer n'est mestier (il n'est pas nécessaire de nommer les autres, (v. 5413.) Des poins conter s'entremeteit. (v. 7506.)

Jà s'estudent as portes freindre. (v. 7351.)
As colps recheivre. (v. 13714.)

## B. Der unbestimmte Artifel 1).

Es fonnte zwar hier der Unterschied von uns (Sujef) und un (Regime) hervorgehoben werben. Da indeffen diefes Gefes der Declination in dem Abidmitte vom Dauptworte aussusflich wird betandelt werben, so verweilen vir hier nicht dabel.

<sup>1)</sup> Ueber bas allmalige Auffommen bes Gebrauches von unus als unbeftimmten Artifel im verborbenen Latein, G. Dieg III. p. 18.

So bleibt hier nichts gu bemerten übrig , als daß man bisweilen ung flatt un antrifft; und daß Roquefort als feminin auch ungne ermafnt 1).

El avoit ung mauves usage Qu'ele ne pooit ou visage

Regarder rien de plain en plain Ains clooitung oel par desdaing. (Rom. de la Rose.)

In Rabelais ift ung herrichenbe Form 2).

Eigener Bebraud ben uns, unes in ber Debrheit.

Li torne les gambes (jambes) hors du lit, se (si, et) li cauche (endosais; peur list. ealcers) ames cause (chaussures, sonliers) brunes; puis li dist: Sires, ees causes vous dounent à èntendre la terre u (oh) devez repairier (revenir; silt. list. riparare ohnt Brossemen.)

Après on li aporta uns esperons ou d'or u dorés, si li caucha et dist: Sires, chist esperon (ces éperons) vous moustrent, etc. (Ordene de Chevalerie.)

Grans (grand) estoit et merveillex et lais et hidex (hideux); il avoit unes grandes jose (de grandes joues) et un grandisme (très-grand) nés plat, et unes grandes narines lées (larges) et unes grouses leures plus rouges d'(qu')une carbounée (charbon ardent) et uns grans dens gauues et lais; et estoit cauciés

<sup>1)</sup> Das Patrist bes Reutens Brilling erthält or p. B. on owne (an more), on pair (in part). G. Cfat Det p. Qhieffine p. 377—384. — oun, ounce p. B. our owne (an hormes), cann parchints fameas (see pairsaste minus), 284, p. 403. — Be been patrick bet Part & vat agfort and it on, year, p. B. on di babitess (on see babitats). G. p. 391, 394, 397. — Gebens triff men ent fir p. S. di paris (no part) in home (an hormes), G. p. 372, 364, 366. — itenst and en, one, ones, (con') p. 364, 369, 372, 394, dets (s onine (b.) p. 366. — an, one (in hen Strenburgt Object) p. 374, (101). — Endish ped bisocient of adics: a homme (an home) is a first (use fits) p. 383. — Bgl. Walff, Miffensjöfist Stelfgitter. Chancass auisses, p. 129—141.

<sup>2)</sup> J'ay trop loué amour et sa noblesse,

Pas il ue vault de meeditz ung quartier; De ses haulz faits fis plus d'ung gros psaultier,

Mais il n'y a que mensonge et finesse.

<sup>(</sup>Mitfrang. Bolfelieber, &. b. Bolff, p. 164.)

<sup>3</sup>ch bermuthe, es fei, entsprechend: "N'ayme jamais ces gens de courl", yn lefen: la court ober cour, ft. amour; folglich nachber el ft. il; und jebenfalls de mee ditt ft. de meeditt.

(chaussé) d'uns housiau (guêtres) et d'uns sollers (souliers) de buef. (Aucasin et Nicolete, p. 404.)

Unes patenostres y a

A un blanc laz de fil pendues. (Rom. de la Rose.)

Armes li a tost aportées

Li vilains, de plusors manières,

Unes armes (une armure) fors et entières

Li haille por soi atorner. (N. R. de Fabl. et C. I.)

Se (ainsi) contient ledits liens . . . . . unes marescauchies (écurie) et hostel, etc. (G. Rog. Suppl. Banch.)

Et Josiane bien garde s'en dona

D'unes fenestres hautes où ele esta.

Dlefe Beispiele zeigen, baf man uns, unes besonders gebrauchte, um Dinge zu bezeichnen, von benen je zwei zusammen geheren, oder bie aus gleichartigen Gruden befiehen 1); und bie entweder ausschließend oder boch vortundsweise im Pluriel worfommen.

#### Beglaffung ber Metitel.

Hom mnert, fers use, fust (bois) porrist,

Turs font, murs chiet (tombe), rose flaistrist (flétrit). (Rou, v. 67.)

L'out (eut) si charmé et enchanté

Ke fers ne le pout entamer. (Idem, v. 152.)
Terres poplerent, cites firent. (Idem, v. 16t.)

Viles arstrent, homes ocistrent.

Fames porjurent (violèrent), aveir (fortune, bien) pristrent.

(Idem, v. 278.)

Branches d'olive en vos mains porterez. (Roland. str. 5.)

Culuns (colombes) demanderent Seignur. (Marie de Fr. II. p. 150.)

Par les giez tot le monde espuisent,

Par lor usure adolenté Meinent giez crestienté.

(Fabl. et C. I. p. 282.)

(6. 3beler I. p. 49.)

Bohl: à dolente: und Giux (Juifs), mantend bas erfte giex ber fteht, in ber Bedeutung jenx.

# Unmerfungen.

Dies bat durch interessants Bergleichung der romanischen Sprachen nachgewiesen, bag die Weglassung bes Artikels nicht auf bloger Wintarber, und bag wenigstens einige Puntte sich auf Prinzipien zurud-subren laffen.

<sup>1)</sup> Bgl. Die Unbeftimmten Furmorter.

a. Diable murbe oft, nach ber Unalogie von Dien, obne Artifel gefest. Ne Deables nen out sur Deu posted. (Liv. d. Rois.) Diaule servir. (Eulalia.) b. Bie bie gottlichen Befen ber alten Dothologie ileoc, gelien u. a. ohne Mrtifel gebraucht wurden, fo fcheint namentlich soleil auf abnliche Beife behandelt morben au fein. Soleils n'i luist. (Roland. str. 76.) Quant soleils esclarist. (Charlemagne.) Solaus leva. (Hist, du Chastelain de Coucy, v. 1523.) Doch Muenahmen. Trist. I. p. 195. Die Datur ward febr oft ohne Artifel gefest. Nature le forma-(Brut. II. 65.) Grant nature li faisoit fere. (Trist. 1. 77.) e. 216 allegerifche Perfen, gleichfam analog bem Gott ber Liebe im Sinne ber Miten , wurde amor , amour baufig artifellos gefest. Car amors ne se puet celer. (Trist. 1. 30.) Fortune marb eben fo als perfonifigirte Dacht gebacht. Nus retorner ne puet fortune. (Trist. I. 83.) d. In vielen gar gebraudlichen Rebensarten murbe ber Artifel, als mate et ein laftiges Gefchleppe, verfcmatt: ceindre espée, prendre escu, heaume ober hiaume. vuidier arcon, traiter paiz, faire trève, triève. renoier chrestienté. e. Dach ber Berneinung bleibt ber Mrtifel oft aus. Suz (sous) ciel n'a hume que vœillet hair. (Roland. str. 93.) - Pas ne folie Hom ki par autrui se castie. (Renart.) Ne vieut pas mort de pécheor. (Trist. I. 46.) Daber die Berbindungen: jamais jor, oneques jor (ne). Das Damliche geigt fic nach sans beim Infinitif. Mehnlich verhalt es fich mit ber Frage und ber Bedingung. En quel terre sera mais née Fille de roi qui ton cors valle? (Trist. 1. 42.) f. Bei Bergleidungen , nach comme , que etc. (Roland, 136.) Blanche cum flur. Molt fist que bone lecheresse. (Trist. I. 127.) Gben fo nach si. Si bele fame. (Berte. 68.) si belle creature. (Marot.) Si lone sermon. (St. Bernard.) Si granz dolors. (Trist, I. 42.) g. Benn in Berbindung mit avoir die Gigenfchaften eines Objectes angegeben werben, bleibt ber Artifel oft aus. Daß bie poetifde Licen a noch viel weiter geht, laft fich leicht benfen.

Go erlauben fich bie Dichter befonders Ballernamen, wie bie Benennungen nach bem Unterfchiebe ber Religion, ohne Artifel gu fegen. δe

| Firent Normant en mainte terre.            | (Rou, v. 133.)             |
|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                            | Roland, str. 25 unb 4.)    |
| Paien unt tort, e chrestien unt dreit.     | (Idem, str. 77.)           |
| Bel attributiven Subftantiven, wie emperer | es, reis, quens, wird      |
| e Urtifel baufig unterbeudt.               |                            |
| Rois Pepins.                               | (Berte.)                   |
| El lit roi Marc.                           | (Trist. I. 31.)            |
| Belle ftebt baufig por einem Gigennamen,   | ohne bag ein Metifel       |
| rangeht.                                   |                            |
| Bele Aude.                                 | (Gerard de Viane.)         |
| In Redensacten, in welchen bas Dbject v    | or bas Beitwort tritt.     |
| urbe um fo chee bee Mrtifel weggelaffen.   |                            |
| Por Deu qui passion soufri.                | (Trist. 1. 40.)            |
| Nus n'en osast armes saisir                |                            |
| Encontre lui, lever ne prendre.            | (Ibid. 41.)                |
| Li rois commande espines querre.           | (lbid. 41.)<br>(lbid. 67.) |
| Aspre vie meinent et dure.                 | (1bid. 67.)                |

E maint damage e mainte guerre

Grant cop li done.

# II. Sauptwort.

# Declinationen.

Wen den bei erften lateinischen Derfinationen hoben fic Sputren fober fellem bei fagen : Calmmer 3) in außen temasighten Genaden, vonigstenst eine gewiffe Zeit lang, erhalten. Gind diefelben auch im Reufrangfischen verschwunden, fo bestanden fie dagegen im Altfrangfischen giemlich lange feet.

#### Grfte Declination.

Diese begreift die weiblichen Pauptwörter auf flummes ein fich, Bufferen sich in mehren emmichem Sprachen, 3. B. der posengar lifden, a und as (Accusative Endung) erhietten, verflachten sich die fein ber sonzössischen in e und es. Das Paradigma ift solgtich gang wir das ber folgen 3att:

Sing. Plur.
Suj. rose. Suj. roses.
Rég. rose. Rég. roses.

Gine meefwuebige Debenform bilden einige Gattungenamen und Gigennamen, infofern der Rominativendung e bie Endung ain im Meeufatto

(Ibid. 79.)

febne Breifel , wie Dies II. p. 36 bemertt, aus am entflanben) gegene über ftebt. Der Plural fann fowohl in es als in ains ausgeben.

Sujet, ante (amita; tante) Rég. antain. nonne (nonna) ponnsin 1). Berte Bertain. Eve Evein. Pinte (Dame ber Benne) -Pintain.

Vostre belle ante mourut-elle? (Pathelin,)

Par mes trois oncles, Neptunus, Jupiter, Pluto; par m'antain

Juno la vielle que tant ain (aime)

Que ge vodroie qu'el fust arse. (Rom. de la Rose, v. 11,058.) - - A filles de bien,

Oui ont peres, meres et antes,

Par m'ame je ne donne rien.

(Villon.) Car nient lonz (non loin) de son moustier conversoient dous femmes nonnains. (S. Rog. Nonnain.)

Berte. - Bertain. (Roman de Berte 2. 22.)

Onant Eve vit qu'el a perdne Sa berbiz etc.

(Renart, I. p. 3. Bgl. 4.) Come Diex ot de paradis

Et Adam et Evain fors mis.

(Ibid. p. 2.) Dist Pinte : par ma foi jel' vis, (Ibid. p. 51.) Pintain apele où moult se croit.

A une part l'a apelée.

(Ibid. p. 54.) Die Regel von der Unterfcheidung der Falle wied jedoch nicht ftrenge

beobachtet. Go fieht g. B. Evain auch als Nominatif. Renart. I. p. 3. v. 59. Pintain ebenfo p. 54 v. 1427.

# 3meite Declination.

Die gweite lateinifche Declination in us dauerte in der provenzalifchen und altfrangofifden Sprache infofeen fort, als fich beibe befteebten, obgleich die Botale der Endungen megfielen, menigftens die Rennzeichen der Sujets und Regimes, foweit diefe auf Segung oder Richtfegung von s berubeten, fur bas Muge au retten.

<sup>1)</sup> In Bejug auf nonnain fonnten 3meifel entfieben , ob es bon bem Accufatib berfomme, ba nonne, nonnana, nonnanis borfommen.

Folgende Darftellung mag bagu bienen, biefen Puntt anichaulich ju machen :

| S |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |

|        | Lat.             | Provenc.      | Franc.      |
|--------|------------------|---------------|-------------|
|        | amicus<br>amicum | amics<br>amic | amis<br>ami |
|        |                  | Pluriel.      |             |
| Sujet. | amici            | amic          | ami         |
| Rég.   | amicos           | amics         | amis        |

Es galt alfo folgendes Befes:

Das Subiect endiat fic in s.

Das Regime hat fein s. Mebebeit.

Singulier.

Das Gubject wied ofne s gefchrieben.

Das Régime endigt bagegen in s.

Betrachten wir folglich ein Sauptwort in Beebindung mit einem Beimorte durch alle Ralle, fo ift bas Schema biefes :

| N. | li bons murs    | li bon mur    |
|----|-----------------|---------------|
| G. | del, du bon mur | des bons murs |
| D. | al, au bon mur  | as bons murs  |
| A. | le bou mur.     | les bons murs |
| V. | bons murs.      | bon mur 1).   |

Pluriel.

Dem namiden Peincipe folgten vor Allem aus: a) die Masculins ber gweiten Detlination in er: Ibber - livres;

b) Die Neutra in um: malum — mals, maux; aurum — aurs, ors. Sodann ichiug fich die vierte lateinische Declination zur zweiten: arcus — arcs; fructus — fruits.

Ja, biefe Doem gewann ein foldes Anfeben, baf fie fich fogar auf ben geoften Sheil der Masculina und auf alle Neutra der dritten lateinischen Declination ausdehnte.

Statt s fteht oft x ober z.

 <sup>&</sup>quot;Ls langue française perdit ce caractère durant le guatorzième sicela; et quoiqu'on en trouve des vestiges dans le guinzième, il est cerlain que, lors de la trauscription des ancieus muuscrits, les copistes avaient soin de faire disparsitre ce signe grammanical." Bayonaré.

(p. 150.)

# Beifpiele von irgend einem einzelnen Borte, bas je nach Berfchiebenbitt ber Babl und der Falle die oben erwähnten Endungen bat :

#### Ami.

(Rou. v. 2551, Bal. 2928, 2978.)

Sing. Ernouf ert sis amis.

|       | Kuiderent k'il plainsist la mort de sou ami. | (v.   | 2806.)  |
|-------|----------------------------------------------|-------|---------|
|       | Mon ami voil vengier ke Normant m'ont tué.   | (v.   | 4052.)  |
|       | Amis, dist-il, Boton, è tu amis Bernart.     | (v.   | 2213.)  |
| Plur. | Quer (car) il sont si ami. (v. 2579. Bgl.    | 2093. | 5091.)  |
|       | Mult i ai jà perdu de mis amis privez.       | (v.   | 4163.)  |
|       | A lor amis pristrent congié.                 | (v    | . 265.) |

# Ore a li enfez (enfaut) toz sis amis perduz. (v. 3357.) Chevalier. Sing. Li Chevaliers l'araisona. (Now. Rec. d. F. e. C. I. p. 131.)

|       | mestuet (convieut) couter qui Chevatter. | (P. 1/4.) |
|-------|------------------------------------------|-----------|
|       | Une aventure qui avint                   |           |
|       | Au bou Chevalier etc.                    | (p. 127.) |
|       | Si vit un Chevalier séant.               | (p. 129.) |
| Plur. | Cil Chevalier jeueut as tables.          | (p. 152.) |
|       | Et des Chevaliers un amast.              | (p. 36.)  |
|       | As Chevaliers et as puceles.             | (p. 103.) |
|       | Savez conment j'é esprovez               |           |
|       |                                          |           |

# Rei , Roi.

Trestoz (tous) les Chevaliers do mont.

| Sing. | Li Reis en fu mult lié (réjoui). (Rou, v. 857. Bgl. 884. 927.) |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | N'avoient del Rei dobte (peur). (v. 899.)                      |
|       | Al Rei, (v. 1404.)                                             |
|       | Rou è sa gent ensemle verz li Rei chevalcherent. (v. 915.)     |
|       | Or me dites, Sire, hauts reiz. (6. Roquef. Reiz.)              |

Plur. J vont herpéor (harpeurs) et jogléor (jougleurs) et li Roi del siecle. (Aucasin et Nicol.) Fist d'ultre mer dous (deux) Reis veuir. (Rou, v. 6868.)

Beifpiele von mehrern Bortern, welche ber namlichen Norm folgen, in Bezug auf bas Subject ber Ginbeit und Mehrheit betrachtet:

Sujet Singulier.

Uns Chevaliers le regarda. (Aucasin et Nicolete.)
Uns proverbes dit et raconte. (Fabl. et C. III. p. 76.)

| For est li Reis, fors est li dus. (Rou, v. 16250.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chevallers ert pruz e vaillans. (Marie de France, I. p. 50.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il n'est si grans max qui u'ait, (Renart.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mès li Hermites li guenchi (échappa),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Et li muniers (mennier) adenz chéi (tomba sur le ventre),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Car li cops (coup) à soi le tira,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Et la coignée li vola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Des poins, et li Frères la prist. (Nonv. Rec. d. F. e. C. I. p. 181.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Li Dux de Venise, qui ot nom Henris Daudole, et ere (sèter ett étais) mult sogre et nuil pronze, si les honors mult. (Fille-Hardonin, 12.) — Lendensian al tierz jor manda li Dux, qui mult ere sages et proz, son grant conseil, et li conseilx cre de quarante homes (p. 15). — Et li jorr fut bels et clers, et li vens dois (doux) et soes [snavis] (62). — Ensi fu li chastians de (inhabs pris, et li pors galgaines de Constantiople par force (81.) Ensi lor dura eil perits et eil travaus près de dix jors (89). |
| Sujet Pluriel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| En Infer (enfer) vont li bel Clerc et li bel Cevalier etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Aucas, et Nicol.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Li jor sont cant (chauds), lone et cler. (Ibid.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consent à nos, dient li villart, dient li Pharisien. dient li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| louf. (St. Bernard.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(Consentire nobis, aiunt senes, aiunt Pharisæi, aiunt lupi.)

Et Eveske e Baron ki de France i aveit Jurerent etc. (v. 2892.)

Poiz (puis) furent bon ami, e l'un l'altre ama.

- Tuit morront e cler e lai,

Madran fu uns molt forz chastiaus (châtean).

Li Reis Marsilies est mult mis (mon) enemis. Dist Blancandrins: Mult est pesmes Rollans.

Oui moult estoit avers (avare) et chiches. (Comm. s. le Sautier.) Li Reis est fiers et sis curages pesmes (très-mauvais).

Con (comme) li sist li escus au col et li hiaumes u cief (sur

Li vallés fu grans et fors et biax et gens et bien fornis. (Ibid.)

Uns très-bons mestres argentiers.

Clers fu li jurz, et bels fu li soleilz.

Jadis estoit uns vilains riches

(Comment. sur le Sautier.)

(Chanson de Roland, str. 4.) (str. 10.)

la tête). (Aucas, et Nic, I. p. 388.)

(Poésies de Froissart.)

(str. 29.)

(str. 77.)

(Rou, v. 72.)

(v. 2093.)

Par vos l'oussent (eussent) ociz si mortal anemi, (v. 4389.) Mult en sont tuit dolent e Breton e Normant. (v. 2825.) Cil sunt felun (felon) traitur suduiant. (Roland, str. 74.) Felun paien mar i vindrent as porz. (str. 81.) Bon sunt li conte, e lur (lenr) paroles haltes. (str. 85.) (str. 107.)

Franc e paien merveilus colps i rendent. Bois reverdirent e prael (prairies)

E gent florirent li ramel (rameaux). (Benoît de Sainte-Maure,)

Bien sont flouri eil arbrisel;

Tons tans i cantent mil oisel, (Flore et Blanceflore v. 631.) Cil dui (deux) Conte erent nevou (neveux) le Roi de France, et si cousin germain, et nevon le Roi d'Angleterre. (Ville-Hardouin, 3.) - Enqui (là) furent tuit li Conte et li Baron qui croisié estoient (10). - Maintenant li Conte et li Baron parlerent ensemble (42). - Li Venisien si orent la partie devers le port où les nés estoient, et li François orent l'autre. Lors furent li ostel departi à chascun (43). - Li message vindrent devant l'Empereor Sursac . . . et distrent li message que il voloient parler à lui priveement (96). - Lors monterent li Baron à cheval et amenent le valet (le jenne prince) à mult grant joie en la cité à son pere. et li Gré (Grecs) li ovrirent la porte, et le receurent à mult grant joie (99).

Beitworter ale Sauptworter gebraucht nahmen im Nominat. s an:

Car li espars (éclair) apert ainçois

Oue del tonoire oïe-on la vois ;

Car li veoirs est plus sutis

De l'ome que n'est li oirs. (L'Image du Monde.) Et fu moult riches li mengiers. (Nouv. Rec. d. F. e. C. J. 151.)

Ginige Sauptworter, welche außer ben gewobnlichen Rennzeichen bes Sujet und Regime noch ein anderes haben :

Quens 1) (auch cuens) ift Sujet sing. - conte, comte, Régime, welchem ber Pluriel : conte (Suj.), contes (Rég.) entipricht.)

<sup>1)</sup> Li quens par sun eiudegré

Al Rei rendi la cité,

At Rei rendi Waterford

Par son gré e par sun cord. (The Conquest of Ireland p. 124.) Unter ben brei lesten Berfen, Die um eine Gilbe verfürgt finb, fonnen wir

Quant li Quenz Garins de Biaucaire vit qu'il ne porroit Aucasin son fil retraire des amors Nicolete, il traist au Vis-Conte de le vile. (Ancasin et Nicol.) — Si l'aesta li Vis-Quenz de ceste vile as Sarasins. (Ibid.) — Je te donrai le fille à un Roi u à un Conte.

Mais se (si) li Conte, Conte fussent

E li Baron lor dreit éussent.

(Ron, v. 12417.)

Illuce (la) fu grant foison des Contes et des Barons et des croisiez. (Ville-Hardouin.)

Diefer Unterfchied zeigt fich bei allen Schriftftellern. Jeboch finden fich fleine Musnahmen.

Bisweilen vertangert fich, wenigstens im Reime, bas Bott in contor, contors, contours 3. B. Renart. IV. 41. Rou, 2278.

Achalife verfolt es sich mit hom ober home, hons — und home Ann einnet Manges geneigt sein, zu glauben, die Schriftsteller gebeunchen diese verschiedenen Perman nach Willür, oder höchsten mit Müslicht auf den Wohllaut; allein man muß sich dei längerer Prifitug überzeuge des hom oder home ein Bergug auf die Bestigung von n mellet unt wisse Schwankten; es ist leicht, viele Bestpiele sit home, aber nach leichter, eine Menge für hom anzusüpten bai. Sing., dagegen home Regiene ist, mit entsprechenden Plariel.

C6 ift weber 3ufall, nach Leune, noch bigfe Wüdflicht euf ben Wehlelaut, mem Aleire de France foe foll kome, home und hause (6. 11, p. 64, 62, 85, 99, 112, 120, 127, 128, 155, 170, 180, 219 r.) als Sujet; jémeither hame umb hames in lithertdivillen ber Bodelin, wit in Warfen, als Heigune Sing, umb 60 Flurriel gebrucht (€. p. 77, 99, 112, 119, 129, 138, 152, 171, 178, 179, 188 tr.). Wenn etwa cint Mustalune, pwie p. 420, vertenant, [6 debt high bic Sedar hidt auf.

Wenn auch diefer Unterschied in einigen Werten, wie 3. B. im Roman de Rou, etwas weniger hervortritt, fo waltet er anderswo unvertennbar, wie folgende Stellen zeigen:

Nus hom n'est si eshahis etc. (Aucasin et Nicol. I. p. 380.) — Li Vis-Quens estoit molt rices hom (383). — Femme ne puet tant amer l'onme, com li hom fait le semme (395). — Se j'estoie

most bem legten biefelde mit Zuberficht geben burch Bermandlung ben cord in aecord. Darin ift pusicis, wie ich glaube, ein hüllsemitel fur den ersten Bere gleuber. Da nämlich der Schriftelder Wiederholungen liebt, S. 3. 8. p. 72. 80. 133: fo ist ofen Sweifel ju lefen:

Li queus par sun accord e gré elc.

<sup>3</sup>ft etwa im 2. Berfe si, im 3. il bor rendi eingufchieben?

aussi rices hom que vos estes, tos li mons ne me feroit mie plorer. - Quant il n'a si rice home en ceste terre (404). - Demanda quex hon c'estoit (408). - Ocioit ses homes (381). - Aïe (side) tes homes (Ibid.). - Ot mandé ses homes à pié et à ceval (387). —

Tu n'ies mes hom, ne jo ne sui tis sire. (Roland. str. 21.) Hom ki là vait repairier ne s'en poet, (str. 23.)

Dist à ses humes: Seigneur, vos en ireiz. Mains hons puet tel chose tesir

(Renart. II. p. 1.)

(str. 6.)1)

Oui autrui venroit à plesir.

Li homs puet bien estre enfes (enfant) par eage et viels par (Brunetto Latini. S. Rog. Enfes.) bone vie. In Rudficht auf die Behandlung von dame , infofern es dominus

entfpricht, berricht weniger Beftimmtheit und Gleichmäßigfeit. Dbgleich fid einige Schriftfteller beftrebten, bem Subjecte die Form daus, bem Objecte die Form dame ju fichern, fo wurde bennoch dame febr baufig auch ale Subject und in der Unrede gebraucht.

Bur bas Gritere zeugen folgende Stellen : Danz Chevaliers, comment qu'il aille,

A vous veil (je veux) feire une fermaille (gageure).

(Fabl. et C. III. p. 432.)

De l'autre part est dans Yliers, Rois de Nubie fors et fiers.

Dans rois, fait-il, foi que vous doi etc. (Flore et Blancefl. 93.) Daneben treffen wir auf dant. G. Renart. III. p. 2, 3, 5.)

Das ameite geigen befondere die oft vortommenden Borter : dame-de, dame-dex , dame-diex , dame-dix , & B. Dame-Diex dist en l'Escripture 2), dame-deu, dame-dieu (dominus Dens).

1) Bon fet à preudome parler :

Car on i poet mout conquester De seos, de bien, de cortoisie,

Bon fet anter (hanter) lor compaignie.

Qui à lor fais prenderoit garde Jà de folie o'aroit garde.

(Fabl. et C. I. p. 59.)

Dhue Breifel: preudomes , ba grei Dal lor folgt.

2) Betrachten wir bie Borter ber namlichen gamilie:

Dame , Dameiselle , Dumoiselle : Damoiselle bebeutete nicht immer dewolselle , mademoiselle ; fonbern es bezeichnefe auch grauen bon miftlerem Mange. Roquefort fagt: "Dame étoit le nom donné ann femmes de distinction jusqo'aux femmes des chevaliers loclusirement. Celles des bacheliers, quoique

#### Dritte Declination.

Die britte lateinifde Declination befieht noch in einigen Borterliaffen fort, welche, wenn fie fich auch ber zweiten burch Unnahme bes ann nabern, boch noch ein charafteriftifdes Mertmal an fich tragen.

1) Die Feminina behalten das s, das fle im Nominativ der Ginheit annehmen, auch im Nominativ der Mehrheit, so daß nur das Régime Sing. ohne s ift.

Pluriel.

Singulier.

|      | Suj. colors                               | c                     | olors               |        |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
|      | Rég. color                                | c                     | olors.              |        |
| Rég. | Ele ne santi ne ma<br>Sor li fait par ene |                       | in et Nicol, I. p.  | 396.)  |
|      | La flor cair (tombe                       | er) à son talent. (Fi | ore et Blanceft. p. | 71.)   |
| Suj. | Je ne cuit (pense)                        | clamors en soit fai   | te, (Renart. 1. p   | . 25.) |
|      | A la dame est l'on                        |                       |                     |        |
|      | - Karra (tombera)                         | ) la flors première.  | (Ibid. p.           | 70.)   |
|      | Vostre volentés est.                      |                       | (Aucasin et N       | icol.) |
|      | Sa valours.                               | (Renart, IV. 50.      | Bgl. La flours.     | 41.)   |
|      | Dont la tenors este                       | oit telle.            | (Chron. de Fra      | nce.)  |

Plur. Sujet. Li flors des marguerites . . . estoient etc.1)
(Aucasin et Nicol.)

nables, ne poetalest que celui de Damoiestle.\* Daher fommt et. doß Nostique fichieb: A Madomoiestle de Montaigne, na femme. Und es findet fich Exais 1. 34, folgende claffiche Ettle, velche noch eine nabere Berlimmung embilit: » Les fommes de qualité on les namme Dames; les moyenes Damoiestles; et Dames accers etiles de la plas base marche. «

Dameisel, damoisel, damosiax hatte ebenfalls nicht die Bebeutung. Die iest damoisea gufommt. Es bezeichnete vielmehr "en jenne genitikomme, un jeune konnne de noble extraction qui n'était pas encore reçu chevalier." (Mittellette-Betein domicellus.)

f) Ke la aspinere ar nos ellieret; he li exicademnez ne farvaiet țicătius? si mbiliment comit; he li consentir ne noil recâne...; he la ncience, cont et consist e n'eiment mie, n'enfact; he la pieteix code (alite) fore meurar, cont del plus he dreit soi absisset; he la reremer; cont aid dott plus he ele ne dennt, ne chaist (dumbe) en la foase de desprantion. (St. Gorfgoire.)

Done Bweifel ift ne bor voiet einguichieben. — 3belet (11. 10) hat cueile burch "court" ertlätt; jenes ift aber: pftudt, geopfiudt. Dolot bebeutet auch nicht: "dompte, aubjugue," sonbeen: redoute, craint.

2) Die Matculina, weicht die lateinische Endung tor se entstütten, voh sit bafür in eres (ober ieres) endigen, rufen doch im Keginne or jurid, und haben, indem eres sich in eor vervandelt, den sert, d. b. dau auf (eor, eour, eeur) überipringenden Mccent. Dier ist das Sudein der Michrieft ofen e4').

Singulier, Pluriel, empereres empereor

Suj. empereres empereor Rég. empereor empereors.

# Singulier.

L'Emperers le conut hien.

Seignor, uos somes accordé. de faire empereor, et vous serez tuit juré que celui eni (que) nous eslirons à empereor, vous le tiendrez por empereor.

(Idem.)

Li Empereres en tiut sun chef (sa tête) eucliu.

(Chanson de Roland, str. 10.)
Blaucandrins vint devaut l'Empereur. (str. 31.)

Au rice Empereour de Rome. (Flore et Bl. p. 16.) Benoiz soies, salverres de Israël. (1. Liv. des Macchabées.)

Li (le) appella . . . saiveor del monde. (Genèse. 41. 45.) Li créeres e li Sires de totes choses vint. (St. Bernard.)

A Jhesucrist no creatour. (St. Bernard.)

(St. Bernard.)

(Fabl. et Cont. 1. p. 211.)

Plaurent (plurent) à lur faiteor. (St. Grégoire.)
Diex, tu ies rois et conseilleres,

Et gouvernieres et jugieres. (Fabl. et C. II. p. 345.)

Qui ne sait dire que fables

N'est mie conteres resgnables (raisounable). (Fabl. et C. I. p. 92.) D'un leu (loup) k'uns veneres chacoit. (Marie de Fr. II. p. 214.)

D'un veneour vus dis-geo (je) ci.

Fu il adès vainquierres en toutes ses batailles. (Chr. de France.) Li engignieres (ingénieur, artiste) fu moult sage.

(Flore et Bl. p. 63.)

(Ibid.)

Ge sui boes seignerres de chaz,
 Et bons ventoussieres de beés;

Si sui bous relierres d'ués, (Les deux bordors ribaus. S. 3h, 11. p. 78.) Die piet leifen Pauftwörter find tichtig ettläct: rectouseur de deuts und qui ant cercler un conf. In Beziehung auf das etfle ficht: "seigneur de chats," voos vooh tooft Deutschier frin mag: aufpeuer.

## Pluriel.

Vous estes dui (deux) enchanteor. (Rom. de la Ross.) Si funt li riche robeur . Li Vesconte è li jugeur (juges). (Marie de France. 11. p. 66.)

Il est Diex des jongleors, Et Diex de tous les chanteors.

(Rom, de Brut.)

Ainsi vet-il des robeeurs.

Des lairons e des tricheeurs (trompeurs). (Marie de Fr. II. p. 391.)

Dahin gehort auch traistre , traitre - traitor. Il est provez traistres, mez ja nel trairon. (Rou, v. 4188.)

Bal. traitre. Roland, str. 14.

El traitor unt otrié Sa félonie e sa faintié (faintise),

(Idem, v. 631.) 'Gin ahnliches Berbaltnif zeigt fich bei pastre - pastor, pastur.

3) Debrere Borter, Die im Lateinifden auf o - onem ausgeben, rufen, obicon fie im Dominatip o in e ubergeben laffen, im Mccufatip on surud.

> Singulier. Pluriel

Sui. lierres larron larron larrons.

Je devins lierres merveilleux pour embler,

(Rom. de Guillaume au court nez.) Ci (Si) l'apiaut (appelle) li lierres od sei (à lui).

(Marie de France II. p. 308.) (p. 307.)

D'un larrun conte. Ysengrin, li oncles Renart,

Fu, ce sachiez, moult fort roberres

Et par nuit et par jour fort lerres, (Renart. 1 p. 5.)

Larron furent tuit d'un aage. (Ibid.) - Li rois seut prendre larrons, (Flore et Bl. v. 949.)

So ber , bers (pon baro) - baron1)

<sup>1)</sup> Li ber Miles le losé

A force ad prise la cité, (T. Cong. of Ireland, p. 81.) Bermuthlich : alose', wie unten auf ber namtichen pag.

E les barens alosez,

wo bielleicht um bes Beremaffes willen tut ober tuit einzufchieben ift. Eben bafelbft L. Develine ft. Develin, eben fo 84. 89. 108. Sonft ficht überall Diveline und Develine.

Benéurez estoit cil ber Oui tant out fait e deservi. (Marie de France II, p. 470.) De sun baron se trest arrière. (p. 384.) Li rois l'entent et li baron. (Flore et Bl. v. 974.) - Ses barons assanlera (assemblera). (v. 2094.) Ico (cela) vus mandet Reis Marsilies li bers, (Roland, str. 9.) Ico vus mandet Carlemagnes li ber. (str. 32. Bal. 39. 51.) Ses baruns mandet etc. (str. 11. Bgl. 20.) Gben fo verfahrt man bei Derfonen : Damen: Qui fu apelés messires Hues de Tabarie. Si demand à mon sire Huon comment on faisoit chevaliers, (Ordene de Chevalerie.) Quant Odes li boen corunez etc. (Rou, v. 13243.) E son frere l'eveske Odon Fist delivrer de la prison. (Idem. v. 14298.) So auch : Begues , Begon. - Gui , Guion. - Miles , Milon. Diefen foliegen fich auch einige Gigennamen der zweiten lateinifden Declination an. Stevenes li ferriers ki deleiz lui manoit en cele meisme hore morut, et ensi fu prouveit ke vraies furent les paroles cui il oit, quant la essisance de la mort (de) Stevenon les demostrat. (St. Grégoire.) (Stephanus ferrarius, qui iuxta eum habitabat, eadem hora defunctus est, sieque probatum est vera fuisse verba quae audierat, łum haec effectus mortis Stephani demonstravit.) Underwarts findet fich: Esteines. Estenes. Li autres à non Ltenes ot. (Gautier de Coinsi.) Carles li Reis, nostre emperère magne. (Chans. de Roland. str. 1.) Set anz tuz pleins ad ested (a été, demeuré) en Espaigne. Li emperères Carles de France dulce. (Ibid.) Mandez Carlun, al orguillus, al fier, Douz servises et mult granz amistez. (Ibid. str. 3.) - Si vint devant Carlun. (Ibid. str. 15.) Li leis Marsilie esteit en Sarraguce. (Roland. str. 2.) Qu'à Marsiliun me portast mun message. (Ibid. str. 20.)

Vindrent à Charles, ki France ad en baillie. (Roland, str. 7.)

Gben fc: Pierres, Pierron (Perrou). Bleichwohl fnden fich viele Ausnahmen 3. B.

deer Land

Karlon commande que l'ost soit aprestée, (Agolant.) Quant Karlon ist de la cité de Rome. (Ibid.) Quant ço vos mandet li Reis Marsiliun etc. (Roland, str. 15.) En Sarraguce en irai à Marsilie. (str. 21.1) Mehnliche Beobachtungen fann man machen an:

cumpains, compains und cumpaignon, compaignon; fels und felon:

gars und garson2);

gluz und glouton; rais und rayon.

Doch nicht burchgreifenb.

4) Ge gibt noch, wie im Provenzalifchen, einzelne Borter, bei melden fich bas Streben fund gibt, bas Gubject ftart vom Regime gu unterfcheiben.

| Singulier,                                                                                                                         | Pluriel.                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Suj. sire, sires.<br>Rég. seignor                                                                                                  | seignor.                              |
| Se (si) sis (son) sires l'espéronast.<br>De tut vos féissent seignor.<br>Des nobles fez e des bons diz<br>Ke li baron e li seignor | (Ron, v. 12678.)<br>(Idem, v. 11428.) |
| Firent de tems ancianor (ancien).  Ki conveitent novels seignors.  E kant (quand) ses sires repaira,                               | (Idem, v. 12.)<br>(Idem, v. 14893.)   |

<sup>1)</sup> En laquelle chose ge voi Bezoit avoir eremut la fie de Paulon, cu ueis quant ele soffrit lo damage de totes choses, il prist an confort la vie e toz csaz ki astoieat acompangiet avoc lui. (St. Gregoire, S. Roquef. Paulos.) Die Ueberfegung: "Quin in re Pauli vicem vides tennisse Benedictan",

geigt, baf tenut au lefen ift. Refols fud li reis Hugon, quant rus prestat ostet. (Charlemagne p. 19.)

Statt Refole 1. One fole : ein Aufruf . ber mehrmals wieberfebrt. Auch p. 20 ift Que foule fiet li reis Hogun zu corrigiren.

<sup>2)</sup> Requesort ruft que: "Quel contraste dans la signification de ce mot(garce)! Le nom de jeane fille desceadn aux prostituées, tandis que le mo garçon, qui chez nos pères désignoit en général un mauvais sujet, na vaugen, est à présent celai d'un homme dans le célibat, quel qu'il soit et quelque âge qu'il ait; il u'y a que le mariage qui fait cesser d'ètre garçon." (34 Ribelungenliebe Garaune, Ebelfnaben.)

Mult se curruça durement. (Marie de France II, p. 226.1) Suj. niés

Rég. nevot, nevo, nevou, neveu.

Vint i (v) ses niés ... (Roland, str. 28.) Jert i sis niés li quens Rollans , ço crei (je crois cela). (str. 42.)

In biefer Chanson lautet bas regime : nevold, nevuld. G. a. 28. str. 15.

Niez suix Gerard de Viane le fier. (Gerard de Viane v. 93.) Nies suix Karlon l'Empereor poissant. (Ibid. v. 101.) Comme Gerard vit son nevout irier. (Ibid. v. 203.)

De mon nevo. (Tristan. I. p. 16.) Estoit Renart niés Ysengrin. (Renart, I. v. 154.)

Musnahmen. Li Emperères apelet ses niés Rollant.

(Roland, str. 61.) Dahin geboet auch suer (soeur), welches fich in sorur, surur, seror , sereur (sororem) veelangeet.

Suer douce amie! (Aucasin et Nicol, I. p. 386, 403, 406.)

One moult avez grant chose enprise Por ma seror en ceste voie.

Je suis sa suer et ele est moie (la mienne),

(Nouv. Rcc. de F. et C. I. p. 32.)

Sururs (Ron, 6119.) Sorur. (6220, 6349.) Encontre lui sa serent mande. (6. Rog. Sereur.)

In Bezug auf enfaut ift gu bemerten, baf die vorherrichende Form des Subjectes ber Ginbeit nicht enfaus ift, fondeen enfes,

Ele fu prée (prise) petits enfès. - Ele i avoit esté norie et prée petis enfes. - Mais ele ne su mie si petis enfes que etc.

(Aucasin et Nicol, I. p. 413.)

(Renart. 111. p. 28.) Li enfes ploroit de grant fin (faim). Li enfes fine sa raison. (Flore et Bl. v. 1165. Bgl. 1284.) Enfès est de deux manieres: car li homs puet bien estre enfès

<sup>1)</sup> Soll nicht in bem Gebichte: Li rois Richar (Badernagel, Rto. 22) frères ftatt sires fteben ?

N'est pais mervelle se j'ai lou cuer dolent,

Quant mes sires tient ma terre en torment.

<sup>3</sup>ft nicht außerbem in ber fiebenten Stropbe eine gude anguerfennen, unb entweber eine Berfegung bon pris borgunehmen, ober bem Reime gu Liebe prains ober prain ju lefen ?

par eage et viel par bone vie; et cist homs est enfes en ses faiz. (Brunetto Latini.)

Das Sujet plur. hingegen ift enfant. G. Flore et Bl. v. 168. 171. Unmert. Man tonnte verfucht fein, auch mons und monde in abnlicher Begiebung einander entgegengufegen : indeffen berricht fur bas Object die Form: mont fa var, baf es nicht rathfam fcheint, jenen Begenfaß geltend ju machen.

Regeln . welche fich auf die beiben lettern Declinationen gemeinschafts lich begieben :

1) Bat bem flerivifchen s, x, z fallen bie "mutae " meift aus. bors flatt bores (bourg).

bries .. briefs (breve. Brief).

. colps (coup).

pies " pieds (pied). sans , sangs (sang).

2) Ueber bie Sauptworter, welche in al , el, ol ausgeben:

Dier gejat fich ber monigfaltigfte Wormenwechfel, inbem theile I in u übergeben tonnte, theils oft i und e gu ben Bafalen jener Gnbung bin: autraten , theils das fierive s aber x ober z , als Beichen des Subjectes der Ginheit und des Regime der Debrheit, bald mit bald ohne Musftoffung bes 1, bingugefügt wurde. 3a, eine Rlaffe floß in die andere uber, fo bag a. B. ein Bort, welches bie Enbfpibe el batte, auch al mit feinen Debenformen annehmen tomnte. In Bejug auf ben Farmen: taufch waltete , namentlich in der Daeffe , große Billfur ; boch ift ju bemerten, daß die Berwandlung bes I in u fich vorherrichend im Damis nativ Ging, und in ben abbangigen Fallen bes Plut, zeigt.

2116 dem Accus. caballum mard: caval, ceval, cevaus, cevaux, eevax, cevialx, ceviaz, ceveax; cheval, chevaus, chevaux, chevax, cheviax, cheveax.

Mus castellum : castel (auch catel), casteil, casteis, casteiz, castiel, castiex, casteux, castiax, casteax, castaus; chastel mit ben namlichen Beranberungen.

Mus capillum: cevel, ceveu, cevex; chevel, chevels, chevez, cheveus, cheviax, cheveax, cheveils, chevols, chevox, chevox.

Dem jegigen genou ging voran genol, genoil, genouil, genuil (v. geniculum, genuculum).

Deben conseil mar consail, maraus consaux gebildet murbe, und consoil porbanden; neben someil, sommeil; somaux, soumax

(S. Aucasin et Nicol.)

| Betrachten wir nunmehr Beifpiele über oisel (von aviculu, qu-     |
|-------------------------------------------------------------------|
| cella) und soleil (soliculus).                                    |
| L'asséurast e pramisist                                           |
| Que jamais oisel ne pranreit. (Marie de Fr. II. p. 351.)          |
| Serunt oisel mis à lur fin. (p. 121.)                             |
| Là furent si (ses) oisel nurri. (Ibid.)                           |
| Ne sorent (surent) quex oisiaus ce fu. (p. 132.)                  |
| - Cil olsax qui si canteit, (Ibid.)                               |
| Icil oisiax suleit (avait coutume) paller (parler). (p. 232.)     |
| Onques oiseax melx (mieux) ne chanta. (p. 210.)                   |
| Tuz les oizeax fist assenbler. (p. 341.)                          |
| Tuz les oisians fist assanbler. (p. 121)                          |
| Dont (alors) prist oisiax grans e menurs (minores). (p. 122.)     |
| Mult par est cist oiseaus corteis (courtois). (Le Bestiaire.)     |
| Les goupil ont fossées , et les oiseaf des ciels lonr nids, mais  |
| li fils de l'home ne ad où recline son chief, (S. Matth. 8. 20.)  |
| - pour soleill. (Roland, str. 213.)                               |
| - dou souleil don soulueil. (Marie de France, II. p. 80.)         |
| Autres merveilles vos dirai.                                      |
| Que de cestui solail li rai (les rayons)                          |
| Ne troblent pas, ne (ni) ne retardent                             |
| Les iex de ceus qui les regardent. (Rom, de la Rose.)             |
| Ovrons les oes (yeux) de nostre pensée as raiz (rayons) del       |
| vrai soloil. (St. Grégoire.)                                      |
| Por cen (pour cela) vint en cest mande li soloz de justice,       |
| (S. Bernard.)                                                     |
| Li soleus. (Flore et Bl. p. 69.)                                  |
| Li Abés Daniel contoit de Saint Arsenne qui se metoit au          |
| samedi matin en oroison, ne jà ne finat (finit, acheva) d'ourer   |
| (de prier) jusques à tant que souleus estoit esconsez (absconsus; |
| conché). (La vie des S. Pères.)                                   |
| - Li Soluez volt fame prendre. (Marie de Fr. 11. 80.)             |
| Quant li solaiz est hauz. (Ibid.)                                 |
| Contre le soloil an soloil. (p. 203. 275.)                        |
| Li 30'ax dist etc. (p. 275.)                                      |
| Die meiften Beranberungen erfuhr bas aus oculus gebilbete Bort:   |
| oel, oeul, el, eul; li oels, oes; els, euls, eus;                 |
| neil, nel, hueil; cux, cuz;                                       |
| iel, ial; ielx, iex, yes, yex, ex, ieus, ieux;                    |
| ials, iax, iauls, iaux, iauz, iox;                                |
| oil. oils.                                                        |
|                                                                   |

Il li a les els traiz (il lui a fait crever les yeux.)

(Ville-Hardouin, p. 197.)

Il fit oscur . . si que li uns ne pooit véoir l'autre des suls.

(Rom. des sept Sages de Rome.)

La croiz estoit mise devant son lit et devant ses sus. (Johnsille.)

Ouvrez vos sus.

(Helinand.)

Ne doignes point dormir à tes oels. (Bible, Proverb. 6. 4.) (Ne dederis somnum oculis tuis.)

Laissons la nuit de nostre humaniteit et ovrons les oes de nostre pensé as raiz (rayons) del vrai soloilh (soleil). (S. Grégoire.) Des iex et dn cuer la convoie. (Rom. de la Charctte.)

Les chevex a toz hericiez, Les vez crués en parsont fichiez.

(Rom. de la Rose.)

Quant Dolopatos le loiax

Ot les lettres véues par ses ials,

En son conseil en a menez

Les plus saviez , les plus senez. (Rom. de Dolopatos.)

Les taux mehrmals bet Ville-Hardonin. Ses oilz turnat e sus e jus (en haut et en bas. (Marie de France.)

Pesantume des oils. (S Roquefort : Baailler.)
3) Die Borter, welche auf s, x, z ausgeben, bleiben fiels unver-

åndert: cors (corps), tems (temps),

ors (ours). sens.

prix.

## Befdlecht und Babl.

1. Den Adjectivis in us, a, (um) entfpricht folgende Foem : Singulier.

> Suj. amers amere (amère) Rég. amer amere.

Pluriel.

Suj. amer ameres Rég. amers ameres.

Da bie weibliche Endung vollig ber neufrangofischen gleich ift, fo werden feine Beifpiele bafur angefuhrt; für bie mannliche aber auch nur

gang wenige , weil ber Mbidnitt über bie Sauptworter icon viele Beie moeter enthielt.

Sing. Suj. Margariz est ..... chevalers

E bels, e forz, e isnels (adroit, vite), e légers.

(Roland, str. 101.)

Cors ad mult gent e le vis fier e cler. (Idem, str. 70.)

Plur. Snj. E li dui (deax) furent fort e fier. (Rou. v. 8422.) Rég. Li plus forz véissiez e li miex cumbatans. (1d. v. 4106.)

Avoit planté un arbrisel :

Moult estoit biax et bien foillis,

Et de flors ert assés garnis. (Flore et Bl. v. 610.)

Li cris fu haus que li rois l'ot (entendit). (Ibid. v. 697.) Encanteres estoit moult sages, (Ibid. v. 810.)

Petit et grant tot vons amoient. (Flore et Bl. v. 745.)

El palais sont trestout taisant,

Et se dorment grant et petit. (Ibid. v. 904.)

2) Die Adjectiva in is, is (e) und ps, pen melden iene generis communis , diefe omnis find , fteaubten fich lange gegen bie Unnahme bes flummen e im weiblichen Gefchlechte, indem bie Mimagamirung ber britten und eeften Declination unnaturlich fcbien1).

Ghe wir indeffen biefen wichtigen Puntt naber eeorteen, beteachten wir noch einige Gigenthumlichfeiten bes mannlichen Gefchlechtes, wenn es als Subiect auftritt.

a. Bie beim Subftantiv, fallen auch beim Abjectiv meift bie mutae aus: vis (ft. vifs), pensis (ft. pensifs), gries [v. gravis] (ft. griefs), frans (ft. francs), lons (ft. longs), fors (ft. forts), grans (ft. grants).

Biax estoit et gens et grans. (Aucasin et Nicol.) To ies si grans et si fors. (Ibid.)

Sains et saus (sauf) et tos garis. (Ibid.)

Fors fu come jahanz (géant). (Rou, v. 2070.)

Mais li termes moult lous estoit. (Flore et Bl. v. 386.2)

<sup>1)</sup> Rannouard brudt fic baber in ben Observations philol, et grammat. sur te Roman de Ron fo aus: "La tangue des Trovères, comme celle des Troubadours, conserva à quelques adjectifs la qualité d'invariables on commune quant an genre, ainsi qu'ils l'avaient originairement dans la langue latine."

<sup>2)</sup> Li dus est remonteis de joie mes et veue,

En sa terre revint à moult pouc de desdut.

Malades escouchait, si come l'istore truis,

b. I geht haufig in a uber, und fi zeigt fich auch bier, wie beim Sauptwort, ein bunter Formenwechfel.

Statt naturals, naturels gebrauchte man auch naturaus, naturiaus, natureux, naturex, naturiex. (Roquesort fügt naturier bei. Bgl. cruiere).

Statt hels flößt man gewößnilch auf beax, biax, bias, biaux, biaulx; — statt novels auf noviaux, noviauz, noviax; neben viels, vielz, vies, viex 1) auf vials, viaus, vius und sogar vix.

Et li hos (hois) est entour moult biax

Et l'erbe verde, etc. (Rom. de Rou.)

Aproisme nuenes le biaus Ihesus eu croix. --

- Je sui toz viez et chenuz.

Lais et pales et noirs et maigres. (Le Lay d'Aristote.)
Je sui vials hom et febles. (Ville-Hardouin.)

Mout ert vix hom. (Li Lais de Gugemer.) Li Quens Garins de B. estoit vix et frales (anderews frailes,

[fragilis.] (Fabl. et C. I. p. 381.)

Statt ervels findet man oft erveux, ervex, erviex, ervaux.

Pour les grans et erveux pechiez. — Bei Froissart fommt erveux ungählige Male vor.

(G6 existitet übrigens nach eine andere Form dieses Abjectife; Roquesort eitiet erwiere, erwyere: ernelle, und führt bafür Beispiele an.) Eben so: mortels, morteils, morteux, mortiex.

Et quant nostres Sires fut en la croix, si douta (redouta) li hom la mort com hom morteus. (Rom., du S. Craal.)

Le colp (coup) qui auroit esté morteux. (Rom, de Tristan.)

Sire, la vertu premeraine,

La plus grant, la plus souveraine, Que uus mortiez hons puisse avoir.

(Rom, de la Rose.)

D'une teil maladie dont ne relevait puis.

Mors fut por bien ameir, dont se fist grans anuis; (fist ft. fut. S. 128.) Et Hugnes ot s'amie, ki fut cortois et duis.

<sup>(</sup>Badernagel, Altfrang. Lieber, p. 6.)

Der Reim biefer Strophe lägt nicht zweifeln, bag wuis (ride) und desduis (pluriet) zu feten fei. Statt mes aber ift vermuthlich aus (entblößt) zu lefen. Wohl auch: se couchoit.

<sup>1)</sup> Aus vies bilbete fich bas Feminin : vicee. S. Roquefort, III. Resson. Goauche,

Statt egal fagte man auch igal, und baraus ward nochmols ival, ivel1); eben fo ingal. Bgt. engal. Roquefort. III. Descal.

Benden wir uns nunmehr jum weiblichen Geschlecht, um uns von der Ubwesenhiel des e ju übergungen, doch fe, doff wie nur Weserverbindungen wieden Andjectli nicht als Swijet entschlen, nicht als ab biesem je das e zufemmen könnte, sondern darum, well es soden in bie Frage kommt, od der weibliche Nominativ a angenommen bade ober nicht.

Il fist faire et ordonner un livre de la canonial vie.

Souffrir peine capital.

(Cestes de Louis le Debonnaire.)

(Ancienne Contume d'Orléans.)

Par le conseil de la desioial Fredegonde. (Chron. de France.)
Pour traiter la paix final. (Martial d'Auvergne.)

La corone imperial li mist ou chief. (Gestes de Louis le Deb.)

Li plusor d'eaz (eux) furent mueit à la grasce de pieteit
de la bestial pense.

(St. Grégoire,)

(Eorum multi ad pietatis gratiam a bestiali mente mutati sunt.)

(Ville-Hardouin.)

En Dauelne mettre en velt diesi la que it se derained, e s'il pot prover que cco soit de sa nurture pet treis partz sona vigued (voisiosgy), se il arerad deraignet. Kar peis que serment li est juzied, ne l'en pot par pais leter per le jugement de Engleierre. (Octèpe ber Angellodfien, nach Cominò 5, 25.)

Wie diese Gests in den Nevend von Malang an in bielem Beiglebungen mehret auster, innen som den Vertigen der Vertigen des von der Vertigen der Verti

<sup>1)</sup> Durch ein Berschen ift in bem Glossaire ju Recoeil des llistoriens des Gaeles et de la France T. AVIII, ingaus erstlicht; "incgul," mößtend die Bebeutung ist egal. — Li jours estoit bians et serins et li plains (la plaine) tant ingaue qu'il n'y avoit mal-pas ne chose qui destourner les poist.

Willalme prist sa fille par marital droiture (le droit de mari.)
(Rou, v. 2073.)
Cil vit la grant mesaventure

Et la mortel descunfiture (défaite). (Idem, v. 6290.) S'anemie mortel apra

Le jor, qu'il m'esponsera. (Fabl. et C. I. p. 184.)
To morras de mort perpetuel. (Chron. de France.)

A mort naturel mener. (Rom. de la Rose.)
Une gentil dame esposa. (Rou, v. 15420.)

De son felon pensé nos fet grief penitence.
(Rou, v. 3114. Bgl. 3112.)

De grief penitence sossir. (Marie de France.)
Od (avec) une hache mult trenchant. (Rou, v. 13506.)

Par plus ardant devocion. (Fabl. et C. 1. p. 290.) Lictart une pesant macne

Tenoit etc. (Renart. II. p. 300.)

Grant poor (peur) ot tout sanz faintise. (Ibid. p. 301.)

Jhesu-Crist morut à grant destresce et à grant passion.
(Le Miroir des Chrestiens.)

Si en ot grant joie et grant feste. (Renart J. p. 4.)

Qui ot grant force è grant vertu'). (Rom. de la Rose v. 1078.) En tot li mond n'a altretant (autant)

De si fort gent ne si vaillant. (Rou, v. 12586.)

Une vert foille. (Rom, de la Rose v. 2888.) - D'erhe vert.
(Le Renart contrefait)

Daber auch in ber Debrheit folgende Erfcheinungen :

- Une Dame qui emblées (ravi)

Avoit de son cuer grans parties. -

s angenommen babe ober nicht.

Crans dounées (dons), grans departies
Faisoit souvent de son avoir. (Fabl. et C. I. p. 317.)

Il mist les choses celestiaux avant les terrienes.

(Chronique de France.)

Orent turz è forz maisons. (Rou, v. 15967.)
3est gilt es, die Frage zu beantworten, ab bas Sujet féminin das

<sup>3)</sup> Man laffe fich burch einzelne Ausnahmen, die man in Bezug auf grant, 3. B. in Aucusin et Nicolete anteifft, nicht iere machen: fie beruhen entweber auf Berfeben von Copiften ober auf Prudichlern.

Leiber ift feine fo gleichmäßige Behandlung ber Beimorter gu bemerfen , wie man fie wunfchen mochte.

Muf der einen Seite treffen wir auf folgende Gase:

Dont fu grant repallance de Willame le conte. (Ron, v. 2342.)

- Grant fn la baronie. (v. 2392.) Grant joie fu à Roem, quant Riouf fu matez (vaincu),

E grant joie de ceo ke li enfez fu nez. (v. 2261.)

Fu grant joie en ciel et en terre. (Comment. sur le Sautier.)

L'ewe (eau) est grant, fort la ville, e bone gent i a.

(Ron, v. 4142.)

Esgal leis, esgal peine, esgal mal(s) vos atent. (Id. v. 2030.) Unc matrone qui la leva des fons e fust sa mere esperituel. (Chronique de France,)

Sachés que c'est moult plesant chose. (Rom. de la Rose v. 2723.) Moult est riche la robe qui d'onor est venue,

Mès cele est povre et vil qui de honte est créue.

(La Folle et le Sage.) Com se (si) ce fust une vil beste. (Rou, v. 700.)

La veie est lunge et grief. (Idem v. 754.)

La brief parole et apertement dite plaist aux entendans.

(Chronique de France.)

Muf ber andern Seice ftoffen wir auf Gase folgender Mrt:

Où est li royals sale, et li sicges royals? où sunt li cours et li royals frequence? (St. Bernard,)

Tu es desloiaux et caitive. (Rom. de Dolopatos.)

- Moult fu avenans et bele ,

Et se fu gentix, longue et droite. (Fabl, et C. III, p. 424.) - Unc puccle qui tant est avenans et bele. (N. Rec. I. 146.)

Brunehault estoit puissans et plus honorée. (Chron, de France,) Poise cum gries enlpe. (St. Grégoire.)

Ne voient pas quel aventure

En vient après pesans e dure. (Marie de France. 11. p. 238.) Et la ville fu mult fors e mult riche. (Ville-Hardouin.)

Lagt fich bei folder Ungleichformigfeit ber einen Behandlungemeife ber Borgug einraumen , ober find beibe einander gleich gu feben ? - Man fann und foll gu Gunften bes gweiten Berfahrens enticheiben. Der Sauptgrund liegt in der Behandlung ber weiblichen Sauptworter, welche, aleich ben mannlichen, s annehmen. Cobann tann man mit Buverficht fagen ; Bedentt man, wie viele mannliche Subjecte ber Ginbeit felbft foEndungen von Beiwortern, die von den jesigen abweichen : 1) Antif, antive: antique und vieux.

Un antif senter (sentier),

(Charlemagne p. 12.)

Une antive cité. (Marie de France, lai de Gugemer v. 209.)
Sten [o: sotif, sotive: subtil. (S. Roq. III. Sotif.!)

2) Bei den Adjectifs auf c, welche jest im Feininin die Endung ehe haben, findet fich meift die Rebenform des Masculin auf ch.

Sech , seche. - Bgl. Roquef. III. Soich , soiche.

Blanch, blanche - hinwieder blanc, blance, wie Blancestor zeigt. - Much blancque. S. Rog. III. Moudonchiaux.
So auch: Doue und douch, neben dolx, dox, doux.

S. Frec (frais). Roq. III.

Unmert. Ge ift fonderbar, wie viele Beimorter Roquefort verfannt bat. Im Buchftaben E tommen folgende Beifpiele vor:

1) "Engrans: empressement, bone volonté." Engrans ift abet burdous Gunes mit Engrand, engrant. Des tichig telfit ift: empressé, ardent, prompt. — 2) "Enterinable: trame que l'on passe à travers d'une étoffe, d'une toile." Das Blert pâtir gende telfièt turbles fellen, wie Entreparable: çe qu'on passe à travers, comme la trame d'une étoffe on d'une toile; fe feith bit urifornafich Platur bes Adiectié draves. — Dimpiète hâtir untet Esterination d'une de l'acceptable de l

(Triet. I. p. 22.)

<sup>1)</sup> Je t'ai voir dit. Si ne m'en croiz.

Einz croiz parole naise, Ma hone foi me fera saise.

Br. Michel gibt folgende Conjecturen:

Dragons voulans et estincelles Font-il par l'air sembler estelles Oui des cieux en chéant descendent

ift nicht einzusehen. - 6) Extense wurde im Supplement mit Citation ber Berfe:

Ceste bonté fu si intense, Si communal et si extense

durch , étendue, aupleur, espace a erflat, mâtend im reftun Bamb dos Adjecid indraam tond. — 7) Exteriores , échors, extérieur, amperficie. Exterior ifi offende die figum von extérieur, dos gundas Boines ifi. Ind die istitum Wort: — mais estoient die leur membres et interiores et exteriores en dessallance et sans vigueur, sind offende zu cariossisch et exteriore et exteriore.

### Heber den Comparatif.

Die weit vorherrichende Form bes Comparatif ift bie jest noch guls tige, mit Sulfe von plus 1).

Daneben aber bestand die lateinische Endung ior, wenigstens als or, fort. Jugleich zeigte fich das Stetben, das Subject dadurch auszuzichennen, daß ihm die Endung re zugewiesen wurde; dach ist die linkter scheidung feinesweas durchartismb.

1) Sowoft den regelmäßigen lateinifden Comparativen nachgebifbete, ale auch einige neuere Rormationen.

Dit größte Rolle spielt graindre, greindre, grendre (hauptsächt. Sujet) — graignor, greignor, gregnor, gregneur, grignor etc. (hauptsächt. Régime) (grandior).

Et dist la greindre. (S. Roq. Greindre.) Bgl. Greindres de nessaunce (majores natu.)

<sup>1)</sup> Diez bemerkt: "Meußerft felten wird auch muis dazu vernandt, so Fabl. et Cont. 1, p. 123. je ne puis mais baut erier." An fich lößt sich sich ben Berglickfeit bier für der Seigerung nicht betteren, de mais bab fat. magis is. Mer die vorliegende Stelle dat wenigkens früst Geweistaft; dann man fann figlich der Woete je ne pus mas fan sieft fich netwent: je ne pens pius, non überfegen: ich fann nicht erch caut reine voeil ich flets beiter bin).

Vint famine en la terre, n'i out unkes graignor. (Rou v. 1062.) Une des graignors dolors et des graignors domages.

(Ville-Hardouin.)

Li sief est de graigneur valeur. (Coutume de Beauvoisis,1)

Biemlich haufig find auch folgende :

- - Livres e escriz

Des nobles fez et des bous diz Ke li Barou e li Seignor

Firent de tems ancianor.

Par le païs le sorent bien

Tuit li preudome ancienor,

Tuit li preudome ancienor Venu i fureut li plusor.

Al tens ancienur.

(Fabl. et C. I. p. 187.) (Marie de France, I. p. 50.)

juvenor, juvenur (aus juvenior, bei Plinius Ep. 4. 8., und Appulejus, flatt junior, gebilbet 2).

Et à Robert li juvenur

Duna de Burguine l'onur.

(Rou, v. 7689.)

(Rou, au commencement.)

Seltenete Ericheinungen:
forcor, forceur (fortior; forzore auch bei Guitton d'Arezo;

und forsor im Prevenzal.)

Se ele fu en paine del entrer, encor fu ele eu forceur del

eir. (Fabl. et C. I. p. 397.)
gentior, gencior (geuser, gensor, prov.); hautor.

<sup>4)</sup> In bem Daubbuch ber frangofifchen Poeffe, Poetit und Gefchichte ber Boeffe; La France poetique ober poetifcher Dausichat ber Frangofen, von Dr. D. & B. Wolff. Leipzig 1844. fieht pag. 634:

Ajns n'i ot boçu ne enflé Qui otriast por Normandie

Qu'cust la graindre maladie,

ju graindre bie Note: "moindre." Der Sinn mate grand ertraglich; aber graindre bedeutet gerade bas Gegeniheil: la plus grande; und bieß pagt gu ben Worten: le plus malude en estiral.

<sup>2)</sup> If gemere (Renart. IV.) auch Comparatif, ober nebft gemble (Rou, v. 3781. 4050. 4473) von juveoitis abzuleiten?

Die probengalische Sprace war reicher an solchen Comparativen. Die g ciffet außer denen, welche den odigen entsprecken: largor (largior), toobor, lonjor, tonzor (longior), oualdor (ban augalis) [fcfiecher], sordeior (sordidior), fager, laior, [chifficher], bettlates [fcfient].

La pucele au cors gencior. L'enmeinent el palais hantor. (Rom. de Blanchandin.) (Tristan. I. p. 144.)

Mehrere der obenermanten Beispiele zeigen , bag bie formen graindre etc. bieweilen auch ben Superlatif versagen. Dieg ift auch in folgenber Stelle offenbar :

Li graindre anemi Diez si sunt li renoié Quant il sunt à mal faire aduit et avoié.

(Test. de J. de Meung. v. 641.)

2) Die den unregelmäßigen lateinischen entsprechenden Comparative find : maire — major, majour, majeur; maur 1).

menre, mendre, meindre - menor, menour, meneur.

Bgl. das Féminin mendresse bei Roquefort.

mieldre, mieudre, miudre, meldre, mialdre, miaudre, mioudre — meillor, meilleur, melleur, millor, millour.

pire - pejor, pejour, péor, pior, piour

(welchen fich noch plusor (gleichfam plusiores. S. Dieg II. p. 56. anschließt. S. die unbestimmten Furwörter.)

re oder vielmeht res ift in der Regel fur das Sujet, und or fur das Regime bestimmt.

maire. (Brut. p. 76.)

Lohier, li maire, li plus forz. (Rou, v. 301.) — "le majeur, l'aîné."

Car on met le fol en caiere (chaire),

Et chil (ceux) qui sunt de sens majour Sunt vil et rebonté arriere

Sunt vil et rebonté arrière (Miserere du Reclus.) E peine e pité e dolur

Unques uncore n'ot maur.

(Trist. 11. 70.)

la mer majour: la mer Noire.

1) Es find auch Spuren vom Positiv vorhanden: Carles li magnez. (Roland, etc., 70, 91.) Carles li reis, nostre emperère magne. (etc. 1.) Hue li Maigne(s). (Roa, v. 2429, 2574.) — Majear hat sich ethalten.

Unkes de chen ne oi retraire

Ke post merur joie faire

Ke Huden fist à sun sennur;

Rute del vis, fert del pé. (Trist.)

Boll: 1) n'oï. 2] maiur ober maur (wie p. 82.] 3) Bute (boute, pousse,)
4) e ober le fert.

Fu Jacob li mendres fiz (d') Isaac), Esau fu li greindres; li greindres, ce dist Dex (Dieu), servira au meneur.

(Comment. sur le Sautier.)

De Bretaine la menor sui. (Marie de France.)

De deux max (mauz) prent-en (on) le menor.

(Rom. du Renart. II. 149).) C'est li mieudres qu'il i voie. (Rutebeuf.)

Ici fenist (finit) le meldre estoire. (S. Roquef. Fenist.)

Bons est defors, miudres dedens. (Fabl. et C. I. 318.)

Cil fu morz qui fu li mialdres d'aus (d'eux). (Ville-Hardonin.)

Ce est li miaudre que g'i voi (j'y vois). (Rom. du Renart.) Vos estes la meillor gent. (Ville-Hardouin.)

Ensi ke tu adès lo semoignes (invites) à meillors choses par (St. Bernard.) ton example.

Il ne chaloit à cels qui l'ost voloient depecier de meillor ne de pejor. (Il n'importait à ceux qui voulaient rompre l'arméc, ni du meilleur ni du pire.) (Ville-Hardouin.)

Car quant on fait bon silogisme,

Si doit-on avoir grant paour (peur)

Qu'on ne concluise le pejour, (Rom. de la Rose.) Saint Beneoist le nos conmande

Oue nos n'aion péor viande.

(Rom. du Renart.) - Il ne puéent estre pior. (Bible Guiot. v. 107.1)

### Ueber ben Superlatif.

Die meiften Superlatifs murben nach ber namlichen Regel gebilbet, welche noch jest gultig ift.

<sup>1)</sup> - cent campaigness

De la quisine , des mielz e des pejure. (Roland. str. 135.) Da bier nicht bon einem Gegenfate guter und bofer Rnechte, fonbern bon lauter Subjecten ber lettern Art bie Rebe ift, fo mag mobl flatt mielz (bas auch feiner gorm nach zweibeutig ift) gelefen werben : fielz ober felz (felons.)

Soliegen wir noch folgenbe Stelle an : Cist nostre Deu sunt en recréantise,

En Rencesval mugees vertuz firent,

Nos chevalers i uni lesset ocire. (Roland, str. 190.)

Muaves ift in bem Glossaire aboptict worben mit ber Bebeutung: "mauvalses." Bie biefes Bort aber gebulbet werben fonne, begreife ich nicht; marum follte es nicht gerabebin veranbert werben in mauseses. (e in firent ift, wie gewöhnlich am Enbe bes Berfes, fumm.)

Doch haben fich i) ziemlich viele Spuren von der bem lateinischen issimus nachgebildeten Endung isme erhalten:

Altisme, haltisme, autisme : le plus haut.

Il meismes fundad icel altismes. (Trad. du Pseaume 86 in Raynouard, Gramm. comp.)

Si serai semblanz (semblable) al haltisme. (St. Bernard.)
Por Dieu l'autisme. (Raynouard.)

saintisme : le plus saint.

Il se parti du liu (lieu) saintisme. (Fabl. et C. I. 231.) dosisme: le plus doux, la plus douce.

La dozisme joie ot la piuë Virgene (Vierge) au jour de la resurrection Nostre Signor J. C. (La manière d'ouver [adorer, prier].) grandisme: le plus grand, très-grand.

Il avait . . , un grandisme nes (nez) plat. (Aucasin et Nicol.)
(Gin Beifpiel, daß der Superlatif, wie im Lateinischen, oft nur einen

fest hoben, nicht aber geradebin den hochften Gead bezeichnete. Gben fo : J'ay trouvé qu'on avoit une grandisme raison. (Montaigne.)

ingratissime: le plus ingrat, très-ingrat.

J'abandonnai, sans avoir commis crime, L'ingrate France, ingrate, ingratissime. (Cl. Marot.')

2) Es bestanden noch mehrere unregelmäßige Superlative det lateinlichen Sprache, mehr oder weniger mobispiet, sert.
proteme, protime (proximus): le plus proche, le prochain. (Roquefort, Proisme und Cariteix.)

Car nul plus proisme n'i puet nus hom veir

Après le pere, ce crois-je, de son fil.

(Rom. de G. de Loherens.)

(Proisme ift hier fogar ale Comparatif behandelt. [Mit: 3tal. id pin prossimano].)

Much von ultimus ethielt fich eine Beit lang ultime : le dernier. Des hones mors (moeurs) et des sciences

Font les ultimes questions. (Fabl. et C. 1. p. 297.)

<sup>1)</sup> Geniffe Schrifteller, Die nach latinifirten, gebrauchten biefe Biegungsform febt haufig. In bem Betre: L'Istoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart, par Ainie, moine da Mont-Cassio, publiées par Champoliton-Figues. Paris. 1835, fommten bor:

clarissime, famosissime, fidelissime, gloriosissime, honestissime, invictissime, profundissime, sapientissime, sabtilissime, vailtantissime, velocissime, victoriosissime etc.

Mus pessimus mard pesme 1).

La mort des pechéeurs est pesme: ele n'est mie (pas) seulement mauveise, mais très-mauveise; si la vie en est deliteuse (agréable), si eu est la mort pesme. (Comment, sur le Sautier.)

Chi a, fait-il, pesme nouvèle,

Che ne pourroie-jou souffrir.

(Fabl. et C. I. p. 221. - Bgl. p. 375.)

#### Unmerfungen.

1) Wie fid summus, a, im Prosențalifden unter der Frem sum, aumna (4, 25 summa bontal reight, fe afgien fid aud im Fran-gässicher sieher bei der Brand bei Brand be

In det Chronique de Robert Viscart, C. vat. fteht ein Beifpiel

übtr optime.
— Fureut fait optime chevalier, et furent moult fidel ad acquester.

2) Bas ift von tenure in folgender Stelle gu balten?

Cam il cussent descouvert de vors housouraule d'ichelui, en che leu n que il avoit est uie chinquante (cinquante) et trois fours par devant, le monument rompu, il est trouvés sans corrupsion, à demoustrer la glore de Dieue et du martir, en taut ke aucune tenure nublèche d'un peu de pueur moutast d'illucekes, u quel li findhière fesist and eu aucune manière as narriues de chiaus ki estoient entour et ki manioient ichelui. (Anc. Chron. de Flandre p. 84.) Da bet fattinfiche Eqt. undéer biere échibreung ju Brunde liegt, enthélit; nec tenuissima quidem modici foctoris nebula", le fann fido de Zaoufel etthem, ob tenure Superlatif (et; es iff indeffen wohl ette tenue ju lefen; so bet enure Superlatif (et; es iff indeffen wohl ette tenue ju lefen; so bet enure Superlatif (et; es fift indeffen wohl ette tenue ju lefen; so bet enure superlatif (et; es fift indeffen wohl ette tenue ju lefen; so bet enure Superlatif (et; es fift indeffen wohl ette tenue ju lefen; so bet enure Superlatif (et; es fift indeffen wohl ette enur ette Region fielt). Un give et voer betragehonden pag, iff fatt: Après iches il otint (obtiut) etc. ju lesen: Après iches choses il otint.

3) Moch sommt in dieter durch Endungen ausgedrückten Comparation ein Wert vor, von welchem schwer zu segen ift, ob es Gomparatio oder Superation beit. merme, von dem auch Wouguster fagt, est som minimus oder minor abzulichten. Die Endlich me lähf auf den Angelich ich schlieben mit die bei der eine Ausgedem ich sied beit der Entlich Mose, die gen minimus kommt in den Feyn merme eine Spur vor. Bal. Rougelort, Amerimen den Popular der, Ball for der Fern Merme eine Spur vor. Ball forgelort, Amerimen

<sup>1)</sup> Kar ne sai par quel aventure,
Qui trop dut estre pesme e dren. Bermuthlich dure fi. dren.
(Chron. anglonorm, I. 203.)

Ueber ben Superlatif, ber burd le plus ausgebrudt ift. Bisweilen erlaubte man fich neben le plus noch très in ben Super-

latif aufgunehmen.

— Au plus très bel houme.

(Fabl. et C. I. p. 231.)

Bgl. bie Debenworter.

Bas den Superlatif mit plus nach dem Hauptworte betrifft, fo unterschied er fich von bem jedigen badurch, daß er meist ohne Artifel geseht wurde. (G. Diez III. 10.)

Mes garuemens plus chers.

Mehnlich ift gwar folgende Esnstruction: là d li esturs fast place, (Lier. A. Roi.) Wer Dith abt doch mit Boch biel, nach der Analogie des Abverdiums, auf die Regel gurückzesspirt, daß der Comparatio flatt des Superfaltli flach relativen Wettern, wie d., od, gebraucht wurde. S. Mem. Gemm. III. 12.

#### De fatt que nad bem Comparatif.

(Entsprechend bem lateinischen Ablatif, und bem italienischen di.)

De melleur Chevalier de vous ue le porroie jon (pourrois-je) rechoivre (recevoir). (Ordene de Chevalerie. [Prose.])

Ne quist (il ne croit pas) qu'il eust moine au couveut,

Plus de li fust religieux (qui fût plus rel. que lui.)

(Gautier de Coinsi.)

Se (si) vous estes plus fors de uous,

Nous sommes sades, savourous (doux). (Ibid. p. 157.)
Au hout du tertre vit seoir uu roy plus bel des autres. —

Mielz valt, se dist Salemous, li patieus del fort baron.

(St. Bernard.)

(Melior est, ait Salomon, patiens viro forti.)

Une beste qui a nom bievre (loutre, castor),

Un poi, ce cuit, greignor d'nn lievre, (un peu plus graud qu'nn l., à ce que je crois). (Guill. Osmont.) Ne voillez pur ceo douter, vous estes meillor de moltz de

muskerouns. (S. Matthien 10. 31.)

(Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos.)

Lo feis un poi mendre des angles. (Comment, sur le Sautier. ps. 8. 6.)

(Fecisti eum paullulum minorem angelis.)

Vit les estoiles (étoiles) el ciel, s'eu i vit uue plus clere des autres.

(Aucasin et Nicolete.)

Il morroit d'envie et de dueil,

Se cil en avoit plus de lui. (Du Convoitox et de l'Envieus.) N'est pas mains (moins) riches de mon pere,

Il n'a enfant, fame ne frere

Ne nul plus prochain oir (héritier) de vons.

(Fabl, et C. I. p. 177.) Daßer die Redensart deux tanz (tant) de lui: deux fois autant que lui, la moitié plus que lni. (Du Convoitox et de l'Envieus.)

· Beglaffung von que nach bem Comparatif.

Raynouard zeigt , daß im Provenzalifden und Alt: Italienifden que nach dem Comparatif weggelaffen worden fei. Spuren biefer Freiheit laffen fich nun auch im Alt-Frangofifden entbeden.

Fi, fi, plus pnent . . ne fait fienz (fumier).

(Fabl. et C. I. p. 284.)

Ge (je) connois tel qui a tel cuer (coenr),

Plus chante au hois . . ne fait en cuer (qu'il ne chante au choeur); Ge connois tel qui pas n'entone

Tant el mostier (à l'église) com lez la tone (près du tonnean).
(Ibid. p. 302,)

## Que non pas.

Bie man ne nach bem auf ben Comparatif folgenden que vor bas Beitwort fett, so feste man ebemals auch bisweilen non pas nach que, wenn tein Beitwort folgte.

Estima la honte de ce refus lui estre plastot faite que non pas à Martins.

(Amyot.)

Pexodorns fut bien plus content d'avoir Alexandre pour son gendre, que non pas Aridaeus. (ldem.)

J'aimeroye mieux surmonter les autres en intelligence des choses hautes et très-bonnes, que non pas en puissance. (Idem.) Je consesse avoir plus estudié à rendre sidelement ce que

l'autenr a voulu dire, que non pas à orner on polir le langage, ainsi que lui-mesme a mieux aimé escrire doctement et gravement en sa langue, que non pas doncement ni facilement.

(Idem. Dédicace.)

### III. Zahlwörter.

### A. Sauptzahlen.

Un mar fleribel :

Suj. uns une 1)

Rég. un une.

Es ging fogge in Berbinbung mit einem plurale tantum in bie Debrbeit über. Bgl. ben Unbeftimmten Mrtifel.

Bei bem aus duo entftanbenen Babimorte geigt fich ebenfalls Unterfcheibung bes Subjectes von bem Regime :

dui, doi, doui Sui. dous, doux, dos, deus, deux, dex2), diex; (diaux),

Sa fame font les loz giter (jeter),

Dont li dui frere les deus orent. (Fabl, et C. IV. p. 250.)

Plus sevent (savent) de truie enfondue

Dui pappelart (hypocrites), c'en est la some, (Ibid. I. p. 319.)

Et dui begin que cent preudome. Li autre dui estoient frere. (F. & Haimet et Barat.)

Hé Diex! en quel tans, en quel liu

Se prouverent chil doi amant Come estoient lor cuer flamant, (Miserere du Reclus de Moliens.)

E conterent à lor seignor

Co k'il aveient fait l'onur.

Avant veneient un e un.

(2 Fabl. de Neuchat,) Statt Conur ift obne 3meifel su lefen : le fur. Die bofen Geifter berfammelten fich jebe Racht (6. v. 2098, 2278); und jeber ergablte, mas er mab. rend bes Lages geleiftet babe-

2) Amors n'a soin de compagnan, Boins amors n'est se de Dex nun,

De cors en cors, de cuer en cuer, (Marie de France. I. 492.)

Es tonnte leicht gefcheben , bag in Begug auf Die ernfte Anrebe Graelent's an bie Ronigin, nach ibrer Liebeserflarung, bermuthet murbe, er halte ibr bie Liebe ju Gott entgegen ; allein es ift ju lefen den (denn. Bgl. v. 211. 265.) wie theile bie Ausschliefung eines compagnon, theile befonbere de cors en cors (corps) seigt.

<sup>1)</sup> Un et un : no à un.

Doi leus (loups) fors d'un bos (bois) s'encuntrerent.

(Marie de France II. p. 360.)

Dons choses atrouveras en ceste berbix (brebis), la nature douce et hone, et forment hone si cum burre.

(S. Bernard. Bgl. Roquefort. Brifveteis.)

Dous Engleiz vit mult orguillos. (Rou, v. 13431.)

Dous chevals out soz (sous) li occis. (Idem v. 13998.)

De l'ome qui vit parler deus cers (cerfs) ensanle (ensemble.)

(Marie de France, II, p. 128.)

Doch findet man bisweisen Ausnahmen von der Regel, 3. B.

Dous gerbes sunt ke tu quiers, li une si est d'onor, li altre
si est de repos.

(S. Bernard.)

(Duo manipuli sunt quos quaeris, honoris scilicet et quietis. -Bgl. Habitacle, bei Roquefort.

De ces dui flamboians estoiles. — A ces dui grans poissons)

(Fabl. et C. I. p. 327. 328.)

Li dui contre li dui se tindrent. (Rou, v. 306. 2841. 9076, 9326.)

Tres sitht Rou, v. 4728. sonst aber sindet sich in dem nämlichen Berte so ost treis (treiz), daß es sweistlagt ist, od nicht auch dort so yn leste sie. Dade sicht auch Kappsnurd Gramm. comp. p. 199 an: Qu'il ait tres sois. (Lois de Guillaume le Conquérant.)

Bei biefem Jahlworte find, wie im Provenzalischen, Spuren von der Unterscheidung des Mominativs von den übeigen Fällen, indem der Norminativ meist ohne s steht: trei, troi.

Requerez Rou de trièves (trève), à treis meis solement,

Par treis dis (jours).

Treis chastels fist fere envirun.

(Rou, v. 1448.) (Idem, v. 15076.) (Idem, v. 9426.)

Chil troi porront hien l'ostel gouverner. (Rog. de la poés, fr. 387.) Ne povoit l'ostel aporchier (approcher)

Mesdis (médisance), envie ne orgeus (orgueil),

Que tous jours ne fussent escheus

De sa Court, tant com il vescui (vécut), Cil troi traitour que jou (ie) di.

Cil troi traitour que jou (je) di. (Renart. IV. p. 4.)
Là eurent cil troi le viertu

Sour tous autres etc. 1).

1) Oi les chiens par aventure.
Le cerf chaceat grant atéure

Ceret li chien à un destrois.

(Trist. I. p. 82.)

(Ibid.)



Quatre murde bismeilen entftellt, indem bafur catre gefdrieben marb. (S. Roquef. Catre.)

Statt eing fteht oft eine, auch ching, chiune.

Ci cinc sunt, ci siz e ci troi.

(Rou, v. 9292.) Wenn nicht gerade sex , fo fann bod seix noch nachgewiefen merben. Si estoient mis seix vaissel de pierre, (S. Bernard, G. Rog, Seix.) Sehr oft sis und siz.

Statt sept fieht baufig set 1), (G. Renart, IV. p. 9. Rou, II, p. 30,) huit bilbete fich allmalia aus octo:

oct, oict, oit, oyt, ouit, uit, (wit)2). Ne demora set jors ne oit.

(Rou.)

Par contrait du oit oitobre. (S. Rog. Oit.) Il noumbra trois cent et dis et oit de ses frankes pedistres (serviteurs). (G. Rog. Pedistre.)

Uict cenz etc. Uit.

(Rou. v. 1143.) (S. Renart. IV. p. 9.)

Uit jurz e uit nuz (nuits) i ad curu (nicht cunu). (Trist. II. 62.) Neuf ward aus nof (nov p. novem).

E set e wit e nof e dis.

(Rou. v. 11547.)

(Fescient) - li testes as nof colper (couper). (Ibid, v. 9850.) Sehr haufig: nuef. Roquefort nennt auch nef. Statt dix murbe, wie fcon mehrere Gabe gezeigt haben, oft ges

fcbrieben dis. Boran ging der und deix. Bgl. Rog. Dexcint (quinze.3) Bobl: C'erent li chien à no des trois. (Go ift ohne 3weifel auch p. 81

v. 1626 erent ft. ert gu fegen.) On ocurre plos vilainement

(Fabl. et C. I. p. 159.)

C'on ne soloit des treize pars. Da bief ohne Breifel eine Anfpielung auf Die brei Theile, Die ber Lowe in ber Rabel anibrad , enthalt, fo ift vielleicht au lefen :

Que on ne soloit des treis pars.

1) Set cenz camelz e mil hosturs (autoors) muere, (Roland, str. 3.) Da in ben nachfolgenben Stropben bostors muez und muables bottommt, fo ift ohne Breifel and bier muse gu lefen. - Die Bebeutung ift im Glossaire genau gegeben: qui ont éprouvé plusieurs mues.

2) N'en pout nul garir,

N'i estut morir,

Fors oir solement. (Un sermon eo vers , poblic par Jubinal.) Es ift offenbar gu lefen: oit. (Roab und fein Beib, nebft feinen 3 Gobnen und ihren Beibern.)

3) Affermemans de faus (nicht fous) nom et par paice de faus;oncerie, li

Statt onze ficht bismellen: unze ; figtt douze : doze.

Ueber vingt ift einerfeits ju bemerten , bag es febr oft obne g gefchrieben murbe, anderfeits, daß es, wenn eine andere Babl multiplica: tionsweife vorangefest marb, ber Flerien empfanglich mar.

Treis vint: soixante.

Set vings chevaliers out od sei (eut avec lui), (Rou, v. 9012.) Il v ot hien douze vins vessiaus (vaisseaux) que grans que petiz briziez et perdus. (Joinville, Hist, de S. Louis, p. 219.)

(S. Quinze vingte, Baufdilb, Gtymeleg. Berterbuch.)

Bie eing in ching und chiung, fo ging einquante bismeilen in chinquante und chiunquante uber 1).

sexante, sessante, sesante, seisante : seixante.

Ce fu fet et donné en l'an Nostre Seigner mil deux cens seissante et noef au mois de May. (Cout, de Poitou.)

Une image fist fere d'or,

Seisante coutes (coudées) de hautour. (Rom, de Rou.) O seisante nés (navires) est à Willame venuz. (Idem v. 2530.)

Roquefort führt and sixante auf; und Renart IV. enthalt; sissante, Statt septante biemeilen; setante, settante.

Octante, oitante, uitante: huitante, quatre-vingt. (Das erfte noch im Diet. de l'Acad. als "vieux" ermabnt.")

avocas qui a elé pardixans a esté bors d'ordre curial, porce que il avoit recité par devant le Prevost un faux instrument, puet recevoir sa digneté après les dix ans. (S. Rog. Curials.)

Der Anfang ber Stelle tann , ohne bag ber Bufammenbang mit bem Borbergebenben befannt ift . nicht ficher beurtheilt merben : Dielleicht geht por borgn. Anf feben Rall ift pardixone ju jerlegen in par dix one: fobann aber auch a ete ju ftreichen.

1) Puis a demandé le conduit. Parmi la terre defiace :

Salehadin li a livree

Grant compaignie de se (aa) gent, Les conduient par paiennie.

Chuinquante soot qui booement

(Fabl. et C. I. p. 74.)

Bor Allem ift ber Punft im erften Berfe gu ftreichen; fobann aber bie im Glossaire fur biefe Stelle beftimmte und auch bon Roquefort aufgenommene Ertlarung: "Deffade: defendue, probibee " ju berichtigen. Deffad bebeutet bergaubert, berflucht, bermunicht: la terre defface, la terre maudite, la terre des Infidèles, des Payens.

2) Septante, octante, nonante fommen im Rom, de la Rose bot-

Statt cent baufig chent - fleribel 1).

N'out ke treis chenz armés ke Normanz ke Francheiz (tant N. que Français). (Rou, v. 2159.)

Quant furent toz armez, par treis feiz (fois) furent chent. (v. 2218.) mil, auch mile, milie: mille. Par quatre foiz chent mil armez. (Rou, v. 12999.)

Plus de mil armez environ. (v. 13887.)

Ai cine mile livres doné. (v. 14281. Bgl. 14571. 15569.) Plus de cent milie s'en adubent (s'arment) ensemble.

(Roland, str. 214.)

Vint milie sunt, co dient etc. (Idem, str. 217,2)

### Meber bas bem lat. ambo nachgebilbete Babimort.

Bie die provenzalifche Sprache ambs (ams), ambas , fo erhielt bie altfrangofifche biefe Borter auf die Beife, baf ftatt as bas fanfte es gefett murbe, und bas mannliche Beidlecht fic balb in ans abicbliff. bald ein milbernbes e annahm.

Mult i out d'ambes parz viez e jones ociz. (Ron, v. 886.) D'ambes parz de férir se lassent. (v. 13919, Bgl. 15484.) Gewöhnlich ftebt biefes Bort in Berbinbung mit deux; felten fo,

baf fie gwei Worter bilben: ambs dous les bras.

(Roland, str 127.)

ans dens les pies.

(Ignaur, 65.) Meift fcmelgen bie Borter gufammen : andui, andoi, andoui, endui, amdui, qud ambedui, embedui, ambedoi; amedui Subject;

<sup>1)</sup> Die sexcenti und quingenti eine unbeftimmte große Babl ausbrudten, fo finbet fich eing coul bor, ein cenz mercie. (Charlemagne 7.)

<sup>2)</sup> Li Reis Marsitie i fist mult que traître.

De ses paien veiat quinze [milies];

Chancons (chascons) portout one branche d'otive. (Rotand. str. 14.) Go febr man auch gewohnt ift, ungebeure Bablen au finben, wenn bon Beeresabtbeilungen , Schiffen u. f. m. bie Rebe ift , fo mare binmieber bie angegebene Babl bier , mo bon bloffen Abgeordneten bie Rebe ift, laderlich, um fo mebr , ba gleich borber eine andere Gefanbticaft pon geben Gliebern ermabnt ift. Milies ift obnebin burd bie Darentbefe ale ein ergangtes Bort bezeichnet. Da gubem veiat auch fonberbar fiebt, fo mochte folgenbe Menberung borgunehmen fein:

De ses paiens sos enveiat quince.

- ambedeux, ambedeus, ambedous, ambedex, andez; amedous, amdos Dbiect. (Doch mit Musnahmen.) El Duc Gnillame vindrent andui par estontie. (Rou, v. 2304.) Par poi ne fusmes mort andui, (Partonopex de Blois.) Endui atendirent le jor. (Fabl. et C. I. p. 88.) Miex voil que morissons andoi. (J'aime mieux que nons monrions ensemble.) (Fabl. d'une Pucelle.) Car ambedui, ce sai (je), morron. (Rom. de la Rose.) Embedut en un lit coucherent. (Fabl, et Cont. I. p. 201.) Les voisins qui là viennent Qui por fox ambedeus les tiennent. (Rom. de la Rose.) Andex ses bras li tendi. (Aucasin et Nicolete.)

Amedoux.

M nu et et. Man trifft nød ouf die feltsame Korm ambure (sollte fer viellesicht von amburum herrüßen?) — Ambure ocist (er töbtet beide [Mann und Noss]). Roland. str. 118. 123. 1842. 239 necht ber intesfigieten (Sonsaire entholtenten Estitein. — Danach isse fich oud die Etelle Charlemagne p. 27: E si dient ambure e aswer e folgee, in Brugs 4, auf worder der Presungstert ambure mit intem Kraguer.

bezeichnet bat, erflaren: fie fagen beiberlei, fowohl Beifes als Thorichtes.

### B. Ordnungegablen.

Mus primns ward gunachft prim, prime.

Al prime some (somme, sommeil). (Rom. de Rou, v. 8310.)

Je m'anuitis, la prime nuit,

Regarda andex ses piés, Bien li sissent estriers.

Amedui.

A Convoitise la Cité. -

Estre le premier de la Grece, c'est facilement estre le prime du monde.

(Montaigne.)

Hus prime, prime entstand primer, primier. (Stal. primiero.)
En la bataille el primer front. (Rou, v. 13396.)
Li primier colp. (Rou, v. 12960.)

Saül un autre autel levad . . . ço fud li primiers qu'il edifiad à Den, veirs (vrai) est, kar l'autre fud encuntre Deu.

(1. Liv. d. Rois, 14. 35.)

(Rou, v. 15879.)

Much premer , wie premier 1).

(Primier und premier nahmen noch die Silbe ain an, so daß man sagtt: primerain, premerain: le premier d'un rang, d'une troupe.)
Statt second findet man auch secund. (S. Rou. v. 13176.)

(Segunt ift eine orthographifche Abart au nennen.)

Statt eines aus treis ober trois gebildeten Zahlwortes mar febr lange das von tertius abstammenbe terz, tierz, tierz, tierch gebrauchs lich, das jeht nur noch in gewisen Redensarten vortommt.

Iluek l'unt treit (l'ont traîné) , si sunt alé

Au terz camp, où il l'unt mené. (Marie de France.)
Au tierch an. (S. Roquef. III. Crucésiement.)
Le tierch mari. (Anc. Chron. de Flandre, p. 41.)

E la terce [eschelle militaire] est de Nubles e de Blos.

(Roland, str. 233.)

Li primiers e li secund vint

E poiz li tiers, ki plus grant tint. Bon tierch fam das féminin tierche. (Rou, v. 13129.)

La tierche partie. (S. Roquefort: Derrain.) Le (la) tierche maniere de messez doit estre vengiée. (S. Méfaire.)

Man findet; tierz dis a (d. lat. dies) ftatt il y a trois jours.

(S. Fabl. et Cont. I. p. 88.) So auch: tiers jor a. Je suis malades tierz jor a. (Idem p. 264.) Eben so galt quart bis auf die Zeiten von Montaigne.

Le premier lui apprenoit la religion, le second, à estre tousiours veritable, le tiere à se rendre maistre des cupiditez, le quart à ne rien craindre.

(Montaigne.)

Voylà un pas en arriere; je reculerai d'nn aultre; du second au tiers; du tiers au quart. (Idem.)

Gben fo gebrauchlich war auch quint.

Après se leva li quins, et vint devant l'Emperere, et ot à non Catons de Rome. (Rom. des 7 Sages.)

Que champele fud, san (sans) faille,

Entre les baruns engleis E de Osserie les Yrreis.

(T. Conquest of Ireland p. 33.

Bobl : premèrs und chapelée.

<sup>1)</sup> Ja einz me verrat passer cest premer meis (mois)

Que je l' snivrai od mil de mes fedeils (fideles). (Roland. etr. 6.) 1. ne mit str. 53 fftht: Jh ne verrez cest premer meis passet elc.

Co fn la premer bataille

La quinte année.

(Rabelais.)

Sexte, sixte, siste lagt fich ebenfalle nachweifen.

Lo sexte livre.

(Ystoire de li Normant.) Or voi les pechiez qui sont deffendu. Li premiers est orgueus, li secons envie, li tiers ire, li quars pechiez de pereche (paresse) . . . li quins avarisse, li sixte luxure. (Le mir, du Chrest.)

Après se leva li sistes Sages, cil ot à non Jessé.

(Rom. d. 7 Sages de Rome, S. Fabl. et C. 1. p. 43.1) Mlle übrigen Ordnungegablen enbigten in isme, ime, me; ja man findet ichon einquisme ober chinquisme (S. Roquefort); und sesisme, sesime, seisime, sisime, sisme fur sisième, bem sisiesme poranging.

Deben septisme , septime finden wir setme und sedme. Sa alme escomange le septisme, (Bible, Prov. 6. 16.)

(Septimum detestatur anima eius.)

Monta ses oncles (son oncle monta à cheval) lui septime. (Fabl. et C, I. p. 180.)

Lui setme assailli Hereward,

Sul par son cors, n'i out regard, Les quatre ocist, les treis (viell, trei) fuirent.

(Chroniques Anglo-Normandes, T. 1, p. 22.)

E la sedme est de cels de Jéricho. (Roland, str. 233.) Mußer oitisme, oytisme, nittsme ftogt man auf oisme, oitme, oidme.

Apelat lo mitisme frere. (Octavum fratrem vocavit.)

(S. Grégoire.)

Entrant setembre à l'oisme di (le huitième jour)

Morut li Reis, del siecle issi (quitta le monde).

(Rom, de Rou, v. 14348.) E l'oitme est de Nigres etc. (Roland, str. 233.)

L'oidme, (str. 335, 336.) Es findet fich fomobl nuevisme, als noefme, nuesme, nueme; eben

so theils dexime, desime, disime, theils disme, dime. Le nuevisme (commandement) est qu'on fuie le dit (de) son voisin, ch'est qu'on ne voist à autrui fame. (Le miroir du Chrestien.)

La noefme eschele unt faite de prozdomes. (Roland. str. 222.)

Dis escheles establisent après.

La premère est des Canelius, les laiz;

<sup>1)</sup> Muen biefen Formen entfprachen Rebenworter : primes , primement, tiersement, quartement, quintement, sixtement.

De Val-Fuit sunt venuz en travers :

L'altre est de Tures, e la terce de Pers,

E la quarte est de Pinceneis e de Pers .

E la quinte est de Solteras e d'Avers,

E la siste est d'Ormaleus e d'Eugiez,

E la sedme est de la gent Samuel.

L'oidme est de Bruise, e la noefme de Clavers

E la disme est d'Occiant la désert. (Roland, str. 235.) Au nueme jor. (Chron. Anglonorm. III. 169.) - Bgl. noeuf-

visme p. 1721).

### Unmerfungen.

- 1. In Bejug auf die Reihenfolge gleichnamiger Fürften wurden meift die Oronungegabien gebraucht. Bei Montaigne heift Rarl V. immer Charles einquiesme.
- 2. Statt lui wurde sei ober soi vor Ordnungegablen gebraucht, g. B. soi vingtiesme vint.

Li Rois soi quart s'en vint. (Nouv. Rec. de F. et C. II. 343.) Bei Gibichmuren tam baufig vor : soi quarte main, soi quinte main etc.2).

<sup>1)</sup> Bie mochte Roquefort im Supplementbanbe Tontiesme : trentième, ein offenbar auf einem Schreib. ober Drudfebler berubenbes Bort, aufnehmen?

<sup>2)</sup> Angelfachlifche Gefette Nr. 3. (Records). 4. (Schmit). Si jurra (jurera) sei duzime main. Angelfächlifche Gefete. Nr. 16.

Comit. Si hnme apeled altre de larein, e il sot francz home, et il ait ond

ca serre testemonie de lealté, s'en escondirad per plein serment; o altro qui blasméd ait ested, per serment named, en est à savoir, quatorza hames leals per noun, si il aver les pat; si s'en escandirad sei dudcime main , e si aveir nes pnt , si se defende per juise (Orbal; "indicium aquae vel ignis"). E li apeleur jurra sur îni sur set humes numes, que ponr haur nad fist, ne par altre chose si pur sonn dreit naun purchacer.

<sup>(</sup>Records.) Ancient Laws of England. Si hum apeled autre de larrecin, e il sait franche hom, e puissad over testimonie de lealted, se escundirad par plein serment. E ki blosme unt este, se escandirunt par serment numé, ceo est à saver, par XIV humes leals par num, s'il les pot aver; si s'en escundira sei duzime main. E si il aver nes pot, si s'en defende par juise; e li apelur jurra sur lui par VII humes numez, sei sisto main, que pour halir nel fuit, se pur autre chose se pur sun dreit nun purchacer.

à nos, à nous

nos, nous

### IV. Warmort.

### A. Derfonliche Rurmorter.

#### Singulier.

| Jeo, jo, je     | ta              | il            | ele           |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| de mei, de moi  | de tei, de toi  | de lui, de li | de lui, de li |
| à mei, à moi    | à tei, à toi    | à lui, à li   | à lui, à li   |
| mei, moi        | tei, toi        | lui, li.      | lui, li.      |
|                 | Plur            | i e l.        |               |
| nos, nous       | vos, vous       | els, il       | eles 1)       |
| de nos, de nous | de vos, de vous | d'els 2)      | d'eles        |

à vos, à vous

vos. vous

els Formen fur den dritten und vierten Fall, welche das Beitwort gleichfam umfpielen , und fich bemfelben anschmiegen , baber bisweilen "entli= tifche " Rurmorter genannt :

à els

Reber biefer Terte berichtigt ben anbern: ber 2te ben ten in Besug auf: a) e il ecit. b) per ober par set homes. c) sei eiete main. d) nel (fist mobl beffer als fait.) - Der tte ben 2fen namentlich in Besug auf Die Einbeit: e (l') altre qui blasmed ait ested. Aur bie Debrbeit fpricht weber bie lateinifche Ueberfetung , noch ber Bufammenbang. Um fcwierigften ift bie Entfcheibung uber bie Borter, welche bor testimonie bergeben. Schmib fcblaat one ober ong fur ond bor. Dief will inbeffen auch nicht recht geben. Die Lefearten, Die er citirt, erweden in mir ben Bweifel, Die achte mochte biefe fein: e il ait out (eu, wie Nr. 4) arere (arrière, - "hucnsque").

# 1) A cest apel vienent pacelles .

Virges, dames et damoiselles, Apostres, martirs, innocens;

Se j'avoie langues cing cens.

Ne von porroies eles dire Le grant biauté qu'avoit li pire.

(La court de paradis.)

à eles

eles.

Roquefort verfab fich febr, indem er barauf folgenden Artitel grundete: DElee , pas , point; à l'instant." Eles ift nichts anderes ale bas Jurwort ale Subject; flatt porroies aber follte porroient fleben.

2) Ni (N'i) orent per ne compaignon

Qui les aidaist (aidast) à remonter;

Or puest cascuns del' relever.

Li graviers com plains et ingans (égal). (Murie de France I. p. 568.) Bahricheinlich: Or puet cascuns d'ele relever Du ober Del graviers etc.) (Lever und relever meift obne se.)

Singulier.

Dat. li me te li Acc. me te lo, le la (le) Pluriel

Dat. nos, nons vos. vous lor lor Acc. nos, nons vos, vous les les. Dagu tommen noch fur bie britte Derfon bie Partiteln ent , en (von

inde) als Genitif, und i (v) (v. ibi). Das gurudfehrende Furmort lautete : sei , soi 1), entlitifc se.

Die Dominative verbienen infofern unfere gange Mufmertfamfeit, als fie giemlich lange auch außer ber Berbinbung mit Beitwortren, folglich Da gebraucht wurden, wo bie fpatere Beit die unter bem Damen ber abfoluten gultigen Pronoming : moi, tor, Ini etc. anwendet. Diefe, bie eigentlich Accufative waren, verbrangten erft nach und nach jene urfprunge lichen Mominative.

Kar nus nel sout, fors (excepté) je e vns (vous). (Trist. Il. 116.) S'avons perdus, et je et vous assez

Amis et drus et parens et privez. (Rom, de Guill, au court nez.) Et quant je qui tant ai amée

La joie du siecle etc. (Fabl. et C. II. p. 406.)

Il tenca à moi avant hier.

Et ge 2) à lni, c'est veritez. (Fabl. et C. I. p. 257.) (Ibid. p. 265.) Dame, dit-il, et ge por quoi?

Nus ne vos sauroit si gonverner et si maistrer com ge qui vostre sire sui. (Ville-Hardonin. 33.)

Pour tous nobles cuers encouragier - ie Jehan Froissart commence à parler.

Je qui snis - noch bei Marot.

Vons vous entreporterez foi,

Et tu à lui . et il à toi.

(Rom. de la Rose. v. 2722.) Amiz, dist-il, Boton, è tu amiz Bernart. (Ron. v. 2213.)

O tu evesques, qui es en ceste cité en leu de prelat.

(Chron, de France.)

Porquoi te glorifies-tu en la malice, tu qui puissans ies en ta falenie (perfidie)? (Comm. s. le Sautier.)

<sup>1)</sup> Ses cumpainuns apele sei

<sup>(</sup>Marie de France, I. 479.)

Bermutblich : apelt à sei. Bal. 106. 2) Diefe Schreibart tommt ziemlich oft bor, fowie fur jo auch ju und jou-

Tu et tes freres (ton frère. (Chron. Angionormand. III. 145).
Et it e Coarz main à main. (Renart. III. 232).
Si les bonora mult, et it et les autres gens. (File-Hardonin. 12.).
Il meisme le bauptizia. (Rou, v. 5981.).
Vos estes s'oncles, et it tes niés. (Tritt. 1. 55.).
I et il Rois etc. (Idem. 63.).
Tant ont parlé, it et Tofti. (Chron. Angionorm. 1.4.).
Dass it be TM chrū et it noệm nitmals s an, (onbern fisigle flenge

O tu, felenesse synagoige. (Tu quidem, impia synagoga.)

dem oben behandelten Beseite der Declination 1).
Puis il nururent e finerent. (Maris de France. 1. p. 126.)

Le Rei e sa femme ad trovez U il gisent entreacolez.

(Ibid. p. 134.)

Sleichwohl sind auch Spuren von mei, tei als Subject vorhanden.
"Je ne vous fauldray mie," "Ne moi," ce dit Guichart.
(Livre d. Quatre Fils Aymon.)

Bon ungöligen Belighten löter mei und tei als Rég. nur wnige?; Car tu, Sires, as aided (aide) à mei.

Ses jugement e ses dreitures sunt devant mei, e ses cumandemens n'ai pas remué de sur mei. (2 Liv. d. Rois. 22. 23.)
(Indicia cius sunt in conspects meo: et pracepta cius non amovi

a me.)

Requier de mei, e jo durrai (donnerai) à tet. (Pr. 2.) Veirement (vraiment), fet-il (David), est toz mes desiriers (desir) devant tei, et mes gemissemenz n'est mie reposz de tei. (Comment. aur le Sautier. S. Roquefort. Reparoler.)

Deus, nuvel chant jo canterai (je chanterai) à tei. (Ps. 143.) Jo ne puis par mei sol li regne justisier (gouverner), Ne ne puis par mei sol Rou e Normanz cachier (chasser).

(Rou, v. 1835.) A tei obéiront. ((Idem. v. 1026.)

Molt bonement le vos donrai, etc. -

Va le querre, fait-il, esploite (dépêche-toi). (Fabl. et C. I. p. 262.)

1. font-it. (Babricheinlich eben fo eilf Berfe nachber.)

<sup>1)</sup> Dieg gab oft eine Beranlaffung gu Drudfeblern, fo :

<sup>1)</sup> Wenn icon mei und tei bon me und te abflammen, fo bat boch bas einzilnt Betificit für me, bas Rapnouard citirt: "Li seres diat a me: tu ies li mieos fitz, jo hui engendrai tei," (Trad. du ps. 2) teine Autocitat, ba auch fei ftebt.

(Rou, v. 6164.)

Mnmert. Much mi und ti murben auf abnliche Beife gebraucht 1)2). Si demorer volez à mi (chez moi). (Fabl. de Cortois d' Arras.) Si la tres vers mi. (Jean Evars.) Sire, por Dieu priez por ml. (Gantier de Coinsi.) Nuls n'en est qui semblanz (semblable) soit à ti. (S. Bernard.) (Non est qui similis sit tibi.)

Mais nuls oils (oeil) ne vi, fuers ti (excepté toi) sires, etc. (S. Roquefort, Fuers.)

Cil ki desoz ti est, requiert de ti warde e discipline. (S. Bernard.)

Ueber nos, vos einige Beifpiele: Ne perdra nus de nos la vie.

(Castolement.) Par lui sui-je de vos roine (reine). (Trist.) Dafür fieht bisweilen nus , vus.

Rei volum (nous voulons) aver sur nus.

(1. Liv. d. Rois.) Le matin à vus vendrum (nous viendrons). (Ibid.)

Befonderes Intereffe bat die britte Perfon.

(Ueber li bemertt Dien, es fcheine Mbfurgung des auf dem ameiten Botal betonten lui au fein.)

Li troi larron sore # queurent (courent, tombent sur lui). (Fabl. et C. 1. p. 243.)

Ne se poeit (pouvait) en # fier.

E ses dreitures li toldreient (ôteraient) A li et as altres seignurs. (Idem, v. 6073.) Faistes de li vostre seignur. (Idem. v. 7388.)

Li cors de li e de sun pere. (Idem, v. 7405.)

Die mertwurdigfte Gricheinung ift jebenfalls die weibliche Ginbeit, welche ftatt d'elle, a elle, elle, wie im mannlichen Gefchlechte, de lui

<sup>1)</sup> Or me semblez que mestiers t'est que to en cest leu soies soisons de ti awardeir del vice d'orgoil, (St. Bernard. cit. b. Roquefort. Baron.) Es ift nicht nur semble , fonbern auch voisous ju fefen. Diefes Bort aber

bedeutet nicht unbedingt: trompeor, artificieux, rosé, mechant, toit unter Voiscor angegeben ift. Bal. Voiseusement, fonbern auch: attentif, sage. 2) Guaris de mu l'aome (âme) de tuz perilz

Pur les pecchez que en ma vie fis. (Roland. str. 173.)

Mu ift nicht aufzunehmen, wenn es icon in bas angehangte Glossaire eingetragen wurde. Es ift vielmehr ju corrigiren in mi ober mei. - Eben fo wenig berbiente einget Aufnahme; es war ju beranbern in cooget ober cunget (conge). G. str. 194. - Das Ramliche gilt bon blarcher (str. 18); 1. blancher (devenir blanc); ort (str. 34) [. or.

ober haufiger de li etc. hat. Dies mahnt mit Recht an bie italianifche Declination: ella, di lei, a lei, lei.

La dame premiere s'asist,

Son oste lès lui (auprès d'elle) seoir fist.

(Conte du Prevost & Aquilée.)

(Marie de France, 1, 78.)

Que de li fait danne et amie. (Fabl. et C. I. p. 343.) En une cambre là fist mettre Nicolette en si haut estage, et une vielle avec li por compagnie. — Que la terre soit maléoite (maudite) dont ele fu amenée en cest païs; car par li pert jou (fueanin et Nicolete.)

D'un vilein woil ci recunter

Qui od sa fame vit aler

Vers la forest sun dru (amant) od li. (Marie de France II. 209.)

Et la dame li demanda .

Pur qu'il palloit (pourquoi il parlait) ensi vers li. (Ibid.)
Irai à li, si li dirai

Que el ait merci et pitié.

La pucele qui od (avec) # fu

Ad le sanblant apercéu

De sa Dame que jà amout etc. (Ibid. 80.)

Mnmerf. Bei St. Bernard umb Grégoire sammt auch des Freminin Lei vez. S. Diez II. p. 85. — Ost word di verlängert in Lie. O (avec) Lie (ta femme) seras pendu. (Ron, v. 2028. ) Am Agric stept lie) De Lie fu mai (né) Willame ki ot non Lunge-Espée (v. 1316). Ki Mere et Virge su quant de lie Dex maski (v. 1636.) Lie auch Höuffen bless dien perifishen given put sien de lie de

Els, bic Urform, ging nicht nur in elx, ex<sup>2</sup>), iex, eux, eux, eulx, eulz, fondern auch in alz, als, ax, aus, eaus, eax, eaz, iaus, iax, ols, ous über.

ober :

(Trist. I. p. 68.)

Rele ift offenbar unrichtig, ba bie Unrebe an einen Ginfiebler gerichtet ift. Bobl entweber: Ge na me pais de lie partir,

N'ele de moi, n'en quier mentir. Ge ne me puis de lie partir,

D'ele, de moi ne quier mentir.

Das erfte ift mabricheinlicher.

Ge ne me pnis de lie partir.
 Bele, de moi n'en quier mentir.

<sup>2)</sup> Ains que nus dex mot i parlast, (Marie de France, I. 526.. Man fonnte gwar auch an dex (deux) mots benten; beffer aber geht boch : d'ex)

(Le Lay d' Aristote.)

(Ibid.)

Et menjurent (mangèrent) privéement

Els et le garçon seulement. (Fabl. et Cont. 1. p. 249.)

Renart voient vers els venir. (Rom du Renart.)

Oue entr' els dens fussent amis. (Ibid.)

De cel sang sor els portoient. (Rom. de Rou.)
Que li un d'els l'autre conforte. (Fabl. et C. II. p. 294,)

Et plnt sur els. (Ps. 77.) — Fai à els si cnm à Madian. (Ps. 78.)

Enveiat sacietet es anmes (ames) d'els.

(Ps. 405.)

S'il te voient entre ex, si defenderont-il, etc.

(Aucasin et Nicolete.)

Nos serjan à pié issirent d'Acre et commencierent à hardier (lancer) à eulz et d'arcz et d'arbalestres.

(Joinville, S. Roquefort, Arhaleste.)
Chevauchierent vers als.
(Ville-Hardonin.)
Venoit sor als.
(Idem.)

Denx fames entr' ax tous avoient'),

Qui pour aus huer (blanchir, lessiver) les servoient.
 (Fabl. d'une femme pour cent hommes.)

Mi Chevalier et mi Baron

Me blasmoient trop malement

De ce que trop escharsement Aloie et venoie avec aus.

Dist li uns d'eax. (St. Grégoire.)

Avint nne moult merveilhouse chose, eaz toz veanz (cunctis videntibus), (Ibid.)

Despartissent entre eaus la caroigne del mort. (Exode. 21. 35.)
(Cadaver mortui inter se dispertient. [Roquefort. Boef.])
L'Empereres leur avoit mandé que il feroit volontiers pais

(paix) à iaus. (Ville-Hardonin.)

Li Conte et li Baron et cil ki à iaus se tenoient, parlerent

ensanle (ensemble).

<sup>1)</sup> Seurax! commenchent à crier

Deus eoruoiles, et avaler

Ki par-desore aus descendoient,

El shief del balel se sevient. (Rom. des 7 Sages v. 4696.) Seurax ift fein Auscuswort, Ohne Iweisel ist zu lesen: Seur ax (sur eux), entsprechend par-desore aus.

D'iax se doit-on bien traire arriere,

Car Diex méesme s'en destourne.

(Gautier de Coinst.) A l'un e à l'autre fu doneit ce k'à ols iert convenaule (quod

congruum erat eis.) (S. Bernard.) Ceu (ce) ne sentent mies celes genz ki ols meismes aiment.

(Neque enim hoc sapiunt homines amantes seipsos,

Ly abbei et ly covent m'ont assout et mes antecessors de par ous et de par l'Apostole de toutes les mesprisons ke nous avons fait. (Titre de l'an 1235.) C'est lo crit des très gries lous et de la berbix (brebis) qui

entre ous babaleivet. (S. Bernard.) (Clamor luporum gravium et balantis oviculae inter eos.)

Man trifft auch auf ein weibliches eus.

Toutes font à Vénns hommage

Et vont traçant parmi ces rues,

Por véoir, por estre véues,

Por faire as compaignons desir

De voloir avec eus gesir.

Por ce portent-ens les cointises As karoles (danses) et as eglises.

Car jà nule ce ne féist

S'el ne cuidast qu'en la véist. (Rom. de la Rose, II. p. 224.)

Ou'il doint (donne) à toutes à entendre

Ou'il ne se puet vers eus deffendre :

Tant est esbahis et sorpris

De lor biautés et de lor pris. Car il n'est fame etc.

- Quant eus sunt affiées ,

(Idem, p. 273.) (Idem, III. p. 3.)

Par loi prises et mariées.

[Des miroirs] - font -Sembler choses entr'eus lointaines

Estre conjointes et prochaines,

Et sembler d'une chose deus,

Selone la diversité d'eus.

(Idem, III. p. 183.)

Diefes eus baben wir uns ohne Zweifel fo ju erflaren : Gebr oft wurde ele in el, und eles in els ober el (im Dominatio) abgefurgt. (So fteht g. B. in dem Fabl. Du Segretain , Moine el ft. ele, v. 71, 121, 123, 195, 213, 223, 239 tt.; - ft. eles im Rom, de la Rose III. p. 121 brei Mal 1). War nun einmal els ft. eles vorhanden, fo tonnte 1, wie gewöhnlich, in u übergeben.

Gben fo fteht wohl d'iaus (, diaus") fur d'elles.

Chascune d'iaus s'en espoente. (Rom. des sept Sages v. 1286.)

Mbfürzung von vos, vous.

Diefes Furwort ward mandmal, befondere nad que und si oder se, feines Anfangebuchftabene beraubt, indem jene Borter apostrophirt wurden 2).

1) Diefe Abfürgung tourbe oft entftellt.

a) Et la folle femme amenda

Sa vie et à Dieu s'acourda,

Car en religion se mist

Sy que amie Dieu se fist En abstinence, en grant vertus

Ly hermite en fit estus.

Ly hermite en nt estus. Sy se horda, si se canoi,

One Dien sa porte ly nyri.

A sa fin , quant il desvia ,

Le gen prist que il envia. (2 Sabl. a. e. Reueuburger Dbicht.) Obne Bweifel : el. — Statt le gen bermutblich : le sen (sentier). — (Se

conni obne Breifel fobiel ale: se connt: se confessa.)

b) Tele jni en ad de sun ami,

Ke ele ad e tent dejuste li,

Ke ele ne set cument cantenir;

Ne le lerat annit mès partir. (Trist. II. p. 137.)

1) Tel joie. 2) gwei Mal : Kel. 3) Ne'l. c) [Les lievres] Gardent de loin , si nat véu

Raines (grenouilles) qui farent ensambléez, (w. ensamblées)
De paour d'eaus sunt effréez, (wohl effrées)

De paour d'eaus sunt enreez, (1900): Dedeuz l'iave (eau) sa vunt plunjier,

Dès quel les virent aprismier (approcher.) 1. qu'el (elles.)
(Murie de France, II. 159.)

d) [Les sonris] En la parni se sunt fichices;

Miex i vuelent estre muciées, E queut i parrunt bors issir (vielleicht el sorrunt) Par sa bénéichun oir,

Si qu'il ne puissent jur véoir, [. el.

Que od leur everque [le ebat] remannir. (Ibid. 398.)
2) Rapnouard macht barauf ausmertsam, bag fich biefe Abfurgung in ber Bauernsprache erhalten ju baben icheine, ba bie Luftspielbichter, namentlich

Sera vers moi iriez etc. (Tristan.) - S'ous i alex. (Rom, de la Rose v. 10170.) S'ous me volés rien commander. (Idem v. 14986.) S'ous m'en deviés mal-haillir. (Idem.) Vostre fei me plévistes, ne sai s'ous la teindrez. (Vous me promîtes votre foi, je ne sais si vous la tiendrez.) (Rou, v. 3487.1) Benden wir uns nunmehr gu den enflitifchen Furmortern. Ueber me , te , nos , vos ift nichts au bemerten. Ginige Beifpiele uber ben Datif # (m. et f.) Il le leva et li vesti blanke reube. (Fabl. et C. 1. p. 81.) Après li torne les gambes (jambes) hors du lit, se li caucha (chaussa) unes cauces (chaussure) brunes, puis li dist etc. (Ibid.) Li doignes consoil ne mies par parole e par langue, mais par ovvre e par veriteit. (St. Bernard.) Le cuer li fendirent parmi (par le milieu). (Fabl. et C. I. 281.) Au crucefiz poez véoir Ou'assez # firent de la honte Li recréanz. (Ibid.) La baisa, Du baiser & a force faite. (Ibid. I. 246.) Done trait Ydoine l'aumosnière

Molt par fu liez quant il la voit; Il vint avant, si & a dit: Molt me griève vostre respit (délai).

Oue li moines li ot donée.

Il l'en jura féalté (fidélité).

Tant qu'os saciez comment li Rois

Man erlaubte fich, li gu apoftrophiren 2).

Molière, bieweilen biefelbe Lanbleuten in ben Mund lege. Bieweilen marb

Ke ne seit (sait) ki li i convient.

Saveis vos kil Pen avient. (Waternagel, p. 58.)

Obne Smeifel: 1) ki li convient, 2) ki l'en avient.

(p. 247.)

(Rou, v. 6124.)

fie nach ne und de, ja vielleicht unbedingt, an us und vo bertauscht; 3. B. ne se en diehlaise!

1) Eben fo: fos (je vons). Sire, fos lien por mon seignor. (Bgl. die Mote über d. Exet. | foslien.) (Trist. I. p., 23:)

Nuch no (II. 312.)

<sup>2)</sup> Teits s'entremet de gairdeir

Si parlerai à mon baron (mari),

Et l'en demanderai conseil. (Fabl. et C. I. p. 246. 247.) Mult l'en saveit, ce dist, bon grei (gré). (Marie de Fr. II. 86.)

- Cinq cent merci l'en rens. (S. Rog. Ebandisse.)

Beifpiele uber lo , bas nachher in le überging :

En staule naist Criz, e en la maingevre lo conchoit om (on). (St. Bernard.)

(In stabulo nascitur Christus, et in praesepio reclinatur.) Easi ke tu adès lo semoignes à meillors choses par ton example.

Pardonnez lo moi. (Idem.)

Vous avez tuit juré que celui cui nous eslirons à empereor, vous lo tendrez (tiendrez) por empereor. (Ville-Hardouin.) Si lo trovat en une fosse atapir. (St. Grégoire.)

(Eumque latere in specu reperit.)

Biemeilen lou, lu.

Ocie lou.

(Marie de France, II. p. 269.) (Tristan. I. p. 216.)

Faites lou moi savoir sanz faille.

Le felbft aber diente ale Provingiglismus oft (wie dieß uber den Mrtifel bemerft marb) um meibliche Derfonen und Begenftanbe gu begeichnen, fo daß es fatt la gebraucht wurde.

Le Vis-Contesse le reconnut et seut bien que c'estoit Nicoleté. Bon Nicolete ebenfalls: jamais ne le verres.

Fist une corde si longe comme ele pot (put), si le noua au piler de le fenestre. (Aucasin et Nicol.)

Bql. pag. 414. 418. - p. 397 : Ele ot paor (peur) . . . Si se repensa que s'on le trovoit ileuc (là), c'(qu') on le remenroit en le vile por ardoir.

Ueber lor genugen ein Paar Beifpiele :

Terres et rentes lor dona,

(Rou, v. 343.) Li portes lor firent ovrir. (Ibid. v. 665.)

Dafür fteht auch Inr.

En ift aus Eut (inde) bervorgegangen 1).

<sup>1)</sup> Ensi furent cit saige mort, Ki grevoient la gent à tort, Aussi deussent faire roi : Par cele foi que je vous doi,

(Du Chevalier au Barizel, 377. 391.) Taisiez-vous ent. (Renart. 1V. 17.) Vien ent o (avec) moi-

### Greibeiten in Begug auf den Gebraud und die Stellung ber perfonlichen Fürmörter.

1) Beglaffung ber Subjeete vor bem Beitworte. Irai la messe oir. (Aucas. et Nicol.) Eschapé sui et or sui ci. (Trist. I. p. 49.) Dès ore ne m'en voil mès cuvrir, Cunuistre me frai et oir. (Trist. II. p. 136.) Asez orras (tu entendras). (Trist, I. p. 50.) Te porras molt mex venger. (Ibid. p. 51.) Les piez a joinz, esme (il mesure), si saut. (Ibid. p. 37.) - Bien savon de verité. (Ibid. p. 32.) - Tant avon à plorer. (Ibid. p. 42.) Provez (convaincus) estes, ce dist li Rois. (Ibid. p. 39.) Ains ne véistes plus félons. (Ibid. p. 30.) Virent l'autrier Yseut la gente. - Les ont véuz. (Ibid. p. 31.)

2) Stellung ber Subjecte nach bem Beitworte : Co saverai-jo. (Charlemagne p. 3.) - Dunc le otri-jo. (p. 2.) (Trist. 11. p. 135.)

3) Stellung ber Objecte nach wie por bem Beitworte:

Mais ore sai-jo ben.

Trencherai vus la teste. (Charlemagne p. 2.) Durrai vus (je vous donnerai) teles reliques ke frunt grant

vertuz. (Ibid. p. 8.) Vit son signor pales estoit, Demande li que il avoit. (Trist. I. p. 102.) Amis, dorrez me vos tel don. (Ibid. p. 131.) Pri vos (je vous prie) por Deu. (Ibid. p. 134.) Voit le li duc, enpoint le bien. (Dieg III. p. 436.) Ahucha & (il l'appela à haute voix. (Trist. I. p. 49.) Repenra (reprendra) la. (Ibid. p. 128.) Et refusa le autresi. (Ville-Hardouin.) Il ne vouloit pas besier (baiser) les. (Vie de St, Louis par le

Conf. d. l. r. Marguerite.)

Faites ces sept sages honnir, Ki si vous voelent esbahir.

<sup>(</sup>Rom. des 7 Suges v. 3624.) Done Biveifel: Aussi deueses (ober auch deuesez) ent faire, roi.

Alex m'en. (Thédire fr., publié p. Monmerqué et Michel p. 444.) Li quens s'apareilla et mut et ala s'ent. (Nouv., Roc. de F. et C. I. p. 445.) Et murent et alerent s'ent. (Hoid. p. 449.)

Et vait i, ne denure ren. (Trist. II. p. 30.)
Trove i Tristran. (Bid.)

Stellung des Accusatios der dritten Person vor dem Dativ der

tritum ors actualities etc critical persons etc cri

- Orendreit le me direz. (Ibid.)

Durrei le tei (je te le donnerai) à tun servise. (Liv. d. Rois.)

5) Stellung ber Gurmorter beim Imperatif :

Mais le Rei me nunez. (Charlemagne p. 2.)
Un petit m'entendez. (Ibid. p. 3.)

Vostre cungé, si vos plaist, me donez. (Ibid. p. 11.) Or me dites —

Del ewe (eau), bele, me baillez. (Trist. II. p. 136.)

#### Bufammengiebungen.

Jol (jo'l), jel (je'l), gel statt je le. Nel (ne'l)¹) statt ne le; aud) ne la. (Marie de Fr. I. p. 382.) Quil, kil (qui'l) statt qui le.

Ço li unt dist li traftur,

Si vus dirrum , sacez les tuz , Pur quei eintes (sommes) venus à vus :

Pris awum sostre félun,

Robert Fiz. Estephene ad nan (nom). (T. Cong. of Ireland, p. 120.) Statt Tel ift ohne Iveifel zu lefen: Nel; sebann: sacer le. Wos aber nach vostre ausgefallen ift, ist mir nicht klar. — (Nachber ist wohl out ft. unt zu lefen.)

It ne la seit uient requerre, Pur ceo k'il est d'estrange terre,

Aveit paour si el li mustrast, Que ne'l haïst et eslongast,

Done Biveifel: si'l li mustrast. -

Marie de France, I. p. 84.)

<sup>1)</sup> Tel tenez, sire, à folur (folie),

Da 1 in u übergeben tonnte , fo entftanb; geu; neu, no, nou, nu1); sou; siu. (Trist. II. p. 54. 28gl. 19.) Jol (jo'l) sai ben. Sire, fait-il, jel vous pramet (promets). (Fabl. et C. I. p. 80.) Otreiez k'il i vienge. Li Rois dist: Jel graaut (je le garantis.) (Rou. v. 1413.) Nenil, dist-il, Diex nel veut mie. (La Vie de S. Brandin. S. Rog. Nel.) (Trist. 11. p. 50.) Nuls nel puet del venim (venin) garir. (Ibid. p. 51.) E veit que nuls nel puet guaurir, - Mais nel créirent. (Rou, v. 10201.) (Idem. v. 10574.)

Sil, sel (si'l) ftatt si le, et le. (alle balb mit, balb obne Apoftroph.)

Ne en sun regne nel laireit. - Il nel lairront nient aler.

(Idem. v. 10623.) Quil (qui'l) descriroit, moult seroit sage. (Flore et Bl. p. 736.) (Errt übrigens Qui 1.)

Kil auch wenn qui fragend ift.

Dunt vus vient-il? Kil vus dona?

Kar me dites kil vus bailla.

Ele puet fere sil volt.

(Trist. II. p. 53.) Sil (si l' Tert) troevent oi (aujourd'hui), bataille iert mult grant. (Roland, str. 215.)

1) Légirement vas defendez

Vers mai, qui ce m'avez mis sure

Dant li miens cors (encurs) el ventre pleure,

Li grant desrni, tel félanie, Dunnez seroie tel honie.

Ainz nu pensames , Dex le set.

(Trist. I. 29.)

(Marie de Fr. I. 170.)

In ben Roten ift ber Berfuch gemacht, burch Menberung ber Interpunftion, biefe Stelle ju beilen: Dannez sernie. Tel honie Ainz no pensames etc.

3ch balte es gleichwohl fur angemeffener ju lefen : Dannez sernie , e el hanie.

(Bielleicht: Si grant desroi.)

Et s'il i vient, et ge nu'l sai,

Se lu nu voiz, si me desfai, Et tuit li home autrement

Prové seront sanz serement.

(Trist, I. p. 34.)

1) Statt nu'l entweber : nu ober ne'l. 2) Bielleicht : ti home autretent (antretaut).

Prens, fet la raine (grenouille), cel filet (ce petit fil) Sel lie fort à ton gairet. (Marie de France, II. p. 72.) - Sel Inissent mort. (Flore et Bl. v. 103.) C'est vostre fius (fils); sel confortés. (Ibid. v. 542.) Et au Roi dites qu'il i viegne Que nul essoigne no detiegne Oue à nos ne viegne orendroit. (Nouv. Rec. d. F. e. C. I. 3.) Et li Rois no tient mie à ieus (ieu). (Ibid. 11.) Gauvain nou daigne refuser. (Ibid. 23.) Ne à nule ame au volt dire. (N. R. d. F. c. C. II. 337. Bgl. 358.) Ne laira pas qu'il nu defface. (Tristan, I. p. 19.) Nu poet trover, si en a duel grant. (Ibid.) Alez le querre, son verrons. (F. et C. I. 332.) (Méon: "Sou, et le.") - Sou deslois (détachs). (Trist. 1. p. 238.) Paien le voient, siu vont au roi noncier. (Agolant. v. 1003.

Bgl. Beder. Unmerf. gum Fierabras. p. 172.)

Jes, ges flatt je les 1). Nes ne les. Quis, ques ,, qui les2).

rigiren :

<sup>1)</sup> Sire, fait-il, je'l vaus pramet (promets) sour chau ke vous me dites et seur kele més querrés-vaus? Hues, fait li Rois; je les querrai an an seur vostre lny: se dedens l'an le me poès rendre, je's prendrai, et se ce non, (Fabl. et C. I. 80.) revenés.

Die Interpunktion und einige Borter find entfiellt, und wohl fo gu cor-

Sire, fait-il, j'el vous pramet seur chuu ke vous me dites. - Et seur hel terme (ober tems) les querrés-vons, Hues? fait li Rois. - Je les querrai un an seur vostre lny. - Se dedens l'an les me pnés rendro, je's prendrai; et se ce non, revenes. - Bahricheinlich ift auch anfange je'l vous pramet in je's vous pramet ju bermanbeln.

<sup>2)</sup> Qui'es, bas einige Male im Eriffan borfommt, g. 23. I. 193 :

Oules ans porra, fait li Rais, prendre,

Mult nos anra servi à gré; fcheint auf einer unrichtigen Auffaffung gewiffer Buge bes Manufcriptes gu beruben ; felbft bas Beremaß fpricht bagegen. - Sinwieber mag jo'n (p. 4. 45) geben.

```
Sis, ses
                    si les 1)2).
                    aui en.
   Ouin
               ,,
   Sin
                    si en.
   Et jes voi entrer en vieillesce.
                                                        (Rutebeuf.)
   Jes prendrai. - Sire, et seur ce jes vous pramet (promets.)
                                              (Fabl. et C. I. p. 80.)
   Gez vi meurdrir (je les vis massacrer).
                                                     (Bible Guiot.)
   Ges irai tuer.
                                         (Rom, du Renart, 11, 298.)
   Tant les hé (je hais) que, se ges poisse (pusse, pouvais)
   Confondre, tuit les confondisse.
                                                 (Rom. de la Rose.)
   Bien est raison que ges i port (porte).
                                              Fabl. et C. I. p. 251.)
   Ges dot (je les crains), quar il sont molt félon. (Trist, I. 136.)
   Nes pooit la terre soffrir.
                                                    (Rou, v. 218.)
   Li Normanz assaillirent, nes esparnierent mie. (Idem, v. 1671.)
   K'il nes osoent assaillir.
                                                 (Idem. v. 10167.)
   E Alfred sucurre nes pout.
                                                  (Idem. v. 6436.)
   Ses filz overouent (agissoient) malement (mal) e chastier nes
voloit.
                                                   (1. Liv. d. Rois.)
   Sanz son congié nes prenrai pas.
                                              (Fabl. et C. I.p. 246.)
   Après la quinzaine tout droit
   Le vent failli ques menoit.
                                              (Vie de S. Brandin.)
   Sis (si's) bénéist Carles de sa main destre. (Roland, str. 220.)
   Sis guierat (conduira) Tierris li dux d'Argone. (Id. str. 222.)
   Sis guierat Hermans li dux de Trace.
                                                  (Idem, str. 217.)
   Ses (s'es, se's) despartoit une chapele.
                                                 (Fabl. et C. 1. 93.)
   Ses hesbergeai et soir et main (matin).
                            (Fabl. du Vilain qui conquist Paradis.)
   - Sez a fait departir.
                                                    (Rou, v. 2403.)
   Ses ociés par jugement.
   Il l'ordone, ses fait lever.
                                            (Flore et Bl. v. 2688.)
```

- Ki qu'en plurt (pleure), u kin (ki'n) riet, (Roland, str. 254.)

Ci faut (ici finit) le livre Maistre Wace ; Quin (qui'n) velt avant fere, sin (si'n) face.

(Rou, Schluf.)

<sup>1)</sup> Sages mires (médecins) aveit mandez .. Sei ad al chevalier livrez. (Marie de France, I. 380.)

Bobl: See. 2) E si les trova tuz endormiz. (Trist. II. p. 152.)

Entweber ift E ausguflogen, ober ais ft. ai les gu fegen.

Quant elle se veult bien parer . . . Le corps vault mieux que les abis,

Bien est heureux qui'n a un ris.

(Poème à la louange de la Dame de Beaujeu.)
Senz autre conseil qu'n fust pris, (Chron. Anglondem. I. 174.)
Echten findet Jusammengichung von me und te mit les Statt.
Garde ces aures soz tes iex (venx).

Car ie tes creveroic andex.

S'une en perdoies toute seule. (Fabl. du S. Pierre et du Jongléor.)

Unmerf. Geft feltene Arten der Contraction :

1) La's prist li quens Gui d'Abeville (là lcs).

(Chron, Anglonorm, I. 169.)

La's sospristrent si faitement. (Ibid. 282.)
Eissi's (ainsi les) adoucist e apele. (Chr. Anglonorm. I. 215.)

 Ambure ocit, ki que i blasme ne qui i lot (loue). (Roland, Observat, p. 161.)

Or est le jur que l's estuverat (il faudra) murir. (16. str. 93.)

Schlufbemerfung über beide Arten der Furwörter.

Ungachet die Zeitwörter meist von den entlissificen Färwörtern, eis ein innen underhingt jungsbriffern, jungstein waren, je mastette desch lange große Freiheit, auch die andere Klasse mit ihnen zu verbinden, was in vorzäglichem Grade die sei, soi hervortritt. Czim Datier wurde meist metredickt.) Dit modie des Erecken, die Personen mit Nachdund zu bezeichnen, wolten; oft bloßes Woodgefallen am Wechste der Weistmungsegrund fein.

- Cest mot mei est estrange.

(Roland, str. 270.)

Saufig verkommende Phrasen: Si comme moi semble. Ce moi plaist. Ce poise moi. Si soit-il maldis qui toi maldira, et cil que (celui qui) toi

benesquira, soit replenis de beneisons. (Genèse, 27. 29.)
Die Regation ficht bisweilen bem pronom nach: moi ne caut

(Soucie). (Nonv. Rec. de F. I. p. 451.)

<sup>1)</sup> Doch gibt es Musnahmen , felbft beim Imperatif.

Fai & foi une arche de fust de liens. (Gen. 6. 14. bei Roq. Butime.)
Die Ueberfehung: "fac tibi arcam de liguis taevigatis" theißt hin auf:
fust deslié, ober fusts desliés.

Diex doint k'à lut servir m'espire! (Fabl. et C. I. p. 143.) Tutes les bestes s'assamblerent, Pur lt véoir, à curt (à la cour) alerent. (Marie de Fr. II. p. 169.)

Se vus penez (efforcez-vous) de li amer. (Rou, v. 7389.) Li Normanz ala querre, mez trop tost els trova. (Rou, v. 1295.) Puignez, puignez (poignez, poussez en avant), els truvereiz.

(Idem, v. 6825.)

Li dus d'els grever ne se feint. (Idem, 40205.) [nad\$\text{pr. (625.)}\$
S'entremist molt d'ax engigni\text{er} (tromper). (F. et C. I. p. 243.)
D\text{es ke il pout \text{\text{a} els} parler.}

Porpensa sei. (Rou, v. 895. Bgl. 10693.) — Merveilla sei. (v. 10094.) Li Reis les veit, sei descunforte. (v. 10404. Bgl. 5)75. 6865.

7356.) Nostres champions 301 devoit combattre encontre lo déable.

(St. Grégoire.)

— Et soi jà restraindoit meismes d'oisonse parole. (Idem.)

Unkes ne pout ne alcunes paroles fors metre, ne soi leveir

de terre. (Idem.)
Sans soy haster (se hâter). (Montaigne.)

Die Unterscheidungen uber die Amwendung des gurudfehrenden Furz wortes, welche jest genau fixirt find, galten ansangs nicht. Ginerseits wurde sei, soi da gebraucht, wo es jest nicht mehr

fithen darf:
La roïne . . . ses amies fist à soi venir. (Brut.)

Underseits wurde das dritte perfonliche Furwort oft ofne Bedenfen statt des gurudtehrenden gebraucht.

Ces gentils-homes s'estoyent desarmez ponr eux rafraischir.

(Comines.) Pleonaftifcher Gebrauch des britten perfonlichen Furwortes unmittelbar

nach einem Hauptworte, das als Snjet (leht²).

Li niez Marsilie # est venuz. (Roland. 24.)

Reis Corsalis # est de l'altre part. (35.)

<sup>1)</sup> Trop li plaist quant it puet saintes gens malbaillir,

El euls oster de grace et en pechié sailuir. (Roq. Suppl. Malbaillir.) Boll: sailir (salir, soniller).

<sup>2)</sup> Dies erinnert an bie nämliche Liceng beutider Dichter; g. B. "ber Ehurmer er icaut."

Marcellinus alsiment hom d'honorable vie il fu eveskes de cele meisme glise Anchonitane. (Dial. de St. Grégoire.)

Wiesnaftiffer Gebrauch des dritten perfonition Würmstes noch de

Pleonaftifcher Gebrauch des dritten perfonlichen Furwortes nach de qui , à qui 1).

De qui . . . doit li renons de lui aler. (Dies III. 58.)

Bebrauch bes perfonlichen Furwortes (im Genitif) ftatt bes zueige nenben.

Par la salveté de tei. Le cueur de vous. (Liv. d. Rois.) (Marie de France, II, p. 343.)

Li Rois ert affeblis del sanc de lui, (Garin.) Bgl. Dieg. III. p. 62. 64.

#### B. Bueignende Fürmörter.

#### a. Ronftruirte einheitliche. Singulier.

| 1) | Suj. | mes | tes | ses  | - 1 | ma  | ta  | sa  |
|----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|    | Rėg. | mon | ton | son  | 1   | ma  | ta  | sa  |
|    |      |     |     |      |     |     |     |     |
|    | Suj. | mes | tes | ses  | 1   | mes | tes | ses |
|    | Rég. | mes | tes | ses  | İ   | mes | tes | ses |
| 2) | Suj. | mis | tis | sis. |     |     |     |     |

Reg. fcheint zu fehlen. Pluriel.

Suj. mi ti si.

Rég. mis tis sis. ∣ mis tis

mes, tes, ses; ma, ta, sa entsprechen, wie Rahmouard und Diez bemeeken, den provenzal. Possession: mos, tos, sos (Uccus. mon, ton, son); ma, ta, sa.

Schwieriger ist es, über mis, tis, sis zu entscheiden. Diez seht dies Formen den prosenzalischen mieus, tieus, sieus an die Seite und läch deren Féminius, mia, tua, sun entsprechen: moie, toe, soe, so daß dei ihm in Giner Reich erscheinen:

mis, tis, sis; moie, toe, soe.

<sup>1)</sup> Bal bie Bemerfung von Dies über alle romanifden Sprachen. III. 58.

Raynouard bat bingegen gufammengeftellt:

miens, tuens, suens; moie, toie, toe, soie, soe. Bas mich betrifft, fo gebe ich ber lettern Gintheilung ben Boraug. Denn mis, tis, sis weichen von mieus, tieus, siens barin mefentlich ab, baf fie, fo wenig als mes, tes, ses, mon, ton, son, einen Artifel por fich bulben , mabrent jene propensglifchen Rurmorter meift ben Artifel vor fich haben, oder ale Prabifate nach bem Sauptworte fteben. Moie, toe, soe (mit einigen Debenformen) haben binwieder bas Gigen= thumliche , daß fie entweder pradifatweife gebraucht werben , oder mit dem Artifel vor ben Sauptwortern fteben, fo bag fie von Raynouard im Lex. rom. überall burch bie jetigen Borter mienne, tienne, sienne erflart werben. Gie mogen baber ihrer Sauptrolle nach ju ben abfoluten Rurmortern gegablt merben.

Betrachten wir gunachft hauptfachlich Beifpiele uber mes, tes, ses als Suj. sing. 1).

E (et) n'ad pas tenud (il n'a pas tenu) mes veies (lois) e mes cumandemenz, pur (pour) faire justise e dreiture en terre, (Liv. des Rois.) si cum fist ses pères David.

Sire Ernous ses mariz vint. (Fabl. et C. III, p. 30.)

Chevaliers of estei (eut été) ses peires (son père). (Ibid. p. 77.) Povres bacelers (jeune homme) estoit, tant con (tant que) (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 437.) ses oncles vesqui (vécut).

Ses frères s'agenoilla (s'agenouilla) et pria pour Dieu: seur, (soeur) faites que jou voise (j'aille) avoec (avec les guerriers).

(Nouv. Rec. I. p. 451.) (Eust. Deschamps.)

Rome fonda ses frères Romulus. Dunkes lo comencierent ses pères et sa mère à eschernir (railler; - 3tal. schernire.) (St. Grégoire.) Je suis ses fils, il est mes pères, (Fabl. et C. I. p. 377.)

Tous est ses cuers à Dieu rendus. -Ses cuers fust en deus crevés. (Ibid.)

La pucele sot l'escondit (sut le refus)

(Ibid. p. 176.) Et ce que ses peres ot dit (eut dit). Plus de soixante mars d'or fin

(Ibid. p. 178.) Vant ses tresors avoec sa rente. Mes cuers ne dort ne ne repose. (Ibid. p. 351.)

<sup>1)</sup> Bisweilen murbe folgenbe Phrafe gebraucht: il see corpe, ober il son corps : lui-même, en personue,

Et il ses cors ira avec vos-(Ville-Hardouin.)

(Ibid. p. 185.)

(Rou, v. 8854.)

(Les Etabliss, de S. Louis.)

Mais il ne l'out gaires (guères) ploré. Henris ses fins ot (Henri son fils eut) la couronne. (Phil. Monskes.) Bien savez-vous qu'en ceste ville Est mes Sires , sanz nule faille. (Fabl, des deux Changeurs.) Mes entendemens ne puet (peut) conprendre la haltesce de la majesteit. (S. Bernard.) Ses amis l'a moult conjuré. (Fabl. et C. II.) (Ville-Hardouin.) Et dut estre pris ses chars d'armes. In Bejug auf die übrigen Falle nur gang wenige Beifpiele: Lor a livré son frere Odon. (Ron. v. 9932.) Sez faiz, sez diz, sez adventures, Ke nos trovons as escriptures Sereient bien à racunter. (Idem, v. 10165.1 Sez amis e sez hons è ses veizins (voisins) preia. (Id. v. 4752.) Sez anemiz damagea toz ; Por sa largesse fu amez, Et por sa proesce dotez. (Idem, v. 10258.) Beben wir gu der Form, welche i enthalt, über. Desfailleit mis espirz. (Ps. 76.) - Mis maris est mors. (4. L. d Rois. 14. 5.) - Si tis plaisirs est. (1. Liv. d. Rois.) - E jo tis serfs sui clops (boiteux). (2. Liv. d. Rois.) - Il estoit sis soegres (socer eins erat). (1. Liv. des Macchabées, 11. 2.) - Jonathas et sis cunpainz (son compagnon). (1. Liv. d. Rois, 14.) -Se mis augures ne ment. (Ron, v. 15213.) - Sis huem (homme) devint. (Idem v. 6125.) - Robert sis peres le nourrit. (Idem, v. 10699.) Mi Chevalier et mi Baron Me blasmoient trop malement, (Le Lay d'Aristote.) Ne ti ami ne ti parent (Fabl. et C. II. 182.) Valoir ne t'i (y) porront noient. Le blasmoient moult si ami. (Fabl, du Vilain, Mire.) Cil qui de cuer sont si ami. (Fabl. at C. I. p. 343.) Sous ceste clef sunt mi joyau. (Rom. de la Rose, Bgl. Fabl. et C. I. p. 80. 81. 82.)

Diex, com mes cuers est agrevez!

Li Rois Jehan ont entieré (enterré)

Mi enemiz me vunt querant.

Mes pères mourut.

Grans ies (tu es) e forz e tis cors ben mollez (moulé, formó); De vasselage te conoissent ti per (tes égaux). (Roland. 286.) E sis plainz (plaintes) e sis cris oient. (Rou, v. 596.) Fist Hastainz venir sis Baronz, (Idem. v. 637.)

Fist Instainz vent sis Daronz,
Bier, e toz sis compaignonz,
(Idem, v. 637.)
De sis pechiez pardun querreit.
(Ron, v. 10614.)
Sis chastels fist abatre, e sis mura gravanter (renverser),
Sis mezons e sis vities e sis bois alumer.
(Idem, v. 936.)

Unmerfungen.

1) Mon, ton, son, eigentlich Régimes, wurden bieweilen als Sujets gebraucht.

Ki ert son her (héritier) emprès sa mort. (Rou, v. 213) Son parain fu, sor fonz le tint. (v. 611.)

Ron'e Garin 30n frere forment les envaïrent, (v. 881.)

2) Statt mon, ton, son enthalten einige Werke das mundartliche,

platte: men, ten, sen, indem ste gugleich, wie der Artiste la in le iberging, auch me, te, se statt ma, ta, sa geben.

Chaus (ceux) qui sont à men pain et à men pot, ou en me mainburnie (tutele) ou en men bail, on en me garde . . . ne

doivent pas estre ois en tesmoignage pour moi.

(Coulume de Beauvoisis.)

— Porrés (à) men père fere honte. — De sen cors ne de sen avoir.

(Aucasin et Nicol, I, p, 390.)

L'ame de ten père et de te mère.

- entre sis mainz.

En sen sain (sein) les a houtés (eachés). — Si deffent te terre. — Si defendront-il mix (mienx) lor cors et lor avoirs (fortune) et te terre et le mine (la mienne). — Nicholette, me douce amic. — Me test (ma tête). — Vingt sous que j'ai cie nœ horses (hourse). — Et ù (oh) est dont (donc) se femme? — En me maison. — Me houce (bourhe). — C'estoit s' fille 1).

Avenoies en ceste nuit,

Sai que voudra à lui parler. Por Deu! que devra là aler.

(Trist, I. p. 34.)

(Idem, v. 1602.)

Wittlicht d' weso eies ober ois, nach meinem Bunfig, (inisfern big meinem Plan beginftig, Erflans' Berbellinft jur Kradigin ju entreben. Go waire bet Punft nach it in ein Romma ju berwandeln. Eben fo ist der Punft nach parler zu fleichfen; parler ist foliel als dies. — Man fönntt procesanch anz de nen de benfen; oder das ferfere fcfeint ben Boezog zu berbienen.

<sup>1)</sup> Rois , Tristan gist devaut ton lit.

3) Statt ma, ta, sa gebrauchte man vor weiblichen mit einem Bofalen ober flummen h ansangenden Pauptwörtern nicht mon, ton, son, fondern m', e', s'.

s'arme (ame). — s'autorité. — m'amie. t'espée. — s'amor. — s'enfermeté (maladie).

- Trai l'espée de ton fuerre. (Fabl. et C. I. p. 310.1)

Biswellen findet man ma, ta, sa unapositophiet.

Ma alme (mon amc) magnesse le Seignor. (S. Roq, Exulter.)

Repleuist sa alme. (S. Roq. Engrès.)

4) Eine Mebensorm von mis, tis, sis zeigt sich in solgenden Stellen: Mei pere, se il est possibile, que ce hanap trespasse de moi-(Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste.)

(S. Matthicu 26. 39.)

Est-vos ma meire et met freires qui font la volonteit de met peire.

(1bid. 12. 49.)

En la sinestre (gauche) sont sei merites, e en sa destre sei luyers (récompenses).

(S. Bernard.)

#### b. Conftruirte mehrheitliche.

Subject ber Ginheit der ersten und zweiten Person : Nostres und nos vostres und vos.

Sacés (sachez) que nostres Sires m'a pardonnez mes pechiez.
(Chron, de France.)

Nostres Sires les abatra desos nos piez. (1. Liv. d Macchabées.)
Ouant nostres Sires fut en la crojz. (Rom. du St. Graal.) Baf.

Roquefort: Effraer.

Vostres peres li otria. (Rou. S. Raynonard Observat p. 71.)

Nos maistres est chi devant. (Fabl. et C. I. p. 214.)

Vos oncles tient mou pere à sage. Vos volez que vos chevaux (Ibid. p. 178.)
(Ord. de Chevalerie.)

Soit de bien corre entalentez. Subject der Mehrheit:

Nostre vostre

Nostre prince n'ont pas failli. (Fabl. et C. II. 314.)

Que de s'amour dont if fist. (2 Jab. aus einer Reuenburg. Solchrft., beraueg. b. M. Reller, p. 10.)

Done Biveifel : Ains mit s'entente à oreir , und nachber don.

Tristan s'en part fait à ea tente. (Trist. I. 144.) Mahrscheinitch: T. s'en p., fait a s'entente (attention), wie mettre s'entente 1 qcb.

i manu Ceniole

<sup>1)</sup> Ains mit s'entente aoreir Et en requeire Jhesurrist

| Et malvaisement se regardent                 |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Nostre pastor, qu'il ne nos gardent.         | (Ibid. 334.)            |
| En cest point m'ont mis vostre frère.        | (Ibid. 342.)            |
| A chou (ce) doivent garder vostre oel (      | (vos yeux).             |
|                                              | (Ordene de Chevalerie.) |
| Sont ceci vostre anemi?                      | (Aucasin et Nicol,)     |
| Sont tuit nostre enfant bastart.             | (Rom. du Renart.)       |
| Réginte meift nos.                           |                         |
| Man ftoft auch auf die Abfurgung no und      | vo.                     |
| C'est Nicolete vo duce (douce) amie.         | (Aucasin et Nicol.,     |
| [wo noch mehr Beifpiele.])                   |                         |
| Quar nous rendez no frere qui est pres       | as et cortois.          |
|                                              | (Gautier d'Aupais.)     |
| Or, m'otroiez, ma douce amie,                |                         |
| Un baisié par vo courtoisie.                 | (L'Art d'Amour.)        |
| Les vos biautés et le vo fin semblant.       | (S. Roquefort, Fin.)    |
| - ci nomons                                  |                         |
| No roi que nos ci fait avons.                | (Renart. IV., p. 86.)   |
| Dites del tont à vo devis.                   | (Ibid. p. 88.)          |
| - à no preu.                                 | (1bid.)                 |
| - vostre volenté faire et vo commandi        | ie,                     |
| Et au plaisir no mère et de nostre lign      | ie.                     |
| (Quatr                                       | e fils Aymon, v. 169.)  |
| - toute no lignie.                           | (υ. 173.)               |
| De Bertoulet vo nies.                        | (v. 292.)               |
| - encontre no lignage.                       | (υ. 298.)               |
| Ueber lor, lur, leur ift ju bemerten, daß    |                         |
| s annahm, als aus dem Genitiv illorum entfta |                         |
| De fer dur forgierent lor armes.             | (Rom. de la Rose.)      |
| E lor parenz e lor amiz.                     | (Rou, v. 9964.)         |
| Tant a de anz ke lor noms durent.            | (Idem, v. 62.)          |
| A lor amis pristrent congié.                 | (v. 265.)               |
| - Por lor amis delivrer.                     | (v. 16398.)             |
| A force font lur bestes prendre.             | (v. 6017.)              |
| Et leur quatre hiaux fieulx à grant che      |                         |
| (Quatr                                       | e Fils Aymon, v. 154.)  |
| Mhfalute.                                    |                         |
|                                              |                         |

Ohne Zweifel gingen ben Feminins: meie , moie , moe , mne , mieue , miue (benen bie andern Ders fonen glichen) entsprechende furze Masculius: wie: meis, mois, mieus, mius, mous und chniche, voran 1); sie vourden aber bald von den Are cusativen verdrängt, und diese bildeten nunmehr, durch s vermehrt, die neuen Dominative:

meiens, miens, moiens, moens, mens, muens.

Mit biefe Juwöfter wurden einerfeits ohne Artiftel als Problitate gebeuache, anderfeits mit bem Artiftel thieft für fich de angemedelt, wie es bei den ihnen entsprechenden zieigen Forenen noch der Hall fit, thefile vor die Jauptwörter gefetz, besonders wenn mehr Nachbruft auf die etwas befignote Preim fallen sollte. In ofern nöbenn fie fic den fonfteuriern Filmosteren, dech weist eben der Gebrauch des Artiftels auf ihre ursforfingliche Briftnungs guride.

La gregnur (la plus grande) pars deit (doit) estre meie.

(Marie de France, II. p. 100.)
Meuz (mieux) vousist la meie mort. (Trist. II. p. 47.)
Moie est li rondèce de la terre. (S. Bernard.)

En la moie foi. (S. Roquefort: Moi, moie.)

Une moie fille. (Rou, v. 1848.)
La soe amor, (S. Rog. Franchotz.)

Une see espée. (Rou, v. 1412.)

En remission de la sone ame. (S. Rog. Iceque.)
Espant la tue ire es genz ki tei ne cunurent. (Ps. 78.)

Totes choses que sont les tues. (Genèse. 14, 23.)
Il avoit apris plus avoir fiance de la vertut son maistre ke
de la sue, (St. Grégoire.)

Se ente y a qui tiene soit. (S. Roq. Tieue.)

Si defenderont-il . . . te terre et le mine.

Il li met se main en la sine. (Aucasin et Nicol.)

— la sene feme garder. (Fabl. et C. II. p. 105.2) 3) 4).

<sup>1)</sup> Datauf läßt 3. B. fciliegen: Envois iur les tous arcangels (les archanges), (Chronique de Turpin.)

<sup>2)</sup> Nous voulons tenir l'ordonnance

Que nostre syre roi de France Nous a donné la sore, mercy,

Et estre de son alliance,

Pour le servir à sa plaisance,

Et nous tiendrons avec luy. (Altfrans. Bolfelieber, p. 74.) Bolff bat ju sove die Erffärung gegeben : "la sauve-gards," und ju

3m Rime finden wit auch la mive. (Congié J. R. d'Aras. 294.); la miève.

(St. Léocade. 334.)

Uns siens voisins la li tua. (Marie de France. II. p. 234.)

Un unen cheval aveit mult chier. (Ibid., p. 223.)

Li Reis Roboam e li unen se humilierent. (Lév. d. Rois., Rien n'enporte, ne rien del unen ü'i alit (laisse).

Toz il suens [Rég.].
Lisyas vit que il soen fuoient.
Un soen nevo et un soen filz.
Le men lit.
Cela est toien.

(Rom. des Romans.)
(Row. v. 531.)
(Rou. v. 10583.)
(Rou. v. 10583.)
(Trist. II. p. 125.)
(É. Rog. Toien.)

Mais or (à présent) est miens et si est vostres.

(Rayn, Observat. p. 71.)
Al mien espeir (à mon avis). [feft haufig.]
Sebr lange ethielt fic die Kreifieit den unbeftimmten Artifel vor diefe

Pronomen gu fegen; und hinwieder ce.

Un suen humme. Un lur deu Tervagant. (Roland.)

Un mien ami (un mio amico); un mien allié.

Ce sien dessein (questo suo disegno); ceste sienne résolution,

Ueber die etwas einer Mehrheit zueignenden Fürwörter ist zu bemerken, daß man statt les nostres, les vostres auch sagte: les nos, les vos.

Gil de la vile . . . passerent le pont et se ferirent entre les nos, (Guill, de Tyr.)

Mais par l'aie (le secours) de Dieu ne perdirent noient les nos fors que une uef (un navire), (Ville-Hardonin.)

mercy : "grace , la grace d'une sauve-garde." Ich glaube , te fei ju ver= binben la sove ober sous mercy ; sa grace.

3) Se la garde estoit seue ou moy. (Joinville, Histoire de St. Louis,
Recueil des Hist. . . T. XX. 291.)

Boll moye; wie nachber folgt: la garde de l'abbaie est moye; und aios est moye.

4) Jà ço é seit que Tristan i fust,

Pire de lui l'amur éust. Ne me pleing de la sui amur; Mais pensunce at e grant dolur

De ço que m'avez engiocé Pour granter vostre maivesté.

Bobl i bor seit ausguftofen ; eue. - pesance.

(Trist, II. 8.)

A vos ancessors et as nos,

A Roem , dist li Roiz , fui (je fus) bien entre # vos.

(Ron, v. 9906.) (Idem, v. 3052.)

Oui mon fieu et les vos destruient.

(Brut. p. 34.)

Le lor, la lor fteht, gleich ben Furmortern ber Ginheit, auch vor Sauptwortern.

(Rou, v. 872.)

en la lor terre. Much ber Bocativ batte ben Artifel bei fich. la moie gent! (Roland, 12.) li nostre Den! (lbid, 74.)

#### Unmerfung.

Musnahmeweise fieht etwa eines ber angeführten Furmorter ohne Urtifel vor dem Sauptworte. — Cil li à di

Que soue ymage meisme vi. (Marie de France. II. p. 207.)

#### Pleonasmus des Doffeffins.

Des Normanz veient lor felonie,

(Rou.)

## C. Beigenbe Fürmorter,

fowohl confirmirt als abfolut.

Icist , icest , cist, cest ; (biefer) iceste , ceste (ecce iste S. Dieg.

Icil, icel, cil, cel; (jener) icele, cele (ecce ille.)

Icist , eist ; iell und eil find Mominatfoformen 1).

Icist chanoine que je di

Ont bon ordre, jel' vos afi. (Bible Guiot.) Selunc (selon) iceste mesestance. (Marie de France, II, p. 273.)

Par iceste signifiance Poons entendre etc. (lbid, p. 174.)

Icest lieu seintefied (sanctifié) fud li bers Helcana acustumiers (accoutumé) à visiter. (Trad. des Liv. des Rois.)

Je laissai mon païs e vinc (vins) çai en iceste terre. (Chron. de Turpin.)

Icil en vait al rei Marsilina.

(Roland, str. 47.)

| Icil qui met tote s'entente        |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Icil est autex come le lerres (    | semblable au larron).               |
|                                    | (Fabl. et C. II. p. 177.)           |
| Icil vont en paradis.              | (Aucasin et Nicolete.)              |
| Icil oisiax suleit paller (avait   | coutume de parler),                 |
| •                                  | (Marie de France, II. p. 232.)      |
| Icel jur plus menger ne deit.      | (Enseign. d' Aristote.)             |
| Icele tempeste qui issi (ainsi)    | couroit par la terre ne fu mie      |
| ost finée (finie).                 | (Guillaume de Tyr.)                 |
| - icel ki governa.                 | (Rou, v. 10,760.)                   |
| Icel sanc (sang) lesse refreidie   | er (refroidir).                     |
|                                    | (Marie de France, II. p. 196.)      |
| Icele houte sofre nul franc ho     | m à enviz. (Rou v. 1814.)           |
| Munmehr gu eist, eil ze. über.     |                                     |
| Cist Josias fist ço que Deu pl     | out (ce qui plut à Dieu).           |
|                                    | (1. Liv. des Rois.)                 |
| Et tenroient fait ce que cist s    | ix feroient. (Ville-Hardonin.)      |
| Car cist tens est atorneiz (a      | rrangé) por les airmes (ames)       |
| t ne mics por les cors.            | (S. Bernard.)                       |
| Cist balsime (baume) est très      | puirs (par). (Ibid.)                |
| Cist mans m'est tut venuz par      | tei, (Marie de France. II. p. 271.) |
| Cum est or elst oisiaus gentix     |                                     |
| Ne cil ne cist ne cuntredist.      | (Rou, v. 5623.)                     |
| Cist assaillent, cil se deffende   | nt. (Rom, de la Rose.)              |
| Cil tresbuche, cil gist, cil mu    | ert, c cil saigne. (Id. v. 1550.)   |
| Cil qui fu plus enparlés des a     | utres (qui sut micux parler que     |
| cs autres).                        | (Aucasin et Nicolete.)              |
| Cil estoit ses peres Oft fa        | it eil ftatt dit celui-ci. (Ibid.)  |
| Cil estoit tex coum je vous di     | rai. (Ibid.)                        |
| Le euer que cil Sires eut.         | (Ibid.)                             |
| Cil ericheint als Sujet Pluriel in | der Bedeutung von ceux, ceux-       |
| i, ces, in folgenden wieder aus be | m Fabliau d'Aucasin et Nicolete     |
| ezogenen Gagen :                   |                                     |
| Quant cil de Biaucaire virent      |                                     |
| Il prent congié as marcéans (      | marchauds) et cil le comman-        |
| erent à Diu.                       |                                     |
|                                    |                                     |

Cil tornent en fuie (fuite),

Tant que cil furent passé outre. Et cil le regardent.

Cil viel clop (ces vieux boiteux).

Unmerf. Der Dominativ Sing. lautet bieweilen cis, auch cins. Sire, cis lis (ce lit) vous senefie, etc. (Ord. de Cheval.) Com cis pains me deshaite (rend triste). (Fabl. et C. I. 374.) Ce a fait cis anemis que vos véez chi. (Rom. d. 7 Sag. d. Rome.) Cius livres. - Cius enfes. (Flore'et Blancefl. v. 235, 1284.) Ueber die übrigen Falle und bas weibliche Befchlecht mogen folgenbe

Beifpiele genugen :

- Cest non (nom) recharent.

Ele fu amenée en cest pais. - En ceste vile. - Viugt ans a jà duré ceste guerre. - En ceste forest. (Aucasin et Nicol)

Det weibliche Pluriel lautete meift cestes.

Cestes troi manant (demeurant) ensemble en un habitacle menoient voirement (vraiment) vie plaine de richeces. (St. Grégoire. S. Roq. Habitacle.)

Mi filz, ne courgent point cestes choses de tes oels.

(Fili mi, ne effluant hace ab oculis tuis. (S. Rog. Courger.1) Geben wir nunmehr ju cel uber:

A cel jor. (Ron, v. 464.) - A cel tems. (v. 1329.) - A cele part. (v. 174.) - E cels ki sunt de cele part. (v. 9958.)

La gent de dous parz a mandée,

Si come Saine l'a devisée,

Cels de Reins, e cels de Seissons, Cels de Lenn, e cels de Noions etc. Celes [femmes] retienent k'ıl esliesent (élisent.)

(v. 9919.) (v. 10008.)

1) Willames de Goy doit faire une caingle de fosseit (tevée de terre le long d'un fossé ou entre deux fossés) à le Noeuvelle sor le marés, de quinze pics de terre, et ale eaingle de fosseit doit estre commun à le ville, ensi que li Eschevins trouveront cherquemenement en alcune tans ke li pature de le ville et li fosseit deveront aler,

(Acte du 7 Juin 1252. Roquefort. Supplém. Chaingle.) Es zeigt fich gleich , baf ale caingle unrichtig ift; wie aber ale gu beran-

bern fei, hangt von bem Gefchlecht bes Subst. ab. Gefest biefes fei feminin, wie bas Glossnire angibt , und une im Aufange ber Stelle bermuthen lagt, fo mochte cele ober ceste , fo tvie auch commune gu lefen fein. - Gobann mag eherquemenant (fixant les bornes) borguglichet fein ale bas Subst. cherquemenement, - Genauer mare aleun und patures ale bie im Serte borfommenben gormen. - ke ift ebenfalls unbefriedigend, ba ber Ginn biefer fein muß : bis wohin, wie weit; biell. où?

Un die Stelle von cels trat, den Unalogien gemäß, die wir bei den Bauptworteen und Beimortern gefeben haben: gex, ceuls, gax, gaus, ceaus, ceaux, ceas; ciaux, ciaulx, ciax, ceos 1).

Por doneir plus de confort

A cex qui me héent de mort. (Le Mariage de Ruteboeuf.) - Cax qui te sunt en aïe. (Marie de France, 11. p. 245 ) Et pardonne mei (moi) . . . toz mes pechiez, et gaus que je fis devant le bautesme (avant le baptême), et caus que je fis après. (Comment, sur le Sautier.)

Et la terre se mut sor ceaus qui en li habitoient. (1. Liv. des Macchabées.) - Contre ceas. (S. Roquef, Ciaulx.)

Aveuc ciax n'ai jou que faire.

Aveuc ciax voil-jou (veux-je) aler. (Aucasin et Nicolete.) Chérubin . . . sunt amenistreor (ministres) espirit por ceos

ki doient reccoivre l'eritaige de salveteit. (S. Rog. Administrer.) Ciaus qui les vunt despisant. (Marie de France, II, p. 245.) Mus den eben behandelten Furwortern wurden burch Bingufugung ber Gilbe ui neue gebilbet : icestui, cestui; icelui, celui, die querft, wie autrui und nului , abfolut maren, fodann aber wieder ju conftruitten murben.

Le nom d'icelui est poissant. E getta les chers (chars) de Pharaon et l'ost d'icelui en la mer. (S. Roquefort, Ice.) Icelui estoit entachés d'avertie (vertige) de teste.

(Trésor des Chartres.) Cestui Chingni . . . devoit regner après la mort du pere; or avint qu'il mourut; mais il remest (resta) de lui un fils, qui avoit nom Temur, et cestui doit estre grant Kaan. (S. Roquef. Cestui.)

Alons véoir se estaint est cestui feu, ouquel (auquel) cestui mien nouvel amant ardoit. (Le Cameron de Bocace.) A cestui lundi. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 214.) - wie de

celui soir p. 375. Dieg bemerft: "Cestui, celui, die fich ju cesti, celi, wie lui

Le tour feroie del englois,

Saciaus ki en me saine vie M'eureut cier en lor compaignie

Ne prendoie congié ançois.

(Fabl. et C. I. p. 112.) Saciaus ift in brei Borter gu gerlegen. - S' (si) & ciaus (ceux).

<sup>1)</sup> Puisque revenir ne puis mie, Je n'aroie de sens demie,

au li verhalten, find vorzugeweife fur bas Dasculin beftimmt, cesti. celi fur bas Feminin. Beifpiele ber lettern find : en autre terre qu'en cesti. (Poitiers 20. - de celi (Bert. 38.) - à cheli (Sept Sages, 9 por celi (Poitiers 50.) celi (Acc.) ibid. 28.)"

Co ericeint cell als fem. Du vair Palefroi. v. 511. 586. Baders nagel, Altfrang. Lieber p. 8. 41.

Rur bas fachliche Befchlecht, welches jest burch ce bezelchnet mirb. gebrauchte die Borgeit : iço, co, welches Dieg von ecce hoc ableitet. Se ico ne volt fere, mult a li cuer felon. (Rou, v. 1863.) Fenenna iço li turna à repruce (reproche).

(Trad, des Livres des Rois.)

Jà seit iço ke jo desir. (Marie de France. II. p. 412.) L'un dist al altre ki ço veit (vit)

Que co esteit enchantement. (S. Rayn. Gramm. comp. p. 176.) Cist Josias fist co que Deu plout (ce qui plut à Dieu).

(4. Liv. des Rois.) Co est hom de North en Romanz,

De co vint li non as Normanz.

(Rou, v. 113.) En France , co dient , iront. (Idem. v. 250.)

Debenformen : iceo , icen ; ceo , gon , cen 1).

- Ceo ke devez receivre (recevoir). (S. Roquef. Bretimer.)

One cles ne'l suffreient pas :

De humme ocire n'est pas gas. (Marie de France, I. p. 144.)

1) Statt ceo [. ces (cels), 2) cunforterent ift an ein gang entgegengefestes Beitwort ju bertaufden, wie : cuntesterent, cuntencerent, cunfondirent, cunfronterent.

Quant vous vourez à mei parler, Jà ne sarez cellui penser

U nus hum puist traver s'amie

Sans repruce e sans vilonie, Ke je ne vus seje en present

A faire vo cumandement. (Murie de France, I. p. 214.)

Entweder : ce liu (lien), aber lieber : à liu penser.

Quant li quens estat issuz.

Od ses amis e ses druz,

Miles co mist à chef devaut. (T. Conquest of Ireland. p. 91.)

Bemif : esteit. - Auch: ce ober bielmehr se ft. co; biefes co ift auf gleiche 8

<sup>1).</sup> Ceo qui en la chambre esteient La cunsortèrent e diseient

Vous meismes veistes ceo que jeo fis as Egiptiens. (Exode 19. 4.) (Aucasin et Nicol.) Se vos cou faissiés.

Ne jà por con n'en plourerai. (Ibid.)

Bien aureit (bien heureux) sont li oil (les yeux) ki voient cen ke vos véez. (St. Bernard, Bgl. Roquefort, Agrement.) Uebrigens trifft man auch fcon frube auf ice und ce.

### Mnmerfuna.

Da c febr oft in ch überging , fo treffen wir auch beinahe alle gurs morter biefer Rlaffe bismeilen mit ch an. Ichelui, ichele 1).

Chest coute. - Cheste reube (robe). (Ordene de Chevalerie.)

Beife gu bebanbeln p. 44. 66. 91. - Bielleicht noch jur Bervollftanbigung: ai bor esteit, und tus bor bem einen ses,

Pais à seinte iglise. De quel forfeit que hom oust fet (eft fait) (in ber Musgabe ben &. Schmit: que home ant fait en cel tens), e il poust venir à seinte iglise, oust pais de vie e de menbre (menbres). E si alquons (aucun, quelqu'un) meist main en celui ki la mere iglise requereit, si ceo fast u evesqué, u abeie, u iglise de religiun, rendist ceo qu'il nureit pris, e cent solz etc. (Die Gefete ber Augelfachfen; Ancient Laws of England). Soll nicht fatt bes fehtern coo, wenn icon auch bie Ueberfegung bamit gufammen ftimmt, "restituat plenarie ablata," gelefen merben: cel?

Je ceu dist assi li Prophetes en la salme.

(St. Bernard. S. Roquefort, Salme,) I. Iceu. Mas (måis), gouvreunil ne riens de 1) Lors passa mer por Diu vengier Chique geil' firent crueefier : Li rois (Vespacien) les Juis tormenta Lors les aquillirent li vent, Et molt malement les mena, Et li ore et li tourment. Occire les voloit oo pendre. Si ariverent es contrées Ardoir en feu, ou metre eu cendre; Dont les cités foreut penylées. Mais ne l'oserent esgarder Une estoile en Flandre arriva, Li prophete pe endarer Dont toute la terre peupla; L'autre est en Espagne course Oue pour Diu fust nus hom occis; Dont la terre en est revestue. Pour itant forent ennesmia; (Li Rom. des 7 Sages v. 138.) Mais ains n'i orent aviron,

Der Berausgeber , D. M. Reffer , weist bie Lefeart bes Manufcripies als "unrichtig" ab. Muen, obgleich enneamia, auf prophètes bezogen, einen giemlich fdidlichen Sinn gibt, fo ift boch en nes mis ohne Bweifel acht, und auf Die Leute bes Beipafianus ju beziehen. - Belder bebenfliche Sprung mare es, wenn, obne bag bes Befleigens bon Schiffen gebacht mare, ber Mangel an Maften , Rubern u. f. f. erwähnt wurbe ?

Mult est hiaus chist commenchemenz (commencement). (Ibid.) Chist esperon. (suj. plur.) E chil de dedens se defiendirent cascuns de tres-tout son

pooir. (Ville-Hardouin.)

— Chis hom a m'ame si chiere. (Fabl. et C. J. p. 234.)

Chius qui te scet (sait) adamagier (endommager),

Te saura hien assonagier (soulager). (Distig. de Caton.) A l'Empereur . . et à chiaus de l'Empire. (Ville-Hardonin.) Ne s'esmervant nus (que personne ne soit surpris) de chest mot S'il ne croit chou que dire m'ot (entend).

(Miserere du Reclus de Moliens.)
Enterraj-jou (je) de chou en fable?

Mandehait (malheur à celui) qui pour chou ira,

Ne qui les piés i portera. (Fabl. et C. 1. p. 212). Car li martir devant dit sont vens avoir arresté à téchni malade, et avoir dit ches paroles de confort: "Tu sies connut toi pooir estre delivré de cheste maladie, set usies connut toi pooir estre diviré de chest maladie, set usies connut toi pooir estre à venir renouveleur du lieu de Hasnon, etc en après tu aise adhoute Witherie, par non et par faint contraire au regne, treepaser. — En iche tans de reveluseion estoit li plorieus narients Banduins sean devant son Ill Bruechy [Alet. Brugil, écet in Banduins sean devant son Ill Bruechy [Alet. Brugil, écet in Banduins sean devant son Ill Bruechy [Alet. Brugil, écet is la cheire evalunt, a warder l'esperit à issir. Miss il flens, ià le chierçe ardant, à warder l'esperit à issir. Miss il flens, et idhus mouvans à paine se langhe vaconts à sen pere chou Kil avoit veu, et lui pooir estre faint poissant de ac santé, se il dounast à ichelui Hasson en don, le que cose il enpétra de maintenant de sen pere.

Ohne Zweifel find 1) beibe faint in fait (cinnal Spunptwert, einmal Part.) pur vermodeln. 2) fit wood ju ifent: contraire an expen terepasses obse treepasses. 3) fit es jweifelbeit, ob langteaur mit langhe ju vertuufden, und vielleide ma verguifen, obe obser entemble in din Zeitwert, wie een mehte als langueur s'en alla, disparat) ober fie endée unaquemble fiel.

#### Unmerfung.

— Veez ci Bernard,
Filz le cunte Aimer, ki de ço se vantat
Que ile grant ewe (cau) que brut (bruit) à cel val,

Comment fuiche? che dist le rol.

[fon. d. 7 Sages n. 380.]

[. fu iche, mit 1423. — 1145 iff (Comment) fuche themfold ju transu.

Quelle join pour la Virge quant elle oi chenker les negeles: "Gloria
in excelsio Dro!" Dant u'est chou corrue join à la mère li lore et li hewours que li magie et il pastour fissent à son senfant. (G. Roppef, Corren.)

Site find jivei Betichtigungen nothwendig: coreuse und los (lousuges). Bubem ift coreux nicht "graud, excessif; " fondern: cordial, de corur, sincère, wie ein anderer Artifel des Gloss. angibt. — Fragepuntt. Que il la freit eisir tute de sun canal,

Entrer en la citet, curre de tutes parz. (Charlemagne p. 32.) F. Michel hat Ue, dem er illam entgegenhält, offenber ols ein De monffretibum gestend machen wollen. Where de e gang an Analogien mangelt, so ift boch wohl ehre auf eine Beränderung zu densen: Entweder. Que il de ober, wie p. 23. Que ecke grant ewn.

Gben fo wenig fann folgende Erfcbeinung befteben :

Sire, fait-ele, moi ne caut (soucie) seur quel terre chou soit, mais que jou soie hors de cest ille. Li Soudaus li fist aparellier une moult bele nef.

(Nouv. Rec. de F. I. p. 451.)

Bermuthlich: de cesti. Et li Soudans etc.

Unmert. Celui ward oft nach einer Berneinung ba gebraucht, wo iebt personne fteht.

N'i a celui ki bien nel croie

Ke graus max (mal) avenir en doie. (Marie de France. 11. 204.) N'i a celui qui contredie. (Rom. du Renart.)

Il n'y avoit celui dans la ville d'Alba qui ne trouvast fort manvais le tort que Numitor disoit lui avoir esté faiet. (Amyot.) Il n'y avoit celui qui ne dist haut et clair et qui ne creust ferumement qu'elles seules (Volumnia et Valeria) estoient cause du salut et deslivrance de la vile. (Idem.)

Se mag hier noch furz misme, meisme, mesme (von [se] metipsissimum) erwähnt werden. (Bgl. Diez, über die Bildung der Der monftrativa. Rom. Gr. II. p. 370.)1).

Il oyut anzois luy-mismes. (S. Bernard. S. Roquef. Nomeie.) Adam mismes se volt covrir contre Nostre Seignor.

Cele meisme chose.

(Idem, Daiere.)
(S. Roquefort, Meisme.)

Bgl. bie Debemvorter.

Anmerkung. Wie in andern Sprachen, wird bisweilen das aus proprius gebildete propre flatt meine gebraucht. en ce propre jour. (Rabelais.)

# D. Fragende und Bezügliche Fürwörter.

Quel verschmähte, als aus qualis entstanden, nach dem oben behandelten Gesetz von den Adjectivis generis communis, lange das Zeiz chen des weiblichen Geschschetes.

<sup>1)</sup> Das durmalide gurwort joumer ift abgefürzt aus: ego me ipse (ober ipsum); titez aus: tu te ipse; eleer aus: ille se ipse.

En quel terre en irons-nons? (Aucasin et Nicolete.) Uns prestres . . . nn jonr pria nostre Seingnenr . . . qn'il

li moustrast quel forme et quel semblance s'atappissoit (se cachoit) sonz le pain et le vin, que li prestres sacroit à l'antel. (Vie des S. Pères.)

(Fabl. et C. I. p. 185.) Quel trahison et quel envie. En quel maniere et en quel gnise. (Fabl. et C. IV. p. 302.)

Ne sout kel part torner. (Rou, v. 922.) A chois les mist kels leis teindreient

E kels costumes il voldreient,

(ld. v. 14125.) Mls regime tonnte queu biefem aufolge auch vor Feminins fteben : Par queu maniere. (Chron. Anglonorm, I. 272.)

Das Sujet der Ginheit oft auch: ques, quex, quiex, queiz, queilz, queus mannlich , wie weiblich.

Puis demanderent ques terre c'estoit.

Puis demanda quex hon (homme) c'estoit-

(Aucasin et Nicol, Fabl, et Cont. I. p. 408.) Quelx est la convenance? (Ville-Hardonin.)

Queilz chose est uns jonglenrs, etc. ? (S. Roquefort. Queile.) Saveir queus est la fei mondaine. (Chron. Angl. I. 298.)

Bufammenfegungen von quel mit bem Urtifel.

Bie lequel aus le und quel jufammengefest ift, fo wurden auch alle Arten und Biegungsformen ber alten Artifel por quel gefest; quel felbft aber erlitt gubem alle Beranberungen , welche in Begug auf el bet ben Saupt- und Beiwortern ermabnt worden find. Daber folgende Gra fceinungen :

Gier fu li nrs (ours) fors laissiez de la caive: liqueis empris et commus requist lo Veske, mais sodainement obliat sa crnelteit.

(St. Grégoire.) Liqueiz, desiranz entendre al soul Deu, laissat l'escrin; il

esliut nne abie. (Ibid.) (Qui soli Deo vacare desiderans scrinium deseruit, monasterium elegit.)

Lequau (1. lequaus) a perdu son precez (procès).

(S. Roquefort, Lequeau, Lequan.) Quant li filz de Deu dnit naixre (dut naître), si esleist lo plus grevain tens ki bien puist loquel qu'il volsist esleire.

(S. Bernard.)

(Nasciturus itaque Dei filius, cuius in arbitrio erat quodeumque vellet eligere tempus, elegit quod molestius est.)

Avoc cel meisme batel, loqueil il governoit es fluez de cele tempeste. (St. Grégoire.)

Loquet, cant (quand) le tinrent li crueil Gothe, li ministre de la sue cruelteit, il l'environneent, si lo comanderent asteir [stare] en un liu, e il li ensengerent (désignèrent) un cercle en la terre, defors loquet il n'osast, en nule maniere, le piet fors traire. (St. Cirégoire,)

Li premiers cas douquel sainte Eglise ne garentist pas.

(Coutume de Beauvoisis.)

Le hanap que vos avez enblé est le hanap mon Seignor elquel
il soloit deliter. (Genèse. 44, 5,)

(Scyphus quem furati estis ipse est in quo bibit Dominus meus et in quo augurari volet.)

Uns tres viez monstiers elqueil par la constume des anciens paiens Apollo del fol pople des vilains astoit cultiveiz. (S. Grégoire.) (Velustissimum fanum, in quo ex antiquorum more gentilium a stulto rusticorum populo Apollo colebatur.)

Je te prie, amis, levous nous et alons véoir se estaint est cestui feu, ouquel cestui mien nouvel amant ardoit.

(Le Cameron de Bocace,)

Onquel temps. — Onquel lieu. — L'estat onquel il avoit trouvé les ennemis. (Rabelais.)

En eide des fuitis, lesquex espanderont saunc nient voillant.

(Bible, S. Roquef. Eide.)

Donez à boire as owailles (brebis), et les remenez à lour pasture; lesqueus respondirent: Nous etc.

(Bgl. Rognefort. Havet. Genese. 29. 7.)
Tot eil orent merveilhe ki l'orent, et par l'esprovance des

dous lengages, lesqueiz il savoient lui anzois nient savoir, creirent de toz lesqueiz il ne porent pas proveir. (St. Grégoire.) (Mirati sunt omnes qui audiebant atque ex duarum linguarum

experimento quas eum ante nescisse noverant, crediderunt de omnibus quas probare minime valebant.)

Ne set asquels torner, ne asquels prime fière. (Rou, v. 926.)

Car nient lonz (loin) de son monstier conversoient dous femmes nonains . . . asqueiz uns religious hom donoit servise à l'us de la deforaine vic. (St. Grégoire.)

(Nam non longe ab eins monasterio duae quaedam sanctimoniales

feminae conversabantur . . . quibus quidam religiosus vir ad exterioris vitae usum praebebat obsequium.)

Asqueiz paroles etc.

(S. Roquefort. Parcenablement.) C'estoyent lieux esquels on apprenoit à vivre sobrement.

(Amyot.)

Tous ces propos estoyent belles chansons, esquelles il preschoit et admonestoit le peuple de vivre sous l'obéissance des lois, (Amyot.)

#### One flatt oui.

Statt qui ftebt bisweilen que als Gubject, mas Raynouard aus bem namlichen Gebrauche der Provenzalen herleitet. (Go auch ital. che.) Jeo vi un sounge que je avois treis canestreux (corbeilles) de ferine (farine) sur ma teste, et en un canistre que estoit plus haut, hom (on) aporta tous les mangers (vivres) que furent en la pestrine, et les oiseaux de ceo mangeoient. (Genèse, 40. 16.)

Et il vindrent à Athid que est asise outre Jourdan. (Ibid. 50. 10.) A tos cels (tous ceux) que devoient aler el service Dieu.

(Ville-Hardonin.) La convenance que est entre vos et als. (Idem.)

Hui vinrent li troi Roi querre lo Soloil de justice que neiz (né) estoit. (S. Bernard.)

Daber auch a que.

La verge, li sceptres de ton regne à que tu baz et chasties cels que tu aimes, est verge d'adrecement (instruction, correction.) (Comment, sur le Sautier.)

Gleichwohl find qui und ki die gewöhnliche Form.

#### Cui ftatt que. (3tal. cui.)

Trop fus meire cruyere, quand tu cest avortement voulus faire, porce ke nuls ne fust ki puist rezoivre celui cui tu avoies forgitiet. (St. Bernard.)

(Saeva nimirum mater ita abortivum facere voluisti, dum non esset qui excipere posset excussum.)

Dunkes dist li uns d'eax ke por la culpe cui avoient fait al serf Deu en la voie, souffroient il cel detriement de lur voie. (St. Grégoire.)

(Unus corum intulit, quia ex culpa quam servo Dei in via fecerant, illa sui itineris dispendia tolerabant.)

Il fit aporteir lo polment (piment) est il avoit comandeit appareilher. (1dem.)

(Fecit deferri pulmentum quod parari iusserat.)

En la contreie de Valeire fut faite ceste chose cui je raconte.
(Idem.)

Li justes Symeon reconoist celui cuy il atendoit. (S. Bernard.)

(Agnoscit Simeon instus quem exspectabat.)

En cele meisme sollempniteit de la Paske alat al liu avoc les mangiers cui il avoit à soi appareilhiez. (St. Grégoire.)

(In ipsa solemnitate Paschali cum alimentis quae sibi paraverat, ad locum tetendit.)

#### De vor cui meggelaffen.

Le Rois de Hungrie, cut (dont) seror il avoit à fame.

Dankes (alors) soi tornat cele crueile pense à grant reverence del veske (évêque) cui poine (peine, supplice) il selgievet anzois par nient solable forsenerie (, sitiebat prius insatiabili furore). (St. Crégaire.)

Biaus sire Deus Jhesucris, per (obtr por?) la cui amor je laissai mon païs. (Chron. de Turpin.)

Cele en cui ventre (dans le ventre de laquelle) tu fus conzuit (conçu) et à demouras neuf mois. (ital. nel cui ventre.)

(St. Bernard.)
(Ipsa, in cuius utero conceptus es, novem mensibus moratus es.)

Bien euré cil en cui esperit (dans l'esprit duquel) n'a tricherie. (Comment. sur le Sautier.)

Le bier de cui teste (de la tête duquel) cheveux decourent.
(Vir de cuius capite capilli fluunt.

Sont maintenant à celui en qui terre il sont fet.

(©. Roguefort. Mesiere.)

Lor distrent que perduz ert li emperères Baudoins et lor sires Loeys de cui terre et de cui païs il estoient et de cui maisme (des terres et de la maison duquel ils étaient et ses vassaux.)

(Ville-Hardonin.)

(Ville-Hardonin.)

(Ibid, p. 167.)

#### A vor cui weggelaffen.

Pierre de Braiecuel, cui la terre ere devisée, (Pierre de B. auquel ce quartier appartenait) les comença à refermer et à faire (Ville-Hardonin, p. 425.) deux chastiaux en deux entrées.

Dirons de Tyerri de Loz, qui seneschaus ère, cui Nichomie devoit estre. (Thierry de L., auquel Nicomedie devait appartenir.) (Ibid.)

Lors regretent lur bun Segnur,

Cai il firent la deshonur. (Marie de France, II, p. 149.)

- Son Seingnor Cui il devreit honur porter

E lojauté e foi garder.

Dou Vilain cui li Escarboz entra en cors. (Ibid. p. 203.)

#### Mustaffung von qui.

Ne quist qu'il eust moine au couvent

Plus de li fast religieux (qui fût plus rel. que lni.) (Gautier de Coinsi.)

El païs n'a (il n'y a) home ne femme

Ne cuit qu'elle soit decolée (qui ne croie . . . décapitée).

(Nouv. Rec. T. II. p. 104.) Biax (beau) est li dis (le conte),

Et cortois et bien assis (bien fait):

Nus hom n'est si esbahis (étourdi, embarrassé),

Tant dolans ni entrepris (triste et abattu) De grant mal amaladis (malade).

Se il l'oit, . . ne soit garis (qui ne soit guéri en l'entendant) Et de joie resbaudis. (Mit: Ital. rimbaldito vom Mit-Deutschen balt , fühn. (Aucasin et Nicolete.)

N'i a celui . . n'ait (qui n'ait) cinq cens mars. (Bible Guiot.) N'est home . . en ses las ne caïst (il n'y a personne qui ne tombât dans ses lacs, piéges). (S. Calengage bei Roquefort.)

Sitost com Renart vint à Cort, (à la cour) Il n'i a beste . . ne s'atort (qui ne se dispose)

(Rom. du Renart.) Ou d'esposer ou de respondre.

#### Qui ftatt si l'on.

On l'esteindroit, à mon avis, qui s'y prendroit de bonne heure. (Montaigne.) C'est un vain estude, qui veult; mais qui veult aussi, c'est un estude de fruict inestimable. (1bid.)

Et li prestres chiet (tombe) el buisson

En tel maniere entre les ronces,

Qui d'argent li donast cent onces, (que) (si on lui donnoit)
N'alast arrière ne avant. (Du Provoire.)

Diefem entfpricht jest noch die Rebensart; comme qui diroit.

Qui — qui ftatt l'un — l'autre; celui-ci — celui-là.
(Stal. chi — chi.)

Chascun alleguoit, qui une origine, qui une aultre, qui la ressemblance du nom, qui des armes. (Montaigne.)

Je congnois des hommes assez qui ont diverses parties helles, qui l'esprit, qui le coeur, qui l'adresse, qui la conscience, qui le langage. (Idem.)

Bir verweilen bei diefem Gebrauche von qui - qui nicht, ba er von neuern Schriftftellern wieder aufgefrifcht worden ift.

#### Quei, quoi.

E dit al Rei : De quei avez pesauce? (Roland, str. 65. 28gl. 183.)

Ne sai kei orent à mengier. (Rou.) Quoi wurde mit Borwortern nach mannlichen und weiblichen Saupte

wörtern ungefahr fo gebraucht, wie unfere Rebenwörter: worauf, wovon, womit u. f. w.

Li cevaus sor quoi il sist; und li cevax sor quoi il sist. (Le cheval sur lequel . .)

(Aucasin et Nicolete.)

L'aunitié de quoy je parle. — Les occasions sur quoy ils fon-

dent la cause de nos maladies. — Ces circonstances à quoy les menteurs veulent asservir leur foy et leur conscience. (Montaigne.)

La contrée en quoi ils sont. (©, Roquefort. Francomate.)

Or estoit-ce la moindre chose à quot pensast Tarquinius qu'à

r'avoir ses biens. (Amyot.)

De quoi steht biswellen statt de ce que.

Tel se plainct plus que de la mort de quoy elle lui rompt le train d'une belle victoire. (Montaigne.) Je suis obligé à la fortune de quoy elle m'assanlt si souvent

de mesme sorte d'armes. (Idem.)

Monstrant d'estre bien marri de quoi l'on renvoyoit le cheval.

(Amyot.)

Quoi und que ftatt ce que.

Ne avez vous point léu (lu) quoi David fist, etc.

(S. Matth. 12. 3.)

Mais ne sevent (savent) qu'il a dedenz. (Fabl. et C. I. p. 277.) Fai que dois, aviegne que pnet. (L'Ordene de Chevalerie.) Savez-vous que c'est que cela. - On luy dira que c'est que savoir et ignorer. (Montaigne.) (Idem.)

On l'entretiendra que c'est que logique, physique. Ce que voyant Alexandre demanda que c'estoit.

(Amyot.) Alexandre le voyant demonré tout court comme celui qui ne savoit qu'il devoit dire. (Idem.)

On ne sceut qu'ils devindrent.

(Idem.)

Ce que ftatt ce qui. (S. oben.)

Ce que lny avant esté accordé et passé par les voix du peuple. (Montaigne.)

Qui ftatt ce qui.

Qui faict . . . für ce qui fait. (Montaigne.)

Dunt, dont.

Diefes Mart bedeutete :

- 1) feiner Abftammmung von de unde gemag, d'où; t. 23. dont es poer jes-tu? (d'où es-tu?): dont estes-vos? (d'où étesvolts?). G. Die Debenworter.
- 2) de qui, in beinahe allen Begiebungen ; 3. 3. Mainte feme conselle (conseille) à feire Ce dunt miez li vausist retreire. - - -
  - Dunt il ot puis travoil e paine. (Marie de Fr. II. 273.1)
- 3) de ce que. Et me dist: Je t'aim moult et pris (prise) Dont tu as respondu ainsi. (Rom, de la Rosc, I, p. 76.) - Si dois estre

Moult liés (bien aise) dont tu as si bon mestre.

(Idem, p. 77. Bgl. III. p. 1.)

<sup>1)</sup> Bermuthlich ift dont ft. done' aufgunehmen, Trist. I. 65: Ce que dirai c'ert de segroi (secret) (bielleicht le segroi) Doné je sui vers le roi par foi.

#### E. Unbeftimmte Fürmörter.

Al, El (von aliud); autre chose 1).

Que je ne pense al

Fors là où mes eners s'acline.

Plone (plomb) ne estain, arain ne al. (Renart. IV. p. 102.) Jà n'en aurez el que la mort. (Rom. du Renart.)

Mere, je n'en puis el faire. (Aucasin et Nicol.)
Grant joie, dist-il, as éu,

Mais à moi est el avenn.

Parler d'un et d'el: (parler de choses et d'autres). [sit vorfemmente Rebensart.]

Par el (autrement). [cbenfalls haufig.] Se par eler ne est mis en livre.

Ne pot par el durer ne vivre.

Rou, v. 5307.)

(Gace.)

a) Plus volum à el entendre

Quant Deu pur eus prière rendre. (Marie de France, II, 468.)

One Sweifel: Qu'à Den etc.

Tant l'angoussa, tant le surprist,

Ne pout-il faire, si te dist.

(Marie de France, I, 184.)

Wohrfcheintich; 'Re pout et laire etc.

3) Jo jeltst von choese de la nest per polir de mort, e de 30 ne me poer copialer (citer dersal le jog); kar leitst à faire cannage à altre pur polir de mort, qu'act peur polir de mort, qu'act peur polir de mort, an leitse, de 70 m'espriorai, (fingalfidich Origes, Odimid Nr. 33.)

Chimid logit: "Die Müggded Oronies 1854, perele, de conten parele ett purile, perile presienaine, «E die fidurchous per e dort pare et cattement)

put left. — viescez ohne Bueifel für veset. — Ciette m'espriora ift die Randgloffe der Record aufgunchmen: "experiera (in vespriora grezu).

c) Faire le veul y niu ol. (2 gab. a. e. Reuenb. Sbichrft. p. 13.)

Offenbar: il n'i a el.

d) Ne ti pooit del souvenir Se de ce non qui l'angoissoit. Bermuthlich: d'el (d'autre chose.)

(Fabl. et C. I. p. 188.)

e) Dites il seneale l'achaisun. (Trist. II. p. 32.) Sollte bielleicht bas im Glossaire mit einem Fragepunkt bezeichnete seneale ju bermanbeln fein in : sene el ?

<sup>1)</sup> Al tourde im Probeng, und Alfportug. auch ale Adjectif mit haupfwortern berbunden, 3. B. al res (antre chose), G. Raynouard. Lex.

Alcuns, aucuns (aliquis unus - ital. alcuno: quelqu'un, quelque.

Et els méismes kant debvoient

Aler en alcune bataille,

U por gasing, u por vitaille, Plus assénr par tot aloient.

(Rou, v. 202.)

Petit li fu (il se soncia peu) d'alcun dangier.

Alcun art voirement ne sai-ge mie.

(v. 7791.) (S. Grégoire.)

(Artem quidem aliquam nescio.)
Ne pout (put) ne alcunes paroles fors metre.

(Ibid.)

(Neque ulla verba edere valebat.)

Aucun behauptete lange Beit, wenn nicht eine Berneinung babei ftanb, die Bebeutung von quelque.

Nous disons d'auteuns ouvrages qu'ils puent (sentent) l'huyle et la lampe. (Montaigne) — Dahet fommt bei ihm und Amyot so oft auteunessois in der Bedeutung von quelquesois vor (wie aleune state.) So siest man auch:

Il n'y a marque ni aparence quelconque d'iniquité ne d'injustice, dont aucuns blasment les ordonnances de Lycurgus.

Bien voulons aucun peu de honnes viandes et de hons vins.1)
(S. Roquefort, Finer.)

Alquanz, alquant, alcant; Auquant, aucant (v. aliquantns.

Diez. II. p. 376. balb mit, balb ohne Artifet.)

Hé Dex! dient alquanz, ke est son senz devenuz? (Ron. 3354.)

E co ke jo li ai duné

Li unt alquanz de vos juré. (Idem v. 10944.) Tgl. asquanz. v. 6121. 102022).

<sup>1)</sup> Ainsic malfes le decevoit

Que hors de son bien le meist

Pour acur pechié qu'il feist. (2 Fab. a. e. Reuenb. Dbfchr. p. 11.) Bermuthlich: alcun.

<sup>2)</sup> tins bers fu jà en l'antif pople Deu, e out nom Helcana; fiz sud Jevoboan, le fiz Heliud, le fiz Thair, le fiz Suf: e fud de Efirata, si cum l'adquant (quelquee-uns) entendent de la cité ki puis sud apelée Behleem; e mest al munde. Exfraim, en noe cité ki fud apelée Ranathaïm Sophim.

<sup>(</sup>Traduct. d, Lio, d. Rois. - Hist. litt, de la Francc. T. XIII.)
S(att al munde l, al munt de,

Mais ge te proi (prie) queile chose disons-uous estre ke li habitacle des alcans estaient (étoient) atochiet par la niule de la puneisie (touchés, tourmentés par le brouillard empesté et puant) et des alcans ne porent (purent) pas estre atochiet.

(S. Grégoire.)

Li auquant dient qu'ele est fuie fors de la terre, et li auquant dient que li Quens Garins de Biaucaire l'a faite mordrir (tuer). (Aucas. et Nicol.)

Car auquant home s'en estoient alé. (1. (Quoniam discessissent viri quidum.)

(1. Liv. d. Macchab.)

Beax fils, li pères li respont, Les auquantes iteles sont,

Mais ne sont mie totes males, Aucunes en i a loiales,

Aucunes en i a loiales. (Fabl, et C. II. p. 106.) Bisweilen fleigert fich der Begriff diefes Wortes, es mag der Artifel

bavor stehen oder nicht, auf den Grad, daß es bedeutet: gar mander, recht viele.

Li plusurs e asquanz. (Charlemaigne v. 339.)

Pluisor l'oïrent et auquant. (Rom. d. 7 Sages v. 4655. 4831.)

Alque, alques, augues (aliquid). Ge tonnen hier nur wenige Beifpiele eitiet werden, da diefes Bort meift ale Abverbium ericeint.

Les povres et les menuz qui ne valoient gaires fist mener en Hongrie, et les autres qui auques valoient fist les testes coper. (Ville-Hardouin. Pet. p. 381.)

Nul ne se cuverat tant ben Ke il ne ait aukes del men (mien).

(Trist. 114.)

Altre, autre; Altrui, autrui (bas lat. alter.)

Ceu ke li agnels est entre les altres beestes, ceu est li colons entre les altres oysels; de grant innocence est li uns et li altres, de grant mansuetume et de grant simpliciteit. (St. Bernard.)

Encuntre mei fait asez à preiser;

Pur itels colps nos ad Charles plus cher.

Aucas escriet: Férez-i, chevaler! (Roland. str. 116.)

Bielleicht: Aucana (er ruft wieber Ginige anf).

Ço dist Rollans : Mis cumpainz [Oliver] est irez,

(Rou, v. 107.)

(v. 121.)

Altres terres preudre e rober (voler). (v. 126.) Altre chose dit k'il ne dut. (v. 505.) Diefes Bort fonnte, wie bieff in andern romanifchen Sprachen ber Rall ift, ohne Genitif- und Datif-Beichen gebraucht werben; und gubem fam l'altrui , l'autrui in ber Bebeutung; bas Rrembe, bas frembe Gut. Gigenthum vor. Altrui , autrui bedeutete : ein Underer. Tel purcache (cherche) le mal d'autrui A qui ce meisme mal vient sur lui. (Marie de Fr. II. p. 254.) Mult granz droiz est ke ki altrui (à autrui) tolt (enlève) la sue chose, ke ce ke il li ot tolut, li rendet. (Sermon s. la Sagesse.) Li filz distrent as peres ke noient n'en ireient, Ne altrui eritez par forche ne prendreient. (Rou, v. 789.) Ne por ço n'osoient-il altrui terre envair. (v. 802.) Loet te altrul boche, et si se taiset li teie. (S. Bernard.) (Laudet te os alieuum, sileat tuum,) Chascuns aint (aime) miez le sien petit Que il ad en paiz sans doutance On'autrui richesce o mesestance. (Marie de France, II. p. 94.) Oni trop creient autrui parole. Et qui boisdivement demandèrent altrul vestimenz, il confus (St. Grégoire.) reprisent les lur (leurs). (Et qui fraudulenter vestimenta quaerebant aliena, confusi receperunt sua.) Qui gaste les sieues choses (ses propres choses), il requiert les autrui. (Brunetto Latini,) Aucuns est obligiez ou en son non (nom) ou en autrui. Cil qui est obligiez en autrui non (nom), est apelez pleges. (3tal. pieggio; caution.) (Livre de Jostice et de Plet.) L'altrui sout e li suen bien prendre e doner. (Rou, v. 2511.) Plus est chiers cil qui a quoi prendre (du sien),

Que s'à l'autrui l'estuet (faut) atendre. (Marie de Fr. II. p. 125.)

- Toz jors esrage Coveitise de l'autrul prendre. Coveitise ne set entendre

(Quod agnus in animalibus, hoc columba in avibus est; summa ntriusque innocentia, summa mansuetudo, summa simplicitas.) Des altres veuz font ensement (de même).

- Il vindrent d'altre terre.

A riens qu'à l'autrui acrochier.

Coveitise a l'autrui trop chier. (Rom. de la Rose. I. p. 10.) Son ame est-elle riche du sien ou de l'aultruy? (Montaigne.)

(3m Triftan fleht oft autri.)

#### Certain.

Ueber biefes Bort ift taum etwas ju bemerten, ale baf, obgleich ber Stamm cere im Sinne von sar , angetroffen wird :

Li félon sont as murs tout séur et tout cert.

(Siège de St. Herbert du Rhin.) er taum als unbestimmtes pronom nachgewiesen werden tann.

Cescuns , Chescuns , Cascun , Chascuns : d. feBige chacun.

Diez erflätt ble Mbsammung diese Mvotes so: "Quisque, chippan, chen so; prove, quees santat queese, Mccul, quee. Hig aque spand man auch ene, dahrt franz, ehaque. Am meisten verbreitet ist quisque mit suffigistem auus; sie since laisee-uno, un siene-de-uno (quisque et unus, wie qualch-ed-uno); alfspan, enseuno; prov. quascun, easeun; altspan, chascun. Mindere spandie sugar aus each unus secondus qui suque and nunus secondus.

Emprès la mort, de lor enor (honneur)

N'out cascuns fors sa lungor. Chescun (S. v. 820. 892. 10679, 10869.) (Rou, v. 55.)

Kar chescun jour de tutes pars s'empire. (Rom. des Romans.) Chescune viaunde que vous maungez, si cawe avera esté sur ceo espanduc, ert nient nete, et chescun escolurgeant que beu est en chescun vessel, en ert orde. (Lévit. II. 34).

(Omnis cibus quem comedetis, si fusa fuerit super eum aqua, immundus erit; et omne liquens, quod bibitur de universo vase, immundum erit.)

Chascune semaine.

(S. Roquefort. Buer.)

Cascuns barons de cascune part. (Idem. Cascun.) Bit ben Miten fommt oft vor uns chascuns, un chacun.

Montaigne fagt: Usage ancien, que je treuve bon à refreschir, chascun en sa chascunière (in feinem Pauswefen). (L. I. 31.)

#### Hom, hum, hon, om, um, on; en.

Die erften Borter biefer Reibe geigen beutlich , bag , wie unfer man aus Dann entftanden ift , fo auch on von bomme berftammt.

Si comendat ke hom lui appareilhast vestimenz por eissir.

(St. Grégoire.)

(Pararioue sibi vestimenta ad procedendum jussit.)

Quant hom present li aportout (apportait). (Rou, v. 7579.)

Com il se puist cuntregnetier. K'hum ne le peust engingnier.

(Marie de France, 1)

Délivrer deit-hum par le mort

Le vif. etc.

(Ibid. II. p. 174.)

Si cum hum conte en ces escriz.

Dou lin. puet-hum la reiz (rets) lacier

(p. 96.) (p. 121)

Dunt hum les puet tus damagier. Salemons nons enseigne et dit

Et si'l lit hon en son escrit

Que nus ne deit son sens celer

Ains se deit-hon si desmontrer. (Trad. de Darès le Phrygien.) (Marie de France, II. p. 108.) Les pnet-um bien à gré servir.

- Um ne deit par nulle rien

Felun humme fere seepnr.

(p. 194. Bgl. 224. 250.) A une viz par unt (par où) l'um muntad à l'estage meien

(moven, qui est au milien),

(3. Liv. des Rois.) L'um le puet là bien asséer, à l'um veit alcun de bas parage

sndéement (soudain) venir à haltesce et à barnage; là l'um veit que li fols , cum sages , entre sages s'embat. (Liv. des Rois.)

Mais nos véons mainz poures cuy om n'en atroveroit mies de si flave (fiacco pon flaccus) cuer et si tristes, etc. (S. Bernard.) (Videmus autem pauperes aliquos, qui [ - si veram haberent

paupertatem ] non adeo pusillanimes invenirentur et tristes.)

(Marie de France. I. p. 326.)

Ceo vus peot humme dire por veir.

(Marie de France, I. p. 478.)

1. hum. - (Db poet?) Det lai que humme nume chèvre-foit,

(Trist. II. p. 141.)

Ungeachtet bas bem Terte beigefügte Bac-fimile bes Manuscriptes zeigt, bag ber Bers fo barin flebt, batte ber Derausgeber bod bemerten follen. bag bas Beremof forbere: Det lai qu' hum nume chevre-foil, was Roquefort's Auss gabe ber Gebichte bon Marie de France mirflich entbalt.

<sup>1)</sup> E le Laustic l'apellent hum, Entweber: l'apellet-hum, ober le apelt-hum.

Tot partot preschet om, tot partot huchet om ke Ihesu-Criz, li filz de Deu, est neiz en Betléem Jude. (Ibid.)

(Ubique praedicatur, ubique clamatur, quia Jesus Christus nascitur in Bethicem Judae.)

Wenn man diefen Urfprung und die Beiden desfelben bedenft, fo erftaunt man nicht wenig, ju feben, wie bald on das Schickfal hatte, aft in en überquachen.

Une montaiogne qui est en Cypre, que en appelle montaingne de la croix. (Joinville.)

De deux max (osaux) prent-en le menor (moindre).

(Rom du Renart. H. 149.)
C'est là ù l'en trove char en ciel estellé (étoilé). Rou, v. 1185.1)
E cil li respondi: l'en m'apelle Hastain. (v. 1242.)

Compainz e mestre fu Bier

Ke l'en clamout Coste-de-fier. (v. 148.) L'en dist k'uns Aigles vint volaot. (Marie de Fr. H. p. 102.)

L'en ne poet estre plus trais

One par privez (confidents) e par nairriz. (Trist. II. 9.)
(nicht trair und nairrir.)

En fleht poraugemeife nach I'.

#### Maint (mit ,, mancher " vermanbt.)

Ueber bieses Bort, bas neben mult (S. Die Nebenwörter) eine große Rolle fpielt, mag nichts bemert werben, als 1) bag es nach bem Dupt-worte fleben fonnte; 2) bag es, theils vor un, theils wie vor autre, so auch vor plusor (plusieurs) treten sonnte.

A gens mainetz.

Maint un.

(Alain Chartier.)
(Montaigne.)

- - et maint plusor prodome.

(Ville-Hardouin. 7.)

Ce foot li fol è maint plusur,2) (Marie de France, II. p. 232.)

(Fabl. et C. I. p. 378.)

Obne Breifel : ehere ; wenn icon bas Glossaire "bere" ber Aufnahme gewurdigt bat, mit ber Erflarung : "fete, banne reception."

2) E mainte paine e mainte aban Suffre ecst Ysult pur Tristran .

Mesaise, debait e de dulur.

(Trist. II, p. 36.)

1) maint ahan. 2) ceste (mit gang flummem e). 3) o dolur.

Qui est or cis noviaus pitens
 A qui l'en fet si bele here?

Davon abgeleitet, ohne Zweisel mit tant zusammengeset, erscheint nomentlich dei Froissart: Tamaint. Et aussi tamaint millier d'omm. (Froissart. Poés. p. 198.)

J'ai depuis tamainte journée
Alé aux champs mon corps esbatre. (p. 205.)
— tamaint exemple. (p. 213.)

Aussi tamaintes et tamains. (p. 136.)

— tamaint usage. (p. 137.)

#### Mult: beaucoup.

Diefes Bort, das meift unverandert und abverbial mit de gebraucht wurde (S. die Nebenwörter), erscheint boch auch bisweilen flectirt und ohne de: 1)

Le mult encens. (5. Roquef. Suppl. Censer.)

Mulz jors. (Liv. des Rois.)

Genz de multes cunoisances. (Roland. str. 223.)

Neent, nient, niant, noient, noiant, (ne ober non-ens): rien.

E cil dist orguillusement

K'il ne fereit pur li nient. (Rou, v. 7316.) Ne vaut noient contre la mort. (Bible de Berze.)

Nisuns, Nesuns, nesune. (ital. nessuno, frufer nissuno.)

Neis, nis, nes (ne ipsum) bedeutete, wenn es icon meift meme entfpricht, urfprunglich: pas meme.

<sup>1)</sup> Es gab fogar Schriftstler, welche biefem Borte bas Sterionszeichen gaben, wo es mit bem Cenitif conftruirt war.

<sup>- -</sup> Mortz i erent

D'Englois mutt e de Normanz. (Chron. Anglonorm. I. 124.) Danach ichlage ich vor, Die offenbar verbotbene Stelle ber nämlichen pag.:

Mahainnez e muz des morz Jà del un et l'autre part.

fo gu corrigiren :

De chainnez (abanés) muz e de morz I a de l'une et l'autre part.

Unmert. In ben beiben Tragmenten p. 65 -- 117 und 119 -- 126 find unsaglich viele Berflofe gegen bie Metrit. p. 84 find wenigstens feche Berfe unrichtia.

Nisune rien (chose), se amor non. Car n'y a seureté nesune.

(Trist. I. p. 202.) (Rom. de la Rose.)

Nos ne poons annit mais traire

(Fabl. et C, I. p. 368.) A nesune de nos mesons.

Nul , Nuls , Nus.

Diefes Fürwort ftand febr oft nach bem Sauptworte.

De chose nule qu'il déist, (Chastoiement d'un Père à son Fils.)

Que por rien nule avant n'alasse. Nul nach si ftatt quelqu'un, quelque 1).

Nului.

Bon nul, bas als Sujet singul, oft in nus, nuz überging, ward ein autrui entfprechendes Pronom gebildet, namlich nului, nullui, nulluy, nully auch ale Dominativ G. Dieg H. p. 374.)

A nulluy ne porta rancune.

(Rom. de la Rose.)

(Guerin.)

Ains p'oïstes conter nului Miracle apert plus de cestui.

(Gautier de Coinsi,)

Se ma dame ne vuet amer nului Moi, ne autrui, cinq cent merci l'en rens.

(Chans. du Roi de Navarre.) (Rabelais.) Sans dire adieu à nully. Diefes Bort marb aber vielfach veranbert, hauptfachlich in nellui,

Il ne seyvent à neluy faire mal.

nelui , nelly .

(S. Bernard.)

1) Se nos de vos lou puet parcoivre,

Faites lon moi savoir sanz faitle. (Trist. I. p. 216.)

1. nus. - Go p. 226. Jamaia en augur nos ne croie. [. ebenfalle : nue. Mil putois ne valt herminete,

Petois put, toz hermine est nete. Ohne Breifel : Nule ft. Mit,

Breogien respunt: Je pens pur droit K'iço Triatran méimes soit.

Nul est, Brengien, car cist est laiz,

E hidus e mult contrefait; E Tristran est tant alumez,

Bels hom , ben fait , mult ensenez.

(Trist, II. p. 117.)

(Fabl. et C. I. p. 311.)

Biellticht: 1) Ne Fest. 2) aluniez (alonge, long, grand).

Or prions donques à celui

Oui refuser ne set nelui.

(Rutebeuf.)

Dabei ift ju bemerten, baf, wie nul, nus nach si (wenn) quelque bebeutet , fo mului nach jenem Binbewort quelqu'un entfpricht.

Beax filz, se tu prenz compaignie

A nului, ne l'engigne (trompe) mie. (Fabl. et C. II. p. 127.)

Unmert. Da rien (v. rem) burchaus ale Bauptwort (weibl. Befchl.) galt, mit ber Bebeutung : chose, fo mußte "nichte" umfchrieben werden burch nule rien, nulle chose.

Bie indeffen rien nach und nach zu feiner jesigen Beltung tommen mochte, fann man aus folgenber Stelle fchliefen: Ensi vot Diex former le monde,

En cui toute bontés habonde, Ains riens par lui faite ne fu A qui il ne dona vertu Tele com il (wohl el) déust avoir, Autrement enst-il por voir

Fait aucune riens (quelque chase) pour noiant, Et sans raison outréement.

(L'Image du Monde.)

#### N'uns (ital. niuno; altital, neuno).

(Benn einmal Apoftrophe gefett werben, fo ift der Apoftroph bier ohne 3meifel gulaffig, mabrend Anbere nuns fdreiben.)

Tot ont perdu, n'uns n'i voit goute. (Bible Guiot.) N'uns n'a fortune d'or, se il n'est rois. (Establiss. de S. Louis.)

- Vie si nete et si vive

Ne mena n'uns qui soit ou monde. (Rutebeuf, 1, p. 41.) One n'uns ne l'en pooit reprandre. (Idem. p. 51.)

n'uns mestiers. - n'uns hom. (Idem. p. 57.)

Le plus : la plupart , le plus grande partie. C'est domage al plus de la jent (gent). (N. R. de F. I. p. 111.)

Plusor, plusur, pluisor1), pluséor, pluseur ("gleichfam aus plusiores," Dieg.) (aftitaf. ebenfalls plasor und plasori.) plusieurs ; [als Sujet ohne s] - mit vorgefestem Artifel ; la plupart. Suj. - E mult en parlerent plusor, (Ron, v. 14823.)

<sup>1)</sup> Ensi sunt pluisor gent cui fruit eachet et chiesent, par ceu k'il trop bastiulement anissent. (8t, Bernard, Fabl, et C. I. p. 14.)

L. sachent ob. sochent . wenn fcon in ben Roten siecat und endit ficht.

| •                                                |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fuiant snnt alé li plusur.                       | (v. 6248.)                        |
| Venu i furent li plasor.                         | (Fabl. et Cont. 1. p. 187.)       |
| Li plusor sont si nescient (i                    | gnorans). (Ibid. 324.)            |
| Ce ke en cest borc avint test                    | mongent li plusor des tindéors    |
| (teinturiers) ki ici habit                       | tent. (S. Grégoire.)              |
| (Quid in hac urbe contiger.  plurimi testantur.) | it tinctorum qui hic habitant     |
| Li pluisor en plus secreie vi                    | e planrent à leur faiteor.        |
|                                                  | (S. Grégoire.)                    |
| (Plurimi conditori suo in secr                   | etiori vita placuerunt.)          |
| Quant Carles veit que tuit                       | sont mort paiens,                 |
| Alguanz (quelques-uns) ocis                      | e li plusor neiet (novés), (177.) |

Li plusur sunt pur lni dolant. (Marie de Fr. 11. p. 109.) Mult le tienneut à grant vilté

Neis (même) li plusur qui l'unt amé. (p. 111.) Li plusur nel volrent (voulurent) fere. (v. 121.)

Li plusor voelent ce loer. (p. 170.)

Rég. - Par plusors terres s'espandirent. (Rou. v. 163.) Plusors feiz le requist, plusors feiz l'assailli,

E Rou sainz (sans) mescreance plusors feiz le veinqui, E Regnier el Lonc-Col plusors feiz jus chaï. (v. 1103.) Par pluseors lez (côtés) des rivaiges. (v. 127.) Richart ont freres e sururs .

Boens Chevaliers e biax plusurs, (v. 6119.) - Dist à plusurs, (Marie de France, II. p. 151.)

E à plusurs gens meffereie. (p. 176.) Saufige Musnahmen beben die Regel von der Beglaffung des s im

Nom. nicht auf. Bemertenswerth ift : tuit li plusor ober plusor. G. 3. B. Roland

str. 77 1). Gs fommen auch folgende Berbindungen vor : auquant piusor ; maint plusor; assez plusur. (Marie de France.)

Gine Rebenform von plusieurs mar bas gang erlofdene pluriex, beffen Endung übrigens verrath, baß es aus pluriel gebilbet fei.

L'en ameit bien tut li pluisur.

(Marie de France, I. p. 204.) 1. L'en ameient ober L'ameient; vielleicht auch : tuit.

<sup>1)</sup> Pur sa valur, pur sa largesse, Pur sa biauté, pur sa pruesce,

De pluriex antres choses. (Coutume de Beauvoisis.)
De pluriex choses. (Ibid.) — Pluriex lettres. (Ibid.)

Quanconques (quantumcunque): tont ce que; tont.

Ice doit estre en remenoir (mémoire, souvenir)

Quanconques preudom dist pour voir. (Marie de Fr. 11. p. 257.) Nostre Dame est nostre quanconques. (Fabl. et C. 1. p. 287.)

Quant, quanz, quante (quantus): combien.

Bafrend fid nur toutes et quantes fois ethalten hat, wurde einft vielfacher Gebrauch von diefem biegfamen Borte gemacht.

Quanz vinz sont-ce? ce dit li fox,

Ce sont trois vinz, fet li vilains.

(Rom. d'Estrubert. Roquefort: Quans.)
Ileuc (là) unt à grant joie ne sai quanz jors esté. (Rou, v. 4209.)

Alez, dist-il à sez servanz,

Dunt iloc aveit ne sai quans. (Idem, v. 7218.)

Ne sai quanz chenz ne quanz milliers. (Idem, v. 7320.)

Quanz amis as-tu conquesté? (Fabl. et C. II. p. 44.)

Des autres clamors i a tantes

Que je ne sai à dire quantes. (Rom. du Renart.)
Quantes sentences il moet alsi come par demandise, alsi come

tantes personnes des divers prent en soi. (S. Grégoire.)
(Quot sententias quasi per inquisitionem movet, quasi tot in se

personas diversorum suscipit.)

Quantes victoires ont été tollues des mains des vainquenrs par
les vainces?

(Robelais.)

Daber Quant que, Quanque, Kanke, Quanques.

Il ne volnt . . . faire point de quanque il denst.

(Aucasin et Nicolete.)

Tot est de religion

Quanque on treuve en sa vie. (Rutebeuf.)
As nés (navires) portent quanque il trovent. (Ron, v. 441.)

Ne pooit pas sufire quanque il gaignoient. (Idem. v. 175.)

Normendie e Bretaigne e kanke i apent. (v. 3612.)
Destrucient kank' il trovoent. (v. 10004.)

Quanques il est mestier (nécessaire). (Test. de J. de Meung. 1)

<sup>1)</sup> Ich zweiste nicht, daß Triet. I. 131 ebenfalls guangue flatt conque zu schreiben sei : Ne sace (que je ne fasse) conque il dira.

## Quelcunque; Quiexconque.

Quiexconque, eigentlich nichts anders als quelconque (wie quiexque: quelque; 3. 29. quiexques malaventures, quiexques choses desplesans, quiexques figures qu'eles aient, (S. Rom. de la Rose) wurde auch absolut und lächlich gebraucht.

Tout avant te vueil amonester, quiexconque bien tu commences, que tu par oroison angoissouse . . . requieres Dieu qu'il le parface. (Prolog. de la Trad. de la Règle de S. Benoit.)

Qui qui, Ki hi, und Que que.

Ki ki onques cest espir . . . avons pris, ne dotons mie de la vie des choses non véables. (S. Grégoire.)

(Quotquot hunc spiritum . . . accepimus , de vita invisibilium non dubitamus.)

Li pons tresbuchia è chaï,

E si se out desuz péri.
Que qu'elle (quoi que) die, elle est ta fame. (31de, che che,)
(Fabi, de la Borse plaine de sens.) — Que que j'entende. (Fabi, du Cauter.) — Que que de voss aviegne, on m'occira. (Aucain
et Nicol.) — Que que de voss aviegne, on m'occira. (Aucain
et Nicol.) — Que que de moi doie avenir. (Rom. du Remart. 11.)
— Mez se li Roiz. m'alont de se sei (quoique ce soi) hoissant
(Rom, v. 327s.)

Si fait , Sifait (ital. sifatto. - fothan): tel. (oft.)

Tal, Tel.

— Out de tal gent victoire. (Rou, v. 2270.) Ne ne porent sofrir tal chose lungement. (v. 3596.)

Tal vient sain à mediée (au combat) ki el despartir saingne.
(v. 3952.)

Kar tal perte i ont fete ke j'à n'iert restorée (réparée). (v. 4023.) Tal crualté. (v. 5019. Bgl. 3307. 3606.)

Tel erlitt, mit a verbunden, viele Bariationn: teile, tiex, teux, teux, teux, teux, tieux etc. Nunmehr wollen wir fure erfte Brifpiele, welche

(Trist. I. p. 221.)

<sup>1)</sup> Mais or ira, à quel qui tort. Wie andecemo : à que qu'il tort.

geigen , daß tel das Beiden bes weiblichen Gefchlechtes verweigente, mab: genb es a ober x annahm , betrachten :

La fins de la parole fu tels. (Ville-Hardonin.)
Et la somme de ler conseil fut tels. (Hoid.)
Tex est ma destinée. (Rom. du Renart, II. 170.)

Tex dames a en cest païs. (Ibid.)
Tex esmeraudes et tex pierres. (Fabl. et C. I. p. 333.)

Dehait qui tels dames honeure's). (Le Chastiement des Dames.) Zweitens verbienen folgende Zusammenfenungen: altretel, autretel,

... Altretel loier attendent.
... Cil altretel firent.
Car tout en autretel manière.
Autretel font, ce m'est avis.
(Rom. da Renarl, II, 111.)

Une autre imaige d'autel taille A senestre vi delez lui;

Son nom desus sa teste lui (je lus),

(ital, altrettale) autel und itel unfere Aufmertfamfeit.

Apelée estoit Felonie. (S. Roquef. Felenie.)
Qu'un autel cheval li dunast. (Marie de France. II. p. 229.)
Itel, com tu es, itel fui (je fus). (Fabl. et C. II.)

 La roïne avoit en son doi L'anel d'or de con le roi O esmeraedes plantéiz.

Mervelles fu li rois gentis,

A poi que li aneaux n'en chiez (für chiet), (Trist. I. p. 88.)

Bermuthlich ift flatt des zu lefen tes ober tel; gang gewiß zubem dois (doigt) ft. rois. Bgf. p. 99.)

Ke faites vous lée ceste hière? Onques mais femme che ne fist,

De tele oevre ne s'entremist: Car t'en ne puet mort sekuier.

(Rom. des 7 Soges v. 3781.)

1) tel. 2) esvilier (éveiller).

Des closture set mout perilleuse,

Estre seul, et mout dangereuse,

E chil et chele sans le tiers Ch' est une paire venimeuse;

Teus paire as puet estre huiscese. (Gl. du I. T. d. Fabl. et C. p. 430.) Obne Sweifel: 1) Teus (teite). 2) est ju fireichen. 3) soult (a contume). N'est pas honorez li mostiers

Où itiez gent chante ne bruit.

(Bible Guiot.) (Rom. du Renart)

Itel conseil vos voil doner. (Rom. du Renart)
Sowool das einsacht tel, als die Composita, tonnten, weil beide Geschlechter gleich lauteten (Bgl. die Adjectifs) als régime auch im

féminin lauten : teu.

Mais ne féist teu félonie. (Chron. Anglonorm. I. 177.)

En teu maniere e en teu guise. (178.) Li fist teu joie e tel honor. (Chron. de Benoît de St. More.)

## Tant, Tanz, tante (tantus): (foviel).

Tant war chemals ein biegfames Bort, quant entsprechend.
Vois tante enseigne, tante lance. (Renart. 111. 233.)

Tantes grandes barbes. (Rom. de Bertain.)

Les pierres sont telles et tantes. (Rom. du Brut.)
Ki kuidast (eût pensé) ke tant d'homs par tantes gens passassent.
(Ron. v. 1710.)

Bemerkenswerth ist der Gebrauch von tans mit Jahlwörtern, 3. 23. deux tanz (ital. due tanti): deux fois autant.

En aura maintenant deux tanz. (Fabl. et C. I. p. 93.)

Par ce seras dis tans amés (, dix fois autant.") (Rom. de la R.) Autretant und Itant G. Rebenwörter.

## Toz , tote (totus) : tout.

Masc. Sing. Snj. toz Rég. tot. Plur. Snj. tuit') Rég. toz.

Fém. tote totes.

Se li cors va servir nostre Seignor, Toz li miens cuers remaint en sa baillie (tutèle, garde).

(Chast. de Couci.)

1) dearont. 2) tuit.

1) Puis s'élance de lel air

(Fubl. et C. I. p. 269.)

Por le grant fossé tressaillir,
Que totes les cengles derront
Qui tai chaïren en un mont
Eaz el fonz du fossé aval, (Fabl. et C. I.

Reprennent tot le mont (monde). (Bible Guiot.) Tuit furent d'un acort e d'une volenté. (Rou, v. 1179.) Tuit esteient Normanz à cel tems apelés. (v. 1182.) E jura li Dus haltement E tuit li Barunz ensement (pareillement,) (v. 10515.) Tuit franc e tuit quite s'en aillent. (Rom. de la Rose.) Plot à toz les Lumbarz, etc. (St. Grégoire.) (Placuit omnibus Langobardis,)

Grant joie font totes et tuit.

(Renart. III. 254. 264.)

Fur biefe Regel ließen fich ungablige Beifpiele anführen. Dieß binbert aber nicht , bag fich juweilen Musnahmen Darbieten: 3. B. :

Tuit cil amendement retorneroit au frerage, (héritage commun entre frères et soeurs). (Les Establissem, de S. Louis.) Tot cil orent merveilhe ki l'oïrent. (S. Grégoire.)

(Mirati sunt omnes qui audiebant.) Cil fa mult de tuit ploré.

(Rou, v. 10438.)

Das fachliche Befchlecht barf als Snj. in t enbigen :

Tot chiet, tot muert, tot vait à fin.

(Rou, v. 66.) Bur Berftarfung fagte man: Treston, trestot, trestuit, treston 1). Sachiez qu'il snut trestuit dontable (redoutables.)

> (Rom, de la Rose,) (Rou, v. 10923.)

Trestuit te sunt venu preier. De trestuz reis vus present les curunes (conronnes).

(Roland, str. 28.)

#### Uns.

Uns mag bier auch feine Stelle finden, infofern es bisweilen ohne ein Dauptwort, in ber Bedeutung von quelqu'un, gebraucht murbe.

Uns ot enfant de sa mechine (servante), il la prit à fame. (Livre de Jostice et de Plet,)

Celni qu'on invitoit à aller ouir un qui contresaisoit naifve-

ment le rossignol. (Amyot.) Uns esposa (épousa) nne fame. (S. Roquef, Mesel.) Mebnlich ift ber Bebrauch von uns , une mit Sauptwort , im Begen:

fos pon altre, autre.

Une gent aunt, devez saver, Ke sans vins ne purrunt manger,

<sup>1)</sup> Chen fo tresentier.

E gutre gent sunt sanz dutance

(Enseign, d'Aristote.)

Ke de vin beivre unt grevance. Sodann entfprach nus bisweilen quelques, certains, obne Begenfas.

Izopes escrit à sun mestre,

Ki bien quenust lui e son estre, Unes fables k'il ot truvées

De Griu (grec) en Latin translatées.

(Marie de France.) Mais totevoies sormontent molt ces dous manieres de larmes unes altres larmes ki donent al ener assi cum la sayour de vin. (S. Bernard, S. Roquefort, Savor.)

Uns d'une religion orent un privilege del Roy, que toz ces qui se rendoient en lor ordre, seroient franc de costume.

(Roquefort. Seignau.)

# V. Reitwort.

Milgemeine Bemerfungen über bie Conjugationen.

36 trete nicht in bie Untersuchung ein . welche Rangeonung unter ben lateinifchen Conjugationen feftaufeben, und mas von bee Behauptung Steuve's und Dien's au balten fei, baf bie fogenannte beitte Conjugation die ur fpeungliche, die in are, ere, ire bagegen abges leitete feien, und bag bie Gigenthumlichfeit ber Ueconjugation in ber Befchaffenheit bes Stammes beftebe, wonach biefer auf einen Ronfonanten, ober auf ben Bofal u endigt, bee Chaeaftee ber abgeleiteten bingegen auf ber Anfchliegung ber Bofale a, e, i an ben Stamm berube 1). 3ch bes fchrante mich auf die Beantwortung bee Frage, ob im Frangofifchen, wie im Lateinifchen , vier Conjugationen angunehmen feien , ober ob biefe Babl fich auf brei, ober amel cebucicen laffe 2).

<sup>1)</sup> Bgl. Albert Montémont, Grammaire générale, ou Philosophie des langues. Paris. 1845 "M. A. M. a réduit à une seule conjugaison les treize du grec , les quatre du latin , et celles des langues modernes qu'il a mises en parallèle."

<sup>2)</sup> Das Unternehmen bon Rurg, Die Conjugation auf ir ale Urconjugation geltend ju machen, und bie übrigen aus ihr berguleiten, mag allenfalls ale ein ingeniofer Perfuch, Die Theorie bon ben farten und fcmachen Berben, infofern auf ben Botal geachtet wirb, auf bie frangofifche Sprache anguwenben , ange-

Starbier aufert fic in feiner Wiffenschilden Grommatif ber fangofifchen Sprache, nach Erwafnung ber vier lateinischen Conjugationen, fe: "Do bit Infinitio-Endungen der gweiten und beiten fich nut burch bit Länge bes ein der einen, und die Aliege beseichen in der anbern unterscheiben, die Quantität aber in den comanischen Sprachen ihre alte Bedeutsamfelt verloern bat, so ertifet es fich hieraus, wie bem Italaffaischen, Spanischen, Poetugsefischen, und so auch bem Provenzalischen wir ben Endungen

nicht mehr als beit Conjugationen verklichen find. Die beit erfigenannten bereicht beit beite bei Sprachen noch heute; im Frangofifchen aber find bie alten prevengalifchen Influtive auf ar fammtlich in er übere gegangen, fo baß, noch abermaliger Beriefunchzung jener ersten mit ber werten Conjugation nur noch "wei auf

· er und ir

vochanden find, und mehr nicht vorhanden ifein fannen. Was nur finen Endungen oir und re betrifft, fo ift aus dem ftiber Gefagten gu eriefen, Daß oir utferfünglich bild inte andere Orthegaraphie für er (ed. eir) war, die fich nur bei einer geringen Mngahl von Wetern einerschlie den und feiglecht, die jest bilde Mussprach von aber einf gentommen bat. Und wie jenes er aus bem lat, ner aber er und wuch Abwertung (Mopfoep) der formung entfinnen ist, so ist ib ich ich dung re nur durch Ausstehnung ber gierinn fielbt falliefen fich die Werbe auf vor benen auf ran. Im Musiemp ber Fierinn fielbt falliefen fich die Werbe auf vor benen auf er , die auf er dennen auf ir an, und geben fich smit ab Mobulgeumen ober Webweichungen der erftem und zweiten Canligation gu

3d wiederhole bie Gtgunbemerkungen, welche ich in der Piczele ichen Gram matis, 15. Auff. p. 178, gemacht babe: "1) Wenn ichon ar durch er verdeungt wurde, so ist doch nicht an eine alle derie Etematte: are, ere, ere in sich vereinigende Conjugation zu verfen, und das aus erntslandten er ward nicht dem urspflinischen er (aus ere entstandt



ben) an die Seite gefest, sendern es erhielt fied, wie das a des Defini und Imparfait Subjonetif bafür gung, has fefte Bewuftfein, das biefe efte Coniggation der erften letteinsichen entfpreche. Das Prevortreten bes a in den erwähnten Beiten ist um so beachtensverther, als soger der werbengliche Speach biefen Wacht im Defini nicht bemacht beiter. Bon einer Werfchandjung der ersten mit der zweiten Conjugation darf also nicht bie Webe fein, und ungenau find die Beuperungen über oir als eine Me- benform der erften.

2) In Beaug auf Die Flerion laffen fich gwar mehl Berubrungspuntte amifden ber Conjugation auf ir und beefenigen auf re auffinden, allein es fcheint boch bedentlich, diefe lettere ale Debenform ber erftern geltenb au machen. Staebler fucht freilich feine Behauptung, baf re gur Endfilbe ir ju gieben fel, baburch ju begrunden, daß die frangoftichen Beitwoeter auf tre, benen fich bie in aire, oire, uire anreiben, mit ir aufammenftimmen, und er verfahrt bier infomeit gecabe wie Rapnouard, als diefer auch in feiner Grammaire comparée des langues de l'Europe latine , p. 277 , ir und ire neben einander ftellte. Muein gegen biefe Coordination ift Rolaendes einzumenden: Babeend in ber Conjugation auf ir bas i ber Botal ber Endung ift, ift bas in ben Beeben ber vierten Conjugation vorfommenbe i ber Botal bes Stammes, ba dire aus dicere, écrire aus scribere entftanden ift: i erfcheint alfo im Grunde nur als gufallig voehandener Bofal, b. b. als ein folder, ftatt deffen eben fo leicht ein anderer fleben tonnte. Betrachtet man fobann noch die Beitworter auf ndre, dre, tre, fo fieht man vollende feinen Grund, fie gu ber Conjugation mit bem porberichenden i gu gablen.

3) Wenn fic aus bem Dishetigen erglet, daß das aus are entstamen er den Rang einer eigenen Sonjagation so sicher er den Rang einer eigenen Sonjagation so sicher eine bedautet, so das sich eine andere Enduguischen auf zwei tein Gesenn für die französische Sonjagationen auf zwei tein Gesenn für die französische Gerache ist, so zu betrachten, und zu prüsen, das Werkelltnis von ein zu es weitersche in den den eine Freisische Gestamt von den gestamten vorden sollten. Die nur einstenden, aber alle nur eine Gestamt vorden follen. Die einstrissische und betrachten die siehe Benammen der Gestamt von der eine Verläuste, sodamt ein ein Vergeing, und dezuuf ist siehe Gestamt der der erpektientet essen wir nun, daß ersten sich und der eine Verläuste, sodamt und ein nun, daß ersten sich den und zeitnissischen sich eine Verläusselle von der der Schaft von der Auftrass sich das der eine Verläus auf er umfasst (6. 2). daber er, recipierse) daß eitriens in den zumanischen Sprachen, a. W. der fennischen und pertugsfischen, vender att vender, und in aussilien alternanischen Westert vender, dessenden

u: f. w. fic vorfinden 1): fo ift es unftreitig rathfam, oir und re als Formen einer einzigen Conjugation zu behandeln und ihre Brewandtfchaft anzuerkennen.

So wird man fich alfo fur brei Conjugationen enticheiben :

1. er. 2. re mit bre Rebenform oir. 3. ir.

Dieg ertheilt ber lettern nochmals eine Doppelform gu, namlich :

a. einsach. b. gemischt. partir. florir (vo

florir (von floresco.)

Man fönnte vicleicht zu manderlei Einwendungen verfudet, um da ert ganeigt eine, die Enzigacien auf ir nur auf eine Klaffe nach florie eber finir zu beidesänfen, so deh partir umd öhnliche Verbes, nach der grusbulichen Negandungsmeist ern enzem Geseladiern, als unergeläng gangelübet würden. Musin man muß auch die der geündlichen umd triefen Ferschaung vom Dis zu neichen. Die Augubante vom partir nichen florie Klaffe fich dehnders darum als neitwendig dar, weit es zwei ennantiche Sprachen, die spanische und partugisfische, gibt, welche die aus dem Inndaritum floresco entstadente genn nicht bestigen, umd bei denne daper, wom man partir ausschlicken wollte, keine regelmäßige Confugation in ir sich vorsischen wiebe.

Dicht ungern mare ich Dies noch weiter auch bei ber Claffification. ber ftarten Flerionsart gefolgt, ba ich fie als eine wiffenfcaftliche ehre allein bier gerieth Miles gu febr mit meinem Streben nach anfcaulicher Darftellung in Collifion, als bag ich meine Gintheilung banach richten fonnte. Denn es gelten babei feine Schranfen ber Conjugation, fo bag 3. 23. (II. p. 203) faire, tenir, voir in Gint Claffe ju fteben tommen ; und überbieß ift manchmal ein abnormes Reitwort als ein "anomales" ber fcmachen Flerion beigeordnet, wie g. B. aler (aller), von welchem unter bem Sitel ber farten Rirgion wieber eine einzelne Beit, wie auge , ale biefer jugeborig erwähnt wirb. Dirf alles ift binlanglich begrundet, aber man mag barin boch einen Entfculbigungsgrund fur bie Abweichung von jenem Gange bemerfen. - Dun tam es noch in bie Frage, ob ich nicht beibre vereinigen, und neben ber gemablten ausfuhr= lichen Darftellungeweife nach Conjugationen und alphabetifcher Reibens folge noch die Charaftere ber farten Rierion angeben folle. Aber bier gerieth ich ebenfalls in die nicht geringe Berlegenheit, bas icon in ge= brangter Rurge und ichematifder Form Begebene brinabe budftablich nach: fcreiben ju muffen. Go that ich ganglich barauf Beegicht, in ber gu=

<sup>1)</sup> G. Raynonard , Gramm, comp. p. 261.

versichtlichen Erwartung, baß jeber von mabrem Forichungstriebe Erfulte fich an bas Diegifchr Weret wenden werbe, um nicht nur über biefen, fonbeen noch manchen andern Dunft Belehrung ju fuchen.

#### Bilbung ber Beiten.

Es möcht zweiftigheit fcheinm, ob das fangöffich Participe present aus dem Mcculativ der entfprecchen tatefnichen Beiten, oder aus dem Berundum entfamden fei. Die gentschiede für das lehtere, indem er an das fal., span, poet. cantando, in cantando, en cantando macht. "Bom Particle, fagt er, fommt in verduler Beitung mur das Pollens, und auch dies mur moch im Jailanischen vor, cantante; in den andern Manderten fie exeratet."

Bon den Zeiten des lateinischen Indicativs haben fich die dezerften, Prafens, Imperfectum und Prefectum, in allen romanischen Sprachen ethalten. (Ausnahmen in Bruga auf das Prefectum im Balachischen und in ningen Munderten S. Diez II. p. 95. 96.)

Das lateinifde Ruturum murbe nicht aufgrnommen. (Die einzige Spur von ero bat fich im Peovenzal, und Mitfrang., und von fiam fm Ital. echalten.) Es banbelte fich folglich um eine eigenr Formation, und hierbei half bubere, bas fonft ale Bulfegeitwort fur bie Bergangenbrit biente, aus. Dirg bat bief trefflich fo entwidelt: "Die Formel habeo audire ift genau foviel wie haben audiendum ober haben quod audiam , ich babe au boren , muß boren ; wie nabe bieß aber bem Borrne wollen, Borenweeben liege, ift fublbar. Raft man namlich die Borftele lung bes Sabens als bas, was einem aufommt; erflaet man fich habeo burd meum est, sc. negotium, fo begreift es eine fortbauernde Birs funa . beren Object in bem Infinitio enthalten ift, welchem aber hiermit feine veebale Rraft nicht entrogen wied, und fo gilt bas romanifche cantare babeo aliquem genau fo viel wie cantabo aliquem. In fore meller Begiebung wiederholte fich bier nun eine Erfcheinung , Die man an alten Sprachen mehrfach bemertt bat: bas Bulfeverbum marb sum blogen Formwort, beffen Bedeutung man nicht mehr fublte, und wuchs als Suffix allmalig mit bem Infinitio gu riner einzigen Bilbung gufammen, welchr unter bem Scheine eines einfachen Zempus bas lateinifcht, vermutblich burch einr abnliche Conficuction entftanbent, Futurum erfestr. ...

Mbmeidungen der alten Flegion von der neurrn.

1) Der Infinitif vieler Beitworter war, wie dieß beim Entflehen from Sprache fic gigt, lange nicht firit; fie icwonften gwifcon mehren Conjugationen bin und ber; fo: finer, finir (fenir); puer, puir; ardre, arder, ardoir, arsir.

- 2) Das Participe passé endigit aniangs, wie es die Absammung aus dem Lateinischen mit sich brachte, in t: amet (amatum, amat); tendut. recut: punit.
- 3) Das unsattnische n in der ersten Person des Présent Indicatif in der poeiten und dritten Consugation war der alten Sprache die ins 13. Zahrhundert fermb. je vend, vent, ven; je vien, je di, je sai, je vei oder voi (woosen sich nur in ] ni eine Sput erbatten hat.)
  - So mangelte auch der ersten Conjugation das e in der ersten Person. j'aim, je peus, je port, je quid oder quit (v. quider : peuser.) je desir, je pri, j'os.

Das Ramliche wurde bisweilen im Imperatif beobachtet, wofür bes fondere lai finise) (mehrmals in Tristan) jeugt.

4) Chen fo hatte die erfte Derfon der Ginheit des Defini der zweiten und britten Conjugation fein s; und ftatt u galt die Gndung ui !).

je vendi, je respondi; je desfendi; je fi; je fini.

je reçui; je dui. - je fui; je bui; je conni.

5) Das lateinifche t ber britten Person ber Einheit erhielt fich einige Beit lang auch im Present Indicatif und Subjonctif.

Il mandet, und mant (il mande). — il plort, plourt, plurt (il pleure). — il celet (cèle). — il ost (ôte). — qu'il chasset, qu'il chasse).

Diefes t fand fich rbenfalls im Delini der erften Conjugation, und im Futur aller Conjugationen.

Il commandat; jugat oòtt jugeat; jurat; mandat; apelat. — Carles serat ad Ais à sa capele. — Vendrat li jurz, si passerat li termes. (Roland. st. 4)2).

Dir alte Sprace feste dem t manchwal ein s vor: fist, mist, sist, wodurch das Defini auf eine rewas widrige Weise dem Imparfait Subjonctif ahnlich wurd.

Anmert. Dief mochte, wie Dieg bemertt, bagu beitragen, bag bie 2te Perfon Singul. Das im Provengalifchen noch vorhandene t, wovon

<sup>1)</sup> Eine und bentende und ziemlich feltene orthographische Abweichung ift e' flatt et, im Dennt, wie im Futer. — | aporté. (Nous. Rec de F. et C. p. 125.)
— en diete (thiel. p. 128.)

<sup>2)</sup> Ju ben Dienberten, in meiden ab hänfig flat a gebraucht neube, hat hat Faire mandmad, mie art für it a fitht, bie Enbung all. — Fierenment it alt drom mas haus erwugies: Tolut m'eren m'antig, i'en oenneui (neinden)-meschiet; A Higgs en erwat escor copeis is chies. (Waddenngel, p. 5.) — Chen haiffigh into Zufigheit.

noch einige leichte Spuren im Altfrangofifchen vortommen follen (tu amast ; tu vendist; tu garist) abflies.

6) Die erste Perfon Pureal. Des Présent, Futur, Relatif und Conditionel devolpte im Alffengölschen, wie in den lörigen connaissent Stracken, einig Zeit lang des nn, doch ging es bold in u fore. Elle treffen aber sowohl das nacht nun, om als auch onues an; welches die urfreingilde Ferm gewelen fei, ist schwer zu entschelben. Auch onus, ums fommt von.

nos admirom, admirum, admiromes; retornom, um, omes; alom, alum, alomes; — sejornerums. (Marie de France. 1. p. 74. Laisaums (Ibid.)

Gine etwas feltenere Endung ift iens für das Present und Imparfait Subjonctif, das Relatif und Conditionnel (Bgl. die Provens zalische Conjugation, Diez II. p. 169); auch iemes.

Soins, (St. Bernard, G. Ropnefort, Sennett), 28fl. Soyens. —
Ke nos repoliginess; ke toos allens, (Idem. G. Ropnef, Mendis,) —
Ke nos apreguiens, (Idem. G. Ropnef, Sainetillement.) — Ke hos
enseviens (suivious), (Idem. G. Ropnef, Sen.) — mardiens, (G.
Ropnef, Mester.) — fucions (G. Ropnef, Ui.) — Fusions, (Marie
de France, II. p. 151.) — Eustiemes, (Anc. Chron. de Flanders,
p. 63) — Etiliens, (Aucasin et Nicol.) — Se nos aviens passé
cel val, Per tens seriens en vo pais, (Fabl. et C. III. p. 375.) —
Volienes, (Flore et Bl. p. 37. 2 md.)

7) In Begug auf bas s vor m in der erften Perfon Pluralis im Defini fit gu bemerten, daß, wie es nicht im Lateinischen gegrundet ift, fo auch bieweilen in den alten Wereren mangelt.

conversames; truvames; alames, (Trist, II. p. 130, 131.) departimes; véimes, (Marie de France, I. p. 240.) — venimes, (Trist, II. p. 131.) (Roquef, Anuitier, Crole.)

8) Die zweite Person Pluralis verfurzte fich meift fo, baf von bem lateinischen tis nur s. wofür auch z geseht wurde, blieb.

Es ift ine eigent Grifofinung, daß im zweiten Leftie des Trilan is zweite Archa der Merchelt verdichdent Zeiten in tendig, fip. p. 48. soweret (saurez); p. 76. oret (entendrez); p. 46. fuisset (fussiez), sentisset (sentissiez); p. 47. pusset (pussiez) — wovon fich auch in Charlemagne Zeifipide finden, wie p. 9. donet (donnez); p. 12. ckevalchet (chevauchez); p. 22. werret (verren); p. 35. lasset (laisses) —; und 6 slöft fich downqu' fringermelhen die Wennthymag gründen, mehrete Schriftfeller hohen von der latinisfom Endung nicht blef s. fredert auch et, feit sa dlich ober im Weishung mit down der Schrödelten.

Sleichmost find nur weifige Spuren biefer Endung verspanden, die bei nade in Plute verschweinben der Angabl vom Stellen gegenüber, wo seine z flere z fletz; und wie viel weifert bei Zebeufgenicht biefer nach , wonn man bie Uncerectiptie ber angeführten Barte in Anfaloga frangt - Maff jeben Hun beite ich bas t im Delbni für unritatig genettext ebnig feitert p. 3. oprietext p. 15. faffen fich auf feine Beise verhet fertigen, weil t bier fleth, nachbem bertifts stes das lat. sits ausgebrildt bat. Und was foll execut feite, (1. p. 77.)?

9) Im Present Indicatif und im Imperatif fanden allerlei Modificationen der Stamm : Confonanten Statt. Das auslautende d ward meift in e, und v in f verwandelt.

Je mant (mande). (Trist. I. p. 141.) — eutent (Impératif) (Trist. p. 33. 54. 56. 93. 113. 135. 139.) — vent. (St. Bernard. Roquef. Seu.) — pruef (je prouve). — crief (crève.)

Dft murbe auch d' nach n abgeftoffen.

man (mande). - desfen (defends.) - atten (attends.)

t ging bisweilen in e uber.

renc (rent: rends.) — se perc (je pert: perds) ma vie. (Flore et Blanceflor. p. 71.)

Mnmert. Statt és, ez trifft man auch eis, eiz, und ois, oiz an. Freire, vos aveis hien oit mon coveoant, Aleis moi dire Ugon sens nul arestement etc. (Badternagel p. 4.) — fereis (lbid.) porteis. (p. 5.) — vos avoiz.

In Müdsiche auf das Imparlait Subjonetis ist zu bemerten, daß es das i im Plural nicht immer besaß. Achnliches zeigt sich beim Présent. Euszez – vus envers lui amur, Ne féisez sa désonur. (Trist. II.

Deutsons. (Flore et Bl., p. 25.) — Doütes (dussiez). Roland. str. 26.) — Se seutez que fud amisté, De ma dolur estres pité. (Trist, Il. 47.) — Ee 12. délitasses. tenises. 11. fates. — Ee auth feutses. (Marie de Fr. I. p. 158.) — Roland. str. 131. véitsum. 123. véitstes. 44. 128. 129. oâtum, oâtstum [cussions.] 48. poâtstum (pussions.)

10) Wie fich im Italianifchen die Charaftere Des lateinischen Impresfeetum in den Endungen ava, era, iva treu bewahrt haben, so treffen wir im Alitscangofischen wenigstens noch Spuren von eve (aus ava) an,

<sup>1)</sup> Verref follte nicht ins Glosseie bon The Conquest of feeland aufgenommen verben. Eben so wenig: Veietie (p. 22). — Es ift aber felbft condræ und iera alle erfte Derfon aufgeführt. (Statt bes lestern sollte wohl bas Condit, fleben: Que vos iroie plus contant?)

und banten or, ome, ome. — Und als die Endung iva , nach Ande floffung des v. in is und ie übengtgangen war, wurde nach und nach aie die allgemeine Endung aller Canjugationen, feldft der erften. Pernach vervondelte fic eie in oie.

j'ameve; je porteve; je mandeve.

j'amoe; j'amone; j'amowe.

j'ameie ; j'amaie ; je pertaie.

Das Conditionnel lautete ebenfalls:

j'amereie; je portereie. Siebe Beifpiele unter Chanter.

Selbft die zweite Derfon behielt bas e bei:

tu ameies , amereies.

Unmert. Rur felten trifft man e ftatt ei an.

avet. (Trist, I. p. 103.) — donet. (Hed. p. 145.) — seet. (IF. 427.) — sivet. (I. p. 79.) — oseret. (Ibid. p. 52.) — parleret. (p. 36.) 23gl. seret. (I. 6.) 23gl. je avez. (I. p. 120.)

Die Analogie von Relatif und Conditionnel bewirfte, bag auch biefes lettere oe, oue annehmen tonnte. S. Ron. 1457. 3964

11) Im Futur und Conditionnel geigt fich hauffge Berboppelung

bon r. batb burch Berfebung von Buchftaben, batb burch Ausftofung pon e, balb burch Alfimitation:

monsterrai (je montrerai); deliverrai; enterrai (entrerai.)

je durrai (durerai), je demorrai (demeurerai.) je merrai, je merroje (je menerai, menerais.)

je merrai, je merroie (je menerai, menerais.)

je dorrai (aus donrai), je dorreie (je donnerai, ais.) Man dente noch die obnebin unregelmäßigen Zeitwörter bingu.

12) Im Defini fowohl als im Participe passe wurde febr haufig nach u noch i gefest.

cunuit (connut). (Marie de France. 1. p. 358.) - reconuit. (Trist. 12.5.) - eperceuit. (II. 330.) - beuimes. (II. 57.) - fuimes (fames.) (Wadtungd.) - fuit (fui). (Gérard de Fiane. v. 1396. 2036.) - duit. (Idem.) - sont issuit. (Wadtungd, p. 5.) - conuta (connu). (Roquef. Mannit.)

13) Das Subjonctif Présent enbigte oft in ge 1).

devorge, devurge (que je dévore).

<sup>1)</sup> In gewissen warben ward bieser Cant jam zichenden e. Go treffen wit in der Ancienne Chronique der Hinnde an; wei'd semmetrische (qu'il demoustrische )))

demorge, demurge (que je demeure).
perge (que je paraisse). fierge (fière; frappe).

dorge (que je dorme).

qu'il venge fur vende (breimal bei Roquef. III. Goudal.)

qu'il li renge (rende) s'annie. (Flore et Bl. p. 104.) Bgl. Kicunkes. Kier.) — venge, tenge (vienne, tienne).

Dumit icheint bas a vor t in aist, doinst, doinst, duinst, jeunst (qu'il jeune). (Roquef. Esgar.) in Berbindung ju fichen.

14) Ge find einige Spuren ber Freiheit, Die teifte Perfon Pluralis im Imperatif in mes gu enbigen, vorbanden.

Nos li diromes nos méimes; Alon au roi et si li dimes, (Trist.

1. p. 31.) — Gen fo: faimes (faisous). — Desfaimes la meslée.
(Roland. str. 23.)

15) Der Infinitif mit der Berneinung ward oft flait des Impératif gebraucht.

Der Bater bes verlornen Cobnes fagt zu beffen Bruber:

Hat hisus doux file, por Dieu nec direc; Il s'est en la fin hien provez, Perduz fu, or est retrovez. (Fall. et C. I. p. 379.)—
Dit li: Ne 'témaire de vien, Ge te conscillerai moult bien.
(Fabl. et C. II.)— Beax file, dist-il, ne eroire pas Tote la rien que tu orras (tont ce que tu entandras). (Fabl. et C. II., p. 148.)
— Va tost, dist-il, ne te targier, Al ostel à cel chevalier. (Rom. de Rou)— On flustun nez e celer mie. (Nown. Rec. de F. et C. I., p. 200.)— La pierre vost oster de l'aire. L'enfie il distr. Siree, ne faire. (Ibid. p. 308.)— Governal dist: Ne te haster. (Triet. I. p. 51.)

# Soneller Bedfel von bugen und ihren!).

Tristan est en la chambre entrez: Niés, fait li Rois, avant venest Tom menthean quite à Brengain. Et je re pardorrai le mien. (Trist. I. p. 23.) — Or saves hien que cil nos het Qui te fait croire tel mervelle; D'or en avant mens te conselle, Ne porte re à la Roise, N'à moi qui suj de vostre ovine. (Idid.) — Vor estes s'oncle, e il tes niés. (Idid., p. 55.) — Rois, or enteut nostre parole: Se la Roine a esté fole, El n'en fist onques escondit, Sa vilanie vus est dit. (Idid. p. 146.)

<sup>1)</sup> Dies citirt bafür mehrere Beifpiele aus bem Mittellatein, 3. B. Tu domine mi rex, audial me clemenlin peatra, - Notut nine consilio centro; tu autem dixisti,

# Regelmäßige Flerionsart. ite Conjugation. Infinitif.

(canter), chanter (ier.)

ier ist eine Rebensorm, die vornehmlich nach Zungenlauten vorsommt. cerchier, siehier, tochier; changier, jugier, nagier; brisier, prisier, dansier; comencier, tencier; aidier, quitier, cuidier.

Much die in mehrern von Roquefort citirten Stellen vortommenbe Gnebung eir verbient einige Berudfichtigung.

Li avogleit (les aveuglés, aveuglés) ne secvent (saven) enardeir. (St. Orfgoirs.) — A cui eucor alant par un jor jà es contreies de Grece por guarir fut offerz uns muéaz (muet) et clos, ki unkes ne pout ne sleunes paroles fors metre ne soi bevir de terre. (Idem.) — Or quant il ji mettois eu la hoche lo cors del Sanior, dankes fu desloife cele lengue longement mucle à parleir. (Idem.)

> Participes, Présent. chantaut 1). Passé.

chantet; chauté.

Beifpiele über et.

Tu as confortet mei. (Peaume 85. Peautier de Corbic.) — II serunt eniver. — (Peaume 35.) — Li ciel sunt fermet. (Pr. 32.) — Il sunt encurvet. (Pr. 19.) — Sire, pur quei sunt multipliet mi enemi? (Pr. 3.) — 3 sont au moustier retornet. ((Pr. et C. IP. p. 38.) — La Chauson de Roland entiplit (fèv tille Belipfeit.

Buch bier Spuren von eit.

ameit. (Trist. I. p. 6.2) — Tote li Triniteiz at semeit en nostre terre, li Engle i ont semeit, et li Apostle, semeit i ont assi li martre et li confessor et li virgines. (S. Bernard.) — (Seminavit

<sup>1)</sup> In einigen bon Rognefort angeführten Stellen findet fich aunt - wie Gberhaupt ziemlich oft au ftatt a vortommt.

<sup>2)</sup> Jai morut il à dolor, Et relevat à tiers jor; Enfer brizait, deliere Furent li enprisonneil. (Badernagel, p. 62.) — Obue Bweifel; deliereit.

in terra nostra tota Trinitas, seminaverunt Angeli pariter et Apostoli, seminaverunt Martyres, Confessores et Virgines.)

Statt t werb auch bas fanftere d gebraucht.

A cest jur d'ui ad Deu livred tun anemi ca tes mains, (1. Liv., d. Roix, 26. 8.) — Repaired uns buem (homme) del ost Saul (de l'armée de S.), depaned (mis en lamheaux) et devired (déchirés) out (eut) ses dras et puldre (poudre) sur le chief (téles); en vint devant David, et à terre chia, i a siirad (adora, supplia), (2. Liv., d. Roix, 1. 2.) — Si lur dist: rei (roi) m'avez demanded, (1 Liv., des Roix.) — Annubred ai les mals que Amaiech fi à Israël. (ddem. 15. 2.)

Das Participe passé nahm gleich ben übrigen biegfamen Redetheilen s aber z an , wenn es fich auf ein Sujet in der Ginbeit, weder das eine nach das andere aber, wenn es fich auf ein Sujet in der Mehrheit bezag.

Li sans li est muntés el vis. (Marie de France, I. p. 2465.) – Se par moi puet estre aquités, Par vos bruns sois didurés. — (Vid. p. 248.) — Li hom Den hi fut envoiez coutre Samaire. (S. Grégolre,) — Saine me, et si serai sanaiz, fai me salf, et si serai saraiz, fai me salf, et si serai sarbiei. (S. Bernardi,) — Uns autres qui de li est amez. (Chanon du floi de Navarre.) — Si en est forment corocies. (Rom. du Remart.) — Unmiliet furent. (Faunne 165.) — Quant serons dellivreit de la servituid (servitude) de ceste corrupcion? (S. Bern.)

Unmert. Das féminin ging bismellen auf ie aus: couchie, otroie, etc. Quant ele fu ervellie (éveillée). (Nouv. Rec. de F. et C. 1, p. 318.) — La nés (nava) su aparellie. (Ibid. p. 482.) — Les nés sureut chargies. (Ville-Hardouin.) — La lance baiste (haiseé). (Con. 1)

Indicatif.
Présent,
chant.
chantes,
chantet, chanten.

chantum, chantom, chantomes, chanton, chantes (fprid): és), chantez; chantent.

Lors ert Joseph menie (f. manne) ne Kyjote, at Patiphares, te Secretala Pharmon, et Prince de la chistorieri, et, hom negionan, hi ancheta des Hitmaëlistiens, asquenx ti ert parmenz. (Genier. 39, 5. ©. Reguef. Permens.) — (emilique com – de manna Ismaëlitarum, a quibus perdoctus erat.) — Obst Bustieli : permenze.

Grite Derfon Sing. obne e.

Foi es homme est corte et rere (rare), Afier mès ne mi or plus, (Je n'ose plus m'y fier.) (Nonv. Rec. de F. et C. II. 109.)

— Je vous aim de hone annor. (Fabl. et C. IV. p. 10.) — Midb (Fain. — Quanque je pens, riens ne me vant. (Fabl. et C. IV. p. 33.). .

(Fabl. et C. III. p. 287.) — A Dien command le plus hean de menter. — Je mant (mande), (Triet. I. p. 141.). — Je repoir. (Triet. II. p. 103.) — Je prit (prise). (p. 107.) — J'ensein (enseigne.) (t. p. 29.) — Me merveil. (II. p. 116.) — Me merveil. (Manger. magd. p. 30.) — Jel vous oftet (Nonv. Rec. de F. et C. I. p. 435.) — Si vous pri (je vous prie). (Idem, p. 450.) — Je recor bon recorder).

Dritte Perfon mit t2).

Il ostet (die) lo pechiet des meins ...; del oil l'ostet lo peché, quant il esporget l'intention del cuer; del col l'ostet, quant il de nos ostet lo juf de daupnation, (S. Bernard.) — Ce temblet le li cugnicie (coguée) soit jai thise as racines de ces arbres. (tdem.) — Certes chaitive est li citeix (la ville) en cui Herodes respent. (dam.) — Crie parolet en la salme, (tdem.) —

<sup>1)</sup> Dame, fal-il, no rus aret De mesprision no de meffel. (Marie de France. I. p. 45?.) — Bermuthlich ret, von retoe: accaser; fedann aber, bem Beremofe ju Beiebe: no rus ju ret.

<sup>2)</sup> Dief gibt, wie ich glaube, Auffdluf über folgende Stelle:

Vit un oberest, aucoche et trait; El costé destre cont forment, Brait, saut en haut, et jus descent. (Triest, I. 63.) — Bermuthiid cant ft. saiges. (- p. 77. segoié. — andectivo ensein ft. sensigns, toucaus fich ergibt, daß g toegloffen fonnte. — Bgl. p. 78. Li saus (sang) en chiet.)

Li chant das paalmes at don pealliciers, il eileillit les einems. il oppeltent at summal ta Ainiges aus nos apét, il encheitere this Dyenbies, il boult fluor toutes tearbres, il falt ainiejtes leis paramona. (fing, Stypl. Enchair) — Diele Betle bose lugilis gebabt, sheile entfelt, freile in Bezug onf ein Wort misbeutet zu werben. Git ist oben Bweifel fo zu veröndern: Li chant ober chant dan paalmes et den pealliere elishilli (abstill.; ambeilit) its aurmen dema,), il oppellet et emmott be Ainighes (nagas) on on apét, il en chaitese; ober ancheitzest its Dryanbies, il bouts fare toutes tearbres. At find aniete etts perennue. — Enchaiszest, dobre tillerde en choissest, (office niete of Imfailie-Serm in ir, enchair juridgefielet werben, es ift cein nichts als one

Ensi ik tot-poissanz Drus , . . overet les miracles de sa poissance. (St. Grigaire.) — Il sevent (savent) ke la pensé ne soi allieuet mies na sovraines choses. (Idem.) — (Requefort etilisé ellievet: élevé, haussé. És ifi dot dos Présont, und soi das Prenom.) — mandat, faissiré. (Roland.)

Ueber um, oum, om, omes, on;

Dens, nus te loom; Sire, nus te regoldstam (confessous). (Prad., dur De Dumn.) — Jose choses dont nos parlam, (Marie de Prance.) — Nus trovum. (Eadem.) — Jo aturne tantet de vianda à mei e à num liz, que nus le manjim (mangeons). (3. Lite. due Rois.) — Par lei nus latiama damagier? (Rom. de Ron.) — Geste est religion, co trouvon en escrit, (Idem.) — Sire, fent li Baron, ha nos ne penseron, Ke nos prenios Ernouf, n°à Richert le livon. (Idem.) — Causell vos demandez, e nos vos cunseillon. Ki remaindre voldra, remaindre te lesson. (Idem.)

### Relatif.

chanteve; chantoe, chantoue, (owe); chanteie; chantoie, chanteves; chantoes, chantouex; chanteie; chantoie, chanteut); chanteies, chantoie, chantoit, chanteins, iones, ionu, ion, ions. chantes (iés), iez.

chantevent; chantoent, chantoment; chanteient; chantoient,

Beispiele über bie alteste aus ave entstandene Endung eve?).

Certes li paiz ne cessevet, (S. Bernard.) — (Si quidem non cessabat pax.) — Or uns sersanz (domestique) avoc (avec) une selge

Die bon Roquefort unter Dars angeführten Beifpiele find gu berichtigen :

Ders est generament tout ce que accuae gietont o se maioja). Le giettet.

Li honts que il Pharissu orent de ce qu'il corement se departirent montrat
bien k'il dercement fessent levuit de cest soul ders il front der com pière.

Statt A'i il mobil de pu lefen, cé moire benn, bull man fessest in sussent
emmondels molle.

Et por hai n'apeloroi-je ju vection ceu ke medecin et les plaies et assunget les easpries conseinnes ? (St. Bereris. Roq. Enappries.) — (Quidei distarion anctionem quae et medeter vulneribus, et exasperales conscienties lessis?).— Webi : 1) opelerois-je obse ju, ober apelerois ju obpe fe. 2) medeciset.

<sup>1)</sup> Richt one , wie Ropnouard angibt.

<sup>2)</sup> Es war eine bebentende Lude in Rapnvnarb's Grammaire comparés, baff er biefe Korm gantlich ignoritte.

de fust (un seinu de bois) s'en ala à la fontaine, et quant il putitivet (puisait) l'aigue (l'eau), si entrat uns peissons (poisson) en la selge. (S. Grégolre,) — (Et cum situla lignea mancipium ad fontem perrexit, dumque hauriret aquam, piecis situlan intravit.)

Ihesus naist: moignet (pen moiner, mener; se livrer) joie cil ki ke ce soit cui li conscience des pechiez jugievet (jugeoit) colpaule (conpable, digne) de permenant dampnation, (S. Bernard.) - (Nascitur ergo Jesus: gaudeat quisquis ille est quem perpetuae damnationis reum adjudicabat conscientia peccatorum ) - Ju jueyve (je jouais) par defors (dehors) en la place, et en la secrete chambre del Roi me jugievet om à mort 1). (Ibid.) - (Ludebam ego foris in platea, et in secreto regalis cubiculi super me ferebatur indicium mortis.) - Ceu n'en estoit mies molt granz chose, s'il ceu donevent (donnaient cela) en pardons k'il avoient pris en pardons. (Ibid.) - (Non erat hoc magnum: quod gratis acceperant gratis dabant.) - Et cel meisme religious home ki as deforaines, choses necessaires lur donoit servise, provochievent sovent à corrocement par nient porveues paroles 1). (St. Grégoire.) - (Et eundem religiosum virum, qui ad exteriora necessaria eis obsequium praebebat, incautis saepe sermonibus ad iracundiam provocabant.) - Quant li charnels peules d'Israhel devoit rezoyvre zai en ayer les comandemenz de Deu, si se saintifievet en charnels justises et en divers lavemenz, en dons et en sacrifices, (S. Bornard.) -Pieron (S. Pierres) ki se chalfievet al fen. (Trad. de la Passion.) - Si ploreivent ameirement (amèrement) li angle de paiz. (St. Bernard.) - Il semblevent nud (nus). (S. Grégoire.) - Si mostrarent il bien (les Mages) ke lor offrandes portevent aucune espiriteil significhance. (S. Bernard.) - En oreison velllevet (il veil-

<sup>1)</sup> Roquefort trennte hier die Enbung nicht forgialtig ben bem Stamme, indem et juyer, jueyver: s'amuser, jouer (jocari) aufnahm; juer, juier, jurer hatte bingereicht.

<sup>2)</sup> hir bergaß Raquefort bollendt jener Endung, indem er ein Verbe, bas minnel ettilleter, geftrub modife i, perosechierer provaquer." Byl, Puervacher. — Das Manisch ist ibm beggart in Brigg and vielgener, adopour, adopour, except provaquer, except babel angestüber Seiffelt ist fasgendet viel en erdelferet mais de Euge sole ele, (S. Bernard.) — Sen fo berhalt es fich mit behalteiere bilter.

Meis à ele ne soi o se vet pas joindre. (S. Roq. Meschine.) - L. eles (elles). - osevet (ossit).

lait; permetched; tote nuit. (Ibid.) — Mais il méismex Iuliens isanelement quant il et vént lo Deu serjant, si lo despitat por sahabit et si porponevet par enfléie pense coment il aparleir lo
devoit. (3. Grégoire.) — (Iden were Iulianus reponte ut vidit Del
familium, es pios habitu dapazit, cumpus qualiter deberet alloyat
proterva mente apparabat.) — Cil hi lo tenoient lo pensevant ochire.
(Iden.) — Comment feriex-vos. feste de ceu que vos ne asaveiez.
(sauriez) ke fiust, ou coment le saveriex-vos, a'om ne'l vos ononcievet? (3. Bernard.) — Nartaion ki dist que Axa, le fille Caleph, séanz sur un anne (ânc) copérevet. (3. Grégoire.) — Quant
il ce recomencievet sovent. (Idd.) — Abis com eles en après racontevent, etc. (Ibid.) — En cel meisme live où il orevet [orabat]
avon les ferez. (Ibid.)

Die wwite form bes Relatif ist oe, one, owe. Grüßer bacht ich mit, indem ich eer und owe gufammenschit, nud aus diefirm leigtem oe und ooc hervorgehen ließ, das Bethälfniß zu ava so: die Grinen hälten das crite a von ava in e. die Anderen, die es voniger erei hielten und beinsch wie o ausstprachm, eben dessignable in overvondett. Da ober Die zinicht nur festhält, daß ava im Frangsössichen durchaus sich in eve bade ungestalten millen, sehern auch getzt, daß och entschen festen das von eve in a überging, so schein mit dieß nach das Wacheschiellicher.

Jo duil (je lamente) snr tei (toi), chers freres Jonathas bels et amiables, que jo amone (j'aimais) si come la mere sun fiz. (2. Liv. des Rois.) - Jo acertes aorone. - Jo alone l'innocence. Jo desirone, (Trad. des Psaumes 100, 108, 118, Psaut, de Corbie.) - Jo crione à tei. (Psaume 30.) - Esperone desque (jusque) al matin. (Psant. de Corbie.) - Jo esgardone à destre. - En mi nuit m'esdreçoue, (Psaut. de Corbie. ps. 141. 118.) - Sire, si jo l'osone dire. (Roman de Protheslaus.) - Ces quatre chevaliers amoue Et chescun por sei cuveitoue, (Marie de France,) - Il m'amouent (aimaient) sur tute riens. (Eadem.) - Li pruveire (pretres) ki sacrefiouent . . . ne se apruchouent pas al altel. (S. Roquefort, Provoir.) - Od mun queor (avec mon cocur) parlone e encerchone mun esperit - - jeo parlone, e defailleit mis esperiz. (Trad. du Psaume. 76.) - Jeo purpensone jurz anciens (je pensais aux jours a). - Jeo recordone mes salmes en nuit. (Ps. 76.) - E en forsenerie cuntrariowent à mei (me contrariaient.) (Ps. 54.) - A mei parlowent; agueiz. - Encontre mei parlowent ki seeient (étaient assis) en la porte e chantowent bevant (en buvant). (Ps. 37, 68 ) - Encentre (contre) van frere parloss. - Oue il tolissent la meie anue (mon ame, ma vie) purpensoent. Si jeo vas enmenos od mei (si je vous emmenus avec moi), Jeo li mentirai ma fei (foi). (Marie de France.) - Il se reveloent contre Den, (Comment, sur le Santier.) - Quar mult le redotoent e si l'amoent tuit, (Rom, de Ron.) - Custume aveit, quant il erront, A chescun mustier k'il truvont, Se il poeit, dedenz entront, Se il ne poeit, defors oront. (Ibid.) - On'il quidont bien que nuls vivanz El munde n'en péust veir tant, (Marie de France.) - Quant Bernart à Roem oi del Rei Herout K'à Dive esteit venus e tal gent amenout, E la gent de la terre à li tote avemlout, Par semlant li poiza, mez en son cuer li plont, Al rei mauda en France li noveles k'il sout Del Rei de Danemarche ki la terre mastout, Li paiz porpreneit, li vites essillont (pillait); Normendie perdreit, se mult test n'i pensont, In n'i entrereit mez, se mult ne se hastont, (Rom, de Rou.) - Dormi aveit, mez dunc veillout, De plusurs choses purpensont. (Idem.)

Die beitte geem ift eie ober oie, weit wolcher in dei algemeinen Bemerkungen bie Rote war. Dies fagt: "Im Isten und großenthelis (don im 12ten Jahrumdert ift endlich oie (ober eie) bereidend b. b. wie (don Andree bemett haben, die erfte Conjagation gab ihre eigem frem fie biefe Zempus auf, und bequeunte fich in die ber beitten. "

Se tu od toi les emporteix Et ensi nue me latreix. (Marie de France.) — Se li riches uem (houme) aveit toz jorz eise (aise) et mangeit toz jorz pleintiveuent (en abondance)... et li popres (pauvre), qui a non (nom) Ladres (Lazare) en l'Evangile, atendeit toz jorz à sa porte, fameilleus (affamé) et unevant de freit (froid), mau pleit i aureit. (Comment. sur le Sautier.)

Daß beibe Endungen one und eie neben einander bestanden, beweifen folgende Berfe:

Li Reis l'aveit o sei (avec lui), u'amout nul home tant. (Rou.) Qui mut l'amot e cherisseit. (Marie de Fr. I. p. 402.) — Tute sa terre si gastot; En un chastel l'aveit enclos. (1bid. p. 406.)

Daf eben fo eie und oie noch neben einander pergingen, zeigen viele Stellen.

#### Ueber iens.

Nos estilens orains (naguères) ci, entre prime et tierce, si mangiens. (Ancasin et Nicolete.) - Bele, sorment nos entramiens Et en estrivant consilliens. (Plore et Blancefl. p. 26.)

Défini,
chantasi,
(chantasi) chantas,
chantat, chantas,
chantasmes, chantames,
chantaraet, chanterent,

Ueber die 2te Person Sing, bemerkt Diez (II. 186.): "Das Persect apocopiet in der Zen Person Sing. das im Provenzallischen nach haftende ti: aimas (aumasti); — nur bei den Alten flöft man zuweilen noch auf dien Recionsbuchtaben: aumast." — Dritte Person:

Elle .. appellat les freres, si comendat en icele meisme hore (heure) ke l'om (on) appareillast les jumens, et si comenzat (commença) son messagier mult forment angoissier (presser) ke il manes deussent eissir. (S. Grégoira). — (Illico vocassit frates, pracespit hora cadam inumenta prasparati, atque executorem suum coepit vehementer urgere ut statim saire debuisent.) — Il esseit fore del oratoire, si trovut un ura estant devant les huisses. (St. Grégoira.) — (Gratorium egresma, ante fores ursum reperit stantem.) — hicz joie, frere, hi molt traveilhastes, ja vos reposeiz; asqueizi il donat manse les mangiers cui il avoit sporteit. (Idem.) — (Gaudeta, Fratres, multum laboratit; tam quiescitez quibus Illico alimenta quae detulerat praedunt.)

Diefe Endung verdient um fo mehr beachtet ju werben, ba die übeigen Conjugationen, welche jest in t endigen, in ben frühelten Beiten meiftens ohne t geschrieben wurden.

Unmert. Bisweilen ging t in bas milbe d uber.

David amad l'altre fille Saul, ki fud apelée Micole. (1. Liv. d. Rois. 18. 20.) — Cume l'arche entrad en la cited David, Micole la fille Saul gnardad par une fenestre, et vit le Rei saillant e juant devant nostre Seignur.) (2. Liv. des Rois. 6. 16.)

Die erste und zweite Person ber Mehrheit wurde mit s geschrieben; baber fpater der accent eireonflene.

Nos amasmes (aimames) Willame. (Rom. de Ron. v. 3368.)

Doch blieb in ber erften s bisweilen weg. G. oben.

Es ift leicht ju begreifen, baf bas Delini in der britten Perfon den Debnieit oft a beibebielt.

Si mostrarent il (les Mages) bien ke lor offrandes portevent aucnne espiriteil significhance. (St. Bernard.) — Et escriant plorarent. (Morales sur Job.) — Li Engle (anges) semarent, quant il esturent al trabuchement que il altre. fisent. (S. Bernard.) — (Angeli pougo seminarerunt, quando cadentibus aliti più deternant.)

Diet Endung rehielt fich lange neben der jest gebrücklichen. Der Beforger ber Umflerdamer Uusgade von Rabelnis Mereten (1725) ber merft, doß die Lynner Golitien von 1533 die Orthogszohie des Berteiffers om treuften beitschoften, doß er inbeffen in einer Lynner Ausgade von 1540 bei in der erften Conjugation burchweg in arent flatt in brent getrolkst gefunden fabet, und er zijd to dehre praerent, etc.

Futur, chanterai, chanteras,

chanterat, chantera.

chanterum, chanterom, chanteromes, chanteron. chanteres (és), chanterez. chanteront 1).

Gil vient ki toz nos pechiez gittera (jettera) el parfont de la meir (mer), ki saneza (guefra) totes nos edermeties (infimités, maux), et ki à ses propres espales (épaules) nos reportent à l'encommencement de nostre propre digneteit (S. Bernard. à Li hom, dist-il, lairrat (laissera, quittera) son peire et sa meire, et si s'aberderat à sa femme, et dui seront en une char. (klem.) – Kar li nostres sires dunard heuigniteit. (Zramme, S.).

Ueber um, om, omes, on.

(Siehe Beispiele über die unregelmäßigen Beitworter bei aber, venir u. a.; 3. B. nous irum.)

N'en parkerom à lai jamès. (Rom. de Trist.) — Les vers abrigeron (nous abrégerons). (Rom. de Rou.) — Ja n'en escaperon. (Idem, v. 1732.) — Consel te doron (1. dorron) honement. (Trist. 1. 139.)

Die dritte Perfon der Mehrheit hatte bieweilen ount, unt ftatt ont.

<sup>1)</sup> El svironnerunt et gueterunt (gueteront, gueteron), vuilteron) in comme les guete qui vont ealec les nurs; guetant luer cité, (Comment, sur le Seutier, ps. 58. 7.) — (38gl. Roquefort T. II. p. 678, concertirunt, verrant. T. 1, p. 393, respiendirount, discurrerount.) — Les prophets qui d'ammat sendrant à extremas ... » is prophéticent. ( Li le. de Rois).

Die Beifpiele, Die citirt werben, find folgende:

The scappier, or curre weren, the passince:

Et disk i has the exists no ni sai, no ni n'entent ce he tu dis,
de unstituters to et ce disk; ne ni sai, no ni n'entent ce he tu dis,
de unstituters to compare de la 
Macht ift es, doğ bir von Barbacan angriffirt Uebriftung der erfler ettlet fei Borte entyblit: et continue gallas cantaust; doß fetner ussit im Belini ift, und daß diec Zeit überhaust die angemfenfler wörk-Ellie die diese find doch nicht princischen Gründe, um auf je werige Beschiede bin eine obnerne Endung des Delini anjunchmen, je lange sich and ein anderer Zusseng derbitutet. Ind bieter leigt dem doch gang aber Relaif und Delini nicht immer so genau unterschieden wurden, wie festerbin, down neuen wiese Eriten, a. B.:

Adone fusmes tous eshabi plus que devant, et esperions (nous attentions, apprehendions) estre tous en peril de mort. (S. Rog. Esperer.)

<sup>1)</sup> Elnige benutten bie Enbung bes lateinischen Perfectum: erunt, und bangten aunt ober eraunt bem Denni an, unbetümmert, ob biefes fo bem Fetter elice.

In ben Briefen , Die Buchon aus Robert d'Axesbury gezogen und feiner Ausgabe bes Proissart einverleibt fac, femmt diefe Endung baufig vor. B. B. T. H. p. 377. 78.

Combaterount (combattirent) od (avec) tour enemys e tuerount pluis que 2000 gentz d'armes, et le remenant (reste) enchacerent droit à la porte d'Abesille et pristrent des chiralers et esquiers (fengers) à grannt nombre.

Le bataille catoit très fort et enduru longement : quar les exemps se porterount mult noblement,

Mounseigneurs le countes de Northampton et les counte de Northfolk et

#### Conditionnes,

chantereie, chanteroie. ehantereies, chanteroies. chantereit, chanteroit.

chanteriens, chanteriomes, ion. chanteries (iés), iez.

chantereient, chanteroient.

Sire. cument me hastereie. (Marie de France.) - Et dist:

Sire, cument me hasterie. (Marie de France.) — Et dist: Sire, je contercie, Si vos congé en avereie. (Eadem.) — Et en France repairereient. (Rou, v. 732.) — Il les vengereient. (Idem., v. 1478.) — Aimeroie-je mix (mienx) a morir. (Aucasin et Nicol.)

Subjonctif.

Présent. chante 1).

chantes.

chantet, chant. . chantiens. chantomes. iouses.

chanties (iés), iez.

chantent.

Ueber bas t ber britten Perfon Sing.

Ne poet muer [que] n'en plart (pleure) e suspirt. (Roland, str. 173.) — Qui qu'en psist (pèse) u qui nun. (Roland, str. 96.) — Criet. (Bible Guiot. v. 2217.) — Male gote les cult li criest (crève.) Pensez que one arester s'out (Trist. II. p. 91.) — Dist il qu'il aut (nille) isnelement, Et qu'il le maint (mène) la droite voie. (Ibid. p. 195.) — Bien se gart li Baillis, que il ne soit

Warewik issercount (sortirent) ri les desconfiterount (déconfirent) et pristrount (prirent) de chivalers et esquires à graunt nombre, et tuerount 2000 et plais, et irz enchacerount 3 leages (lieues) de la terre.

Alerunt (Triet, II. 42.) ift, wenn icon ins Glossaire anigenommen, wohl an corrigiren in otirent. Eben fo vincont (Fabl. et C. I. p. 328.) in vincont.

<sup>4)</sup> N'a encor pas esté à cort; Mais on ira à quel qui iort, (Triet. I. 221.) Webl à à que qu'it tort, wie p. 157. [vobin et and fibre, mak immer darant entitéen mêge.] — tort grade fa gebandé, wie in; ou tort à joie, ou tort à rage. (Du voir Palafroi.) S. Unbeft. Türmörter.

Ausnahme: Comant de chunt ne de rir, le deusse muels ploreir, (Wadernogel, Altfrang Lieber, p. II.) — Ueber Diefe Ausstoffung bes e im Provenjuliffen Siehe Dieg, II. p. 171.

avocas à cheli (celui) qui plede devant li. (Constume de Beauvoisis.) Comment l'en se puet dessendre que l'en ne pait (paye, paie) pas les usures? (lbid.)

Ueber iens :

Trenchous doukes nos eners por ceu ke ces vestimens wardieus (gardion) entiers. (8t. Bernard.) – Granz est voireiment
(vraiment, à la vérité) li sollempniteiz ki ui (aujourd'hui) est de
la nativiteit (naissance) Nostre Signor; mais li bries (bref) jors
nos destreint (contraint) ke uso abereliera (abrégions) nostre sermon. (ddem.) – Apparilliet (préparés) cotans ni (aujourd'hui) que
nos ocitens (dioins) de nos lo somme de la nuit et santifieit, assi
com al jor de la nocturnal yvroigne (ivresse) ensi que nos refreniens (domptions) la forsenerie (extravagance), de tos pervers
cuviaes (désirs). (Idem.) – (Parati aimas holle noctaruma excutiendo osporem; porvo sanctificati nihlio minus tamquam in die ab
estretate noctara. cupilinis noscies frenando furorem.)

Unmert. Ge find icon bei diefer Conjugation Spucen von der Gigenbeit zu bemeiten, die besondere bet den unregelmöfigen Zeitwörteen betworteitt, das Prés. Subj. in ge ausgehen zu lassen: 3. B. devorge statt devore; demarge statt deueure.

Soit feus issus de chimenée, et devorge les cedres du Lihan. (Juges, 9, 5.) — (Egrediatur ignis de rhamno et devoret cedros Libani.) — Mandez... à David ke il ne demurge pas anuit en la campaigne del dessert. (Liv. des Rois.)

Imparfait.

chantasses.

chantassiens, chantassomes, chantassiomes, on, ion. chantasses (és), chantassies (iés), assiez.

chantasseut.

# Unmerfungen.

1) Ueber bas Imparfait Subjonctif ift ju bemeefen , bag es bismeilen in aine enbigte.

Comanda lor qu'il ne celaissent, Et la rerité lui contaissent, (Fabl. et C. II.) — Miex annaisse que il moustiers (mounstère) Et il Prestres fussent fondus! (tbid, IV. p. 100.) — Trentoz les ribbes usterirs, (tamiries) Qui onques prestaient diesiers. (them.) domnistent Et ell des text les expandissent est presides hommes domnistent Et ell des text les expandissent et le le expandissent — 5. vitte Belighet in Bodermand, Biffinan Etche.

- 2) Bisweilen wurde esse , eisse gefchrieben.
- Et cil expountet (épouvantés) et ferut de pour (peur) esturent de loin, et dist Moyses: Ne voillez douter (n'ayez pas peur), ear Deus viut que il nous esprouvast, et que l'esponatissour (crainte) de lui finst en vous, et ne pecheerse (péchassiez), (Ezode, 20. 20.1 — Ke li home (les hommes) ne nos grenosent par lor mals (mauvais) exemples et par lor males (mauvaises, méchantes) semonaes (invitations, tentations) etc. (S. Bernard, - Trancistics, Rom. de Rou, v. 1195. — Lexicisticas (levassions), Ville-Hardonin, êtr mépmals biel, Zeit in iens embigt p. 115. 28 gf. 137, 185.)
- (3ft darin blofe orthographifche Bariation ju erkennen, oder hat das Provengalifche amesses, amessem, amessetz, amessen einigen Ginfluß aufsarubt 7
- 3) Biemlich herrichend ift auch ber Bebrauch von isse bei der erften Conjugation, besondere wenn ein a vorausging.

Amissies S. untra Aimer: "que vos m'amissies." (Aucas, et Nicol) — Alissiena, espelliatiena, [colimithe, S. Rospec'to, Menuvair.) — Esgardatsis; trovissiés. (Part. I. 20.) — Rabelais [qaf (T. I., 28.), que nous employissions, amberson que nous latististism; Montaigne cortigitet que nous suppléassions michet in supolissions.

So fagte man: que vous vous hastissiez de les aler trouver — que vous marchissiez; que vous rangissiez, etc. — (Dahet amison fatt sinussions, aimerions. (Rom. de Rou ν. 3369.)

Impératif.
chaute (chaut).
chantum, chantomes, chanton.
chautes (és), cz.

Die erfte Person der Mehrheit bietet sich in denfelben Formen dar, wie die des Présent.

Vien od mei e sejurnum ensemble en Jerusalem. (2. Liv. des Rois.) — Alum ent (allons-nous-en) en Galgala e renuvelum nos. (1. Liv. des Rois. 1) — Ilium (allions, lions) nus par serement

Mès jou ne roel pas oublier Que me desistes que rouseisses Quant jou les prendomes trouseisses Por aidier à ma raenchon. (Fabl. et C. I. p. 72.)

— Erft Petfen: rouseisse, trouveisse.

<sup>1)</sup> Mais convertisona-nous jà de ches tristes chaves, et resurrioumes de le mort hom-curease no giorices. Karlon, lesques coese saut lière (agràshies) et à reduatre ca louie goie (joie). Lequel certes se nous rewordons aveukes discrètion amont, sons rewordonse subclui avoir aucone elosse kunuae areackes les nomites, (dnc. Chem. de Flundre, p. 67.) — 22 archaiter line.

Nos aveirs e nus desfindum, Et tuit ensemble nus tenum. (Rom. de Ron.) — Loomes tous la douce Dame, Qui a ressuscité l'aume, Qui en pechié estoit esteinte; Loomes tuit la Dame sainte, Loomes tuit la Daue piue (misericordieuse), Loomes tuit la grant ajue, Loomes tuit son grant conseil, Loez la tuit, jel' vous conseil. (Miracte de Théophile.)

|                  | II. und III. Confi | agation.          |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 11.              | III. a.            | III. b.           |
|                  | Infinitif.         |                   |
| vendre,          | partir,            | florir (flourir), |
|                  | Participes.        |                   |
|                  | Présent.           |                   |
| vendant,         | partant,           | florissant,       |
|                  | Passé.             |                   |
| vendut, u,       | partit, i 1).      | florit , i,       |
|                  | Indicatif.         |                   |
|                  | Présent.           |                   |
| vend, vent, ven, | part, par,         | floris,           |
| vens,            | pars,              | floris,           |
| vend, vent2),    | part,              | florist, florit,  |
| -                |                    |                   |

ich ich und ist, und verendere nicht zu poffen febrieft, wei die, die bei der Gefen bei dage Dein des Beinis geeine Gefen des geminis der Gefen des geminis der Gefen des Gestellungs der Gefen des geminister des gestellungs der gestellungs der gestellungs der gestellungs der gestellungs der gestellungs gestellung gestellungs gestellung ge

1) Quel deiable copaci dis Vas est mon non essa spris. Belle, pieça que les 100, Perto institución qui fe 100, Pertie est de eser pariaca. Per von est sores lo guercion. Bai ceta jor, bele, vos demant Que me fapois sociament lasta Que la roise me refesse. La carte parie de mon servise O la maitié de mon tevalit. (Trest. L. p., 228.) 1) 3m Medangs fils sis flut his aggiven, un borque burch judición est este formation per esta partie esta de ceste rasson (Zinfan, Dec als Marc refejent, ridinfielde. 2) Perte est de ceste rasson (Zinfan, Dec als Marc refejent, ridinfielde. 2) Perte est de ceste rasson (Zinfan, Dec als Marc refejent, ridinfielde. 2) Perte est de ceste rasson (Zinfan, Dec als Marc refejent, autom fielde per de company de la company de ceste de ces

 Or entent ben qu'il pert la vie. (Trist. II. p. 50. Sgl. 70.) - it prent (p. 65.) - attent (Flore et El. p. 14.) - respont (Ibid. p. 21.)

| 11.                          | III. a.                     | III. b.                |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| vendum, vendomes,            | partum, partomes,           | florissum, florissomes |
| on,                          | on,<br>partes (és), ez,     | florisses (és), ez,    |
| vendes (és), ez,<br>vendent. | partes (es), ez,            | florisses (es), ez,    |
| vendent,                     | Relatif.                    | norissent,             |
| vendeje, oie,                | parteie , oie,              | florisseie, oie,       |
| vendeies, oies,              | parteies, oies,             | florisseies, oies,     |
| vendeit, oit,                | parteit, oit,               | florisseit, oit.       |
| vendiens, iomes, om,         | partiens, etc.              | florissiens, etc.      |
| vendies (iés), iez.          | parties (iés), iez,         | florissies (iés), iez, |
| vendeient, oient,            | parteient, oient,           | florisseient, oient.   |
| readeless, oresi,            | Défini.                     |                        |
| vendi,                       | parti,                      | flori,                 |
| vendis,                      | partis,                     | floris,                |
| vendi,                       | parti 2),                   | flori,                 |
| vendismes (imes)             | partismes (imes),           | florismes (imes),      |
| vendistes,                   | partistes,                  | floristes,             |
| vendirent,                   | partirent,                  | florireot.             |
|                              | Futur.                      |                        |
| vendrai ,                    | partirai,                   | florirai,              |
| vendras,                     | partiras,                   | floriras,              |
| vendrat, ra,                 | partirat, ra,               | florirat, ra,          |
| vendromes etc.               | partiromes etc.             | floriromes etc.        |
| vendres (és), ez,            | partires (és), ez,          | florires (és), ez,     |
| vendront,                    | partirent,<br>Conditionnel. | floriront,             |
| vendreie, oie,               | partireie, oie,             | florireie, oie.        |
|                              | Subjonctif.                 |                        |
|                              | Présent.                    |                        |
| vende,                       | parte,                      | florisse,              |
| vendes,                      | partes.                     | florisses,             |

<sup>1)</sup> Don Rol qui ce plait bottien Bon repos soit hui mise a'ame. (Fabt; ot C. I. p. 328.) — Es ift faft unbigreiflich, wie Bochegen und Men buetien aneckennen und die Eelfdrung geben frunten: "boetien: ft, établit." Es ift ju trennen: boeti en; en bon repos gebrit jusammen.

florisse.

vende.

H.

Ш. а.

vendiens, omes, ions, partiens, omes, ions, florissiens, omes,

Ш. Ь.

ions.

florissies (iés), iez, vendies (iés), iez, parties (iés), iez, vendent, florissent. partent,

Imparfait.

vendisse. partisse, florisse. vendisses, partisses, florisses. partist.

vendist. florist. vendissiens, iomes, partissiens, iomes, florissiens, iomes, ions, ions, ions,

vendissies (iés), z, partissies (iés), z, florissies (iés), z, vendissent, partissent, florissent.

Impératif.

vend, vent, ven. part, pars, floris.

vendum, vendomes, on partum, partomes etc. florissum, omes, etc. vendes (és), ez, partes (és), ez, florisses (és), ez.

Ueber bas Participe passe, mit t (ober d).

Ai à toi ci dessovre desoz brieteit respondut, (St. Grégoire.) - Nient ne serunt confondut el tens mal. (Trad. du Psaume. 36.) - Blanche ad la barbe e tut flurit le chef. (Roland. str. 8.) -Exhilareiz, cui ta conus convertit. (S. Grégoire.) - (Exhilaratus, quem ipse conversum nosti.) - Tu as envaid le regne. (3. Liv. des Rois.) - Convertit sunt, (Trad, du Psaume 77.) - Pur iço sunt nurrit à orguil. (Idem. 72.) - Raemplit sames. (Idem. 89.)

Rumput (rompu). (Roland. str. 99.) - Entended, responded. (Idem, str. 16.) - Ui at entendud que grace ai trouvé vers tei-(Trad, du second livre des Rois.)

Ueber bas Participe passe mit s ober z , ale Domin. Sing.

S'or n'ai aide, mors suix et confondus, (Gérard de Viane, Beder XII.) - Bien fu entandus. (Idem, p. XIII.) - Au roi fu tos l'avoirs rendus, (Flore et Bl. p. 18.) - Mais mielx volt-il estre batuz Ke il ne seit à li venuz, (Rou, v. 7254.) - Car garls sui quant jeo la voi. (Marie de France. I. p. 246.) - Là fu ravis. (Ibid. p. 250.) - Hom ert repleniz del fruit de sa bouche od biens. (Bible Proverbes 13. 2.) - Robosus mournt e fud ensevelis od ses ancestres. (3. Liv. des Rois.) - En Engleterre fud nurris. Pur ceo fud il transmarin dis. (Ron, v. 5356.)

Bisweilen findet man nit ftatt ut. G. Badeenagel, Altfrang. Lieber p. 5. - fanduit (fendu). (Gerard de Vinne.)

Ueber die Ginbeit des Pres. Indicatif und des Imperat.

Vrais Diex, à vons nien ren coupable. [Fabl. et C. I. p. 225.]
Que ne aui ne clers ne lettex. Ne je n'enten antoritez. Fors que
je tant bien eai et vol. (Bible au Seignor de Berze.) — Pren les
armes, et monte à ceval et defen te terre. (Aucasin et Nicol.,
T. I. p. 387.) — Pren tes armes, si monte el ceval. (381.) —
Ostés Nicolete vostre filole . . . car par li (elle) pert jon (ge
perds) Aucasin. (Ibid. p. 383.) — Respon-nois, es-tu là dedenz'
(Rom., du Renart.) — Du servise mi pere aten jo gueredon. (Rom.,
de Rou, v. 307.9) — Eteta ta min. (S. Repuefort. Dens.) —
Pert-jo . . la vie. (Trist. II. p. 53.) (38jl. Gérard de Viane, v.
2567.) — Entent à moi. (Flore et Bl. p. 30. 36.) — Tristran, entent moi un petit. (Trist. I. p. 13.)

Ueber bie Abmefenheit bes s in ber erften Perfon bes Defini, und bes t in ber britten.

Ysolt, jo vus en defendi, (Trist. I. p. 111.) — Me combati. (Mod. p. 165.) — Al Due Williame tat readi Et al Rei de France s'enfini. (Rom.) — Fierri forment se cumbati E lungement se desendi. (Rom.) — Fierri forment se cumbati E lungement se desendi. (Rom.) — Respandi I Reist sque lesonia sa à faire? Cele respondi: Sire, jo mi une vedue (venve), (2. Liv. d. Roist. 14. 5.) Guillaume hien se deffendi Hui guaingna et hui perdi. (Rom. de Rom.) — Andex ses bras (ses deux bras) li tendi. (Acasain et Nicoletz.) — Aucasin Fentendi. (Bid.) — Robert insoult couroace s'en vint aux Seneschal, Du hiaume li rompi le cercle et le masal (les narines), Le nez et la banlevre (le menton) li adoit avail. (Diet. de Robert le Dadels) — Duil fing grant, il amaladi, Mal out au cors., pose langui. (Rom. de Rom.) — Jo purpensia les micies veies (voies) e converti mes piez, en tes tessuonies. — Jo jarai e estabil à garder les jugemenz de la tue justise. (Trad. de Pz. 118.)

# Unregelmäßige Flerioneart.

A. Gingelne Buge von Anomalie theils in ben als regelmaßig bezeichneten Beitroottern, theils in folden, die fich erft fpater regelmäßig geftalteten, wie auch einigen erlofchenen. Bemertungen über einige Rlaffen bon Beifmortern ber erfen Conjugation.

1) Die Zeitwörter in ailler und eiller befommen , da die dritte Bergion ber Ginheit im Present Subjonctif auf t endigt , alt, elt, aut, eut.

So fommt von bailler (donner); — s'apareiller (se préparer, s'armer); — s'esmerveiller (s'étonner): — baut; — s'aparaut; — s'esmervaut.

Ne s'emnervaut nus (nul) de cest mot! Alez li dont (donc) dire erraument (vite) Que s'oparaut isnellement (sur-le-champ).

— Si consett Diex mon cors et m'ame. (Nonv. Rec. de F. et C. II. p. 101.) — Se Dex me conseut! Diex vous consaut! (3. 23. Retslesoff.)

2) Die Beitworter in rer haben im Futur meiftens errait).

Tu deliverea Israël. (Bibbe, Juges 6, 37.) — Et se ge cis fors de cestui, en cui enterrai? (St. Grégoire.) — Il ne enterra point en la église de Dieu. (Deuteroa. 23. 1.) — Celui qui primes en la cited enterreit. (2. Liv. des Roix.) — Et entretant se porpensau. (réfléchi) Com faitement (de quelle manière) en ouverra. (Nov. Rec. de F. et C. II. p. 116. (von ouverer. (infiptidand oeuvre, ouverage.) — Et helement lor mansterrai (montrerai) Com faitement mavez honie. (blid. p. 105.)

Dft wird bas e ausgeftoffen:

Ne jurra (jurera) pas de calumpnier. (E. Roq. Calumpnier.)

Nos n'i demorrons tant ne quant (nous n'y resterons pas long-temps.) (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 79.) — Mais vous plourrés (pleurerez.), et je rirai. (Fabl. et C. I. p. 211.2)

Unmert. Bisweilen fand sogar bei Zeitwöeteen, die ein n entbiert, eine Assandia in der Weise Statt, daß fatt n ein resetst wurde: meere: werrei. – Jameresi samieneni sindet isch ande Montaigne. – Eben so dorrai ftatt donnerai. – torrai ft. tornerai, tournerai?)

<sup>1)</sup> Diefe Regel berfannte Roquefort, inbem er ben lofinitif juerrer auf folgente Stelle grundete :

Et lor dist. Signor, jou juerrai tous premiers, et puis juerrant tout li Baron apriès moi. (Ville-Hardouin.)

tei comencerai Milun E mustrai par brief sermon etc. (Marie de Fr. I. p. 328.) — Augusthéciatión: E mustrerai ober masterrai. So p. 308. — Mul tes prie demourer, (les ober lur?) I. de demourer, Si lur musterra son dortoir. (Machet I. ft. cuer paile: cier paile.)

La deresne qui est assise Torra à mal as trois fcloas. Li plus covers est plus fclone, Ge'l connois bien, si fait-il moi, Ge't boutai jà à uu fangai,

#### Meber eingeine Beitworter.

Zeitwöter, die zwissen mehren Conjugationen (howaften: Abhorrer, abhorrie. (Rabslais: j'abhorre. — abhorrissez.) Despenser, despender, (Wantaigne: j'ai despenda 400 escus.) Exter') und Arester. S. die Hilfsgeftwöter, noch exter. Faner. fanir. (Wantaione: Les reubhliques naissent, Heurissent

ot fanissent.)
Offenser , offendre, (S. Moquefort : Offendre.)

Offenser, offendre. (S. Roquefort : Offendre: Puer, puir. (S. Richelet.)

Tousser, toussir; und estousser, estoussir. (Redtlais: toussient und toussissoient.)

# Ueber bie erfte Conjugation.

Außer aist, ait: qu'.. aide. Ainsi m'aist Dieu! auch aint, aine, qu'.. aide. Diex aine. (Fabl. et C. IV. p. 211.) — Diex les aint. (Ibid. 125.)

#### Bailler: donner.

baudrai, baudroie. (Chron. de St. Denis. 690.) (Fabl. et C. III. 366. [bod) baillerai 367.]

A un bohort fort et plenier. (Trist. I. p. 165.) — 1) Da Gauvain drebet, ben achfen von den ben betein, den Guenelon, ju bestrafen, so ist es möglich, ja madrickeinlich, daß es verlichh deisen soll: Li plus rovers est Guenelons. 2) ist ju lesen: is fast-ist, moi. 3) fanges (tange).

4) Bestjeich von Beitweitern, von benen sich nur Gemopsite erfallen bedeut, statent ich einem ziempsigner; encourer; esgerder und gerder sier regarder; solori, und felch foir (Rom, v. 2414) für rejour; femmir; gendere (engesterr) halter (sonbairer); immer callaumer); melivers; mercier; monacter; unsalier nur onsacier; organiter oder organitir; perpres (engosterr); naver (exasper); tenlir (wit restativ); tisser (worand aliser); trister (attrister)

Pei m'ad valu tal sun roalor! S'ele nu m'ale cuntre mort. (Trist. H. p. 53) — Whe hact aler (nach hir Lettlärung bes Clossaire sal at sir aille fieben) bier sit, fann niemauben enigeben. Die folgenden Werfe: Ne sai see l'amor ait valo Se alder ne moi volt à salu; (I. S) soffen schiefen, doß aide h. ale spèces solide.

Futur: je donrai, je dorrai, je dourrai2)3) (man fagte auch donner.)

Jeo vous dorrai un bon doun, ne deguerpez point la ley. (Proverb. de Salomon IV. 2.) —

Diefe form tommt baufig im Tristan vor.

Raenchon (rançon) dourai (. dourrai-jou plus volentiers ke je ne muire (meure). (Fabl. et C. I. p. 79.)

Présent: le doin. doinz. doins.

Subj. pres. baid donge, baid dogne, bald doigne, 3tt Person doinst, doint.

Or ne laira qu'an nain ne donge O s'espée si sa uicrite. (Print. I. p. 17.) — Et la sene annour si nouse dongne, (Édit. et C. II.) — Ne doignes point dormir à tes cels. — Easi ke tu adès lo semoignes (exhortes) à meillors choises par ton exemple, et i doignes consoil, ne mies par parole et par langue, mais per oyvre et par veriteit. (S. Bernard.) — Et vous doinst tant de repentanche. (Fabl. et Cont. I. p. 218.)

Diets dont etzieft fich langt. Man fisst in der Unterfecift was Montaigne's Briefen auf die Waster: de supplie Dien qu'il vons donnt tres-heureuse et longue vie! Und ein Mal fommt defic doint auch aufer dem Brieflicht wer. Dien leur doint bien faire! — Genn so gat Rabelais: Dien vous doint ee que voute ceuer desire! — Dien me le pardoint! — Und Marot: Salut et mieule que ne spanries wister vous doint den Dien pardoint au paurve Vermont!

<sup>2)</sup> Per cel epostre c'on quiert en noiron prev, Del gros del poig (poise) tel taus se donzy Ke les deux celt te feisse voler. (Gérard de Viane, in Medres Muig. D. Pierebran, v. 130.) — Obne Bætelel donrey, obte dorrey, (Coostis,) Ngl. v. 463, dourey. — Dem Coostitionnel entiprieft v. 148, donaise. — Nghêp v. 208. I. eard (je sean) R. eaust.

<sup>3)</sup> Conseil vos derroit honorable Pur quoi le joie pardurable Porron ancore bien venir. (Trist. I. p. 110.) - 1. à la joie obet à joie.

Unter den ältern Formen ist besonders noch doinse bemerkenswerth.

Si je te doinse la raine. (Trist. II. p. 103.) — Vous ne me sarés (saurez) jà demander or ni argent, cevaus, ne polesrois...

que je ne vos doinse.

## Jeter (p. jactare.)

Man trifft nicht bloß geter, getier, sondern auch giter an (ital. gittarc). — Gite ta peasée en lui, et il te nurrira. (St. Bernard.). — Come qui giteroit rubis Entre pors ou entre berbis (pores; brebis). (Bible Gniot.)

### Laisser.

Wit treffen fo viele Beiten an, in welchen teine Spur von so vorhanden ift, daß wir zu ber Amaginne der Richenstern laier, welche Riequefort und bas Complement gum Diet. de l'Acad. erwähnen, und gu ber Bergliedung mit dem nittetsbeddurtichen lan berechtigt find.

Sur le glaive se lait chéoir. (Rom. de la Rose.) — Lai (laisse) ton gémir. (Nouv. Rec. de Fabl. et C. II. 85.) — Sire, le dol (deuil) laiez ester. (Rom. de Dolopatos.) — Une caaine qu'elle avoit De fin or laia sor la rive. (Ibid.)

Laiastes : laissates.

Besonders häufig trifft man auf das Futur: lairrai und larrai!).
Je lairrai purement la coustume ordonner de ceste cerimonie.
Sans il diet gras in demonstrate per proposite et en elemente.

— Sera-il dict que je demœuveray en crainte et en alarme, et que je lairray mon meurtrier se promener ce pendant à son ayse? (Montaigne.) — Il nous lairra au besoing. — Les élémens lairront plastost leur nature ordonnée. (Marot.)

Die nämlichen Zeiten sind oft mit e geschrieben: lest, let, leit: il laisse; qu'il laisse; -- lerrai: je laisserai<sup>2</sup>).

Bu ben erloschenen Compositis gehort entrelaisser.

<sup>1)</sup> Sa femme en la terre l'arra, A ses hummes emmandera Qu'il la gardost léaument E tuit si ami ensemest. (Marie de France, I. p. 404.) — [, 1) lairra. 2) gardont.

<sup>2)</sup> Beze fils, falicit, lait ta foller, Cil dit qu'il ne le tairez mie, Mie voite voiet i vier, Quant tiller voit qu'il ne't lairezi, Ne l'en voit vexantifiér vie, (Marie de Promese, 1. p. 558.) — Wohrfdernich : 1) entjecchemb dem prietien Sefect i en un baierra, abort angli de l'ent lessen mit (. 2) ut de de internation de l'entre de l'entre de l'entre nie (negare — et voille citim migli fagner sterriégen.)

Diffe Zeitwort hat weit mehr Beränderungen reillten, als man tre worten möchte. Ohne bei den Infinities maniper, mounger, mounger, bie in dem Glossnire aufgeführt werden, zu verweilen, mag erwöhnt werden manipuser, menguer, menguer, von welchen manguese, manguese, menguese, m

Au meins (au moins) ke mangusse une seiz (sois) le jur Ne sera grevance ne trop labur. (Les Enseignemens d'Aristote) — (Warum ist des Verbe von Raqueset testat durch : mangeassiez?) Eh, semme, est-ce raisons Que tu mengeusses ton ensan? (Trag. de la Vengeance de J. Christ.) — Or menjut nostre petit ensez (ensant) lo burre (heurre) et le miel. (S. Bernard.)

(Db das u noch aus manducare?)

### Parler.

Man fagt bisweisen auch paroler, (von parabola, parola, parolar.

— Roman, paraular) und binwieder paller, paler.

Molt parolent parfondement Des decrez et dou testament. Bible Guiot.) — Criez plus halt, criez, kar vostre Deus par aventure parole à qui que seit (à qui que ce soit.) (3. Lis. dor Rois. 18. 26.) — Assez ensemble palerent puis. — Dist conques més paler noi; (Nous. Rec. de Fabl., et C. H. "p. 429. 430.) — Amors li commande et enorte Qu'encore voist paller à lui (elle). (Fabl. et Cont. IV. p. 417.) — Guillaume e'est el lit assis Joste (à côté) la Dame o le cler vis (visage), Rit et parole et poe à li, Et la Dame tot autresi; De mainte chose vont pallant. Guillaume fait un soujur grant. (Eds. Tomo.)

Man findet gubem : paroge : qu'il parle.

Bon einem verftandigen Fürften wird geforbert :

K'à ses hummes seit resunables Et k'à eus paroge sagement. (Les Enseignemens d'Aristote.)

(S. Beifpiele über biefen Bebrauch von g fowoft in den Bemerkungen über ben Subjonctif, als bei ben unregelmäßigen Beitvorteen 3. 28. dormir, ferir.)

<sup>—</sup> Roquefoct ftatuirte die nicht wieflichen Infinitifs: lairer, lairer, lerer, leren — And lien, (The Conquest of Ireland, p. 1. Bgl. 89.) möchte ich nicht fieben. Das nömliche Bett enthält sonst leren und laren. Diefel feitete finder fich auch in Charlemagne.

Paraut, parost, parout:

Li meffais hom, ai com jo enit, Crient tout dis (tonjours) e'on parant de lui. (Distipues de Caton.) — Bien se gart (garde) il Baillis que il ne soit avocas à eheli (celui) qui plede devant li, ne que il ne paront pour li. (Coustume de Beauvoisis.)

Man trifft auch auf bas Verbe composé: aparler, das unferm anreden entspricht.

(Com fo fagte man: araisonner: adresser la parole, converser.)

Emparler: parler, raisonner. — Emparlé: qui sait bien parler,
homme éloquent, heau parleur, orateur. — Mesparler: médire.

# Recouvrer.

Diefes Zeitwort ward lange behandelt wie recouverr, so daß man im Part. passé sagte: reconvert. Rabelais: dont (d'où) avez vons tant reconvert d'argent?

### Trouver.

Mußer den Gigenthumlichfeiten, welche diefes Zeitwort mit ben Verbes, bie in der anderletten Sylbe ou enthalten, gemein hat, benen gufolge treuve, trueve gebraucht wurde, findet man noch folgende:

Troz: je trouve.

Mais en vos, chier frere, rent-je graces à Den, quant ju vrayement jà troz les oroilles d'oïr. (S. Bernard.) — (In vobis, fratres, Deo gratias vere ago, quando invento aures andiendi.)

Trois, truis: je trouve.

Se trois (si je trouve). (Roland. str. 76.) — En eseris trais. (Gautier de Coinsi.)

Traise: que je trouve; - traist, truit: qu'il trouve.

Mès je ne cuit que merci truise, Quar trop ai fet de granz pechiez Dont nostre sire sont coronciez. (Fabl. et C. W. p. 109.) — Ains vuel qu'el me truit hault (gai). (Chansons du Roy de Navarre.)

Truissies : que vous trouviez.

Daneben findet man :

Treuse , welches truise entfpeicht; aber auch:

Troeffe , weil v oft in i übergebt.

Les troi semoneur (sergents) deivent querre (chercher) celui de qui l'on s'est clamé de martre, tant que on le treuse. (As-

stres de Jérusalem.) — En quel lieu que je troeffe en moi la grace de la bonaireté del Seignor. (Bible, Livre de Ruth. 2. 1.)

Much treufve 1)2).

Unter ben vielen ausgeftorbenen Beitwoeteen biefer Conjugation ift eines, das gang wie trouver behandelt wurde, namlich :

Rouver (swid als demander (von rogare.)

Man flöft auf rueve, reeve. (Spanish ruego van roger.)
Veillons! veillons! Des le nous reeve (Dien nous y invite. —
rute : je demande. — Jamais ne rute à vous parler. (Fabl. et et.
1, p. 20.) — (roit, (Rôm. et Rou. v. 1870a). — rutet : qu'i Gemande. — Chascuns de vos me ruist un don (que chacun de vous
me demande etc.)

# Ueber bie gweite Conjugation.

1) Bon mordre lautete bas Part, passé lange Zeit: mors (morse) flatt mordu.

Adonc respondi l'espousée: Je ne vous ay pas mors aussi. (Marot.)

Mordre ging bei den Alten auch in morre und maurre über.

Et si seit bien s'avaine (son avoine) maurre. (Fabl. et C. III., p. 200.) — Gloss. "maurre: mordre."

<sup>1)</sup> On treuffe (trours) un l'escripture que s'il esta merce fèrer à Dies de gière, qu'il biaix et trabs, il neu ten pardon etc. Le Loure des quotes fit symmes, b. 0. Befer, v. 1841.) — Offenderz Creir wie hit don Befer p. 184. (intre Steite bermuchten léfét: Car «il esta à Dies merci ereir. — Dadque: Mais a to as meffait, que Deu le veult auvez, Alons-cui vous et moy des un hois soulles !! Si dévenure hermite, et mos erops avec ty, le prendrai du meffait la mouiti sur my: Et cy et devant Dien je le prends et de prendrai du meffait la mouiti sur my: Et cy et devant Dien je le prends et par y, Afin que ne creacié en descepoir ainsy. Et se exercis pour vous pour certain vous le dy. — Dien Bwei[df: l'orce s (l'occies) unb sorrai (fl. sodrai, ind wetch bifgien).

<sup>2)</sup> Cil qui ne done as Chardonax (eardinanx) Poignant truevent com chardons ax. (Fubl. et C. I. p. 299.) — Augenscheinlich: donent.

Dintolithet p. 325: Mais Diez, qui het ypoerisie, Lor fauxele et lor affaire, Ce qu'il dient nos ruevent faire, Mais il deffent en ee le pas Que ee qu'il font ne façons pas. — Giatt ruevent, ohne Streifel: rueve, auf Diez briëglich.

Morst: mordit. — El destre bras li morst nus vers (verrat, sanglier) si mals. (Roland. str. 56.)

Bon mordre fommt amordre: s'attacher, s'adonner; remordre; reprendre, blamer.

Cil quiert son duel et sa mort Qui as biens du monde s'amort. Conseience, ce samble, ne les en puet remordre. (Testament de J. de Meung.)

2) Pondre (Gper) legen , ift febr ungleich behandelt. Rabelais fagt in einer Stelle:

Castor et Pollux nasquirent de la coeque d'ung oeuf pont et eselous (éelos) par Leda; în tinte andern: deux oeufs ponaus et eselous par Leda. — Bit Monet htifit es: les poules pondent, ponnent.

Roquefort: ponre: pondre - ponu, pounu: pondu - post, pot (?): elle pond.

3) Statt respondre trifft man bisweilen an: responre, reponre, fo daß es ift, als ob repouere eingewirft habe.

Et quant ancnus vos en parole (quelqu'un parle) Por quoi si cointe vos tence. Pato zo les lens (lieux) où vous rence. Vos reponez: hari, hari, C'est por l'auor de mon mari. (Rom. de la R.)
— Il responent (répondent) as deus puceles: Dex vos garise,
Damoiseles: (Novo. Rec. T. I. p. 381.) — Eles responent sans
targier (tarder): Nos i trons, Symons biaus frere. — Qui voldra
respondre, respongne.

4) Bon reponre, repondre (reponere: caeher) hatte das Part. passé: repost und repus.

Reponder Mirai soux eel pin. (Fahl, et Cont. III. p. 363.) — La huche ovrireat monlt treatst, Dedenx of li prestres report Pain et vin et char et poisson. (Rom. da Renart) — N'est chose si reporte ki ue seit révêtée. (Rom. de Rou). — Il a vén venir Renart, Dou haton a sachié la hart, Devantu lui l'avoit nuise jus, Un de ses piez a unis desus, Et le baeon avoit reput de l'erbe et erainnius foillus (raneaux couverts de feuilles). (Rom. da Ren.) — Si s'est sous la forge reput. (Fabl., et C. IV. p. 269.) — L'enfertez (ufilmutic) que j'ai tant repute. (Fabl., et C. I. P. 13.6).

In einigen Aelten, namentlich im Prés. Subj. teift man bisweilen ogn odet oign an: repoigne, wie poigne (ponam), espoigne (exponam.)

5) Tordre, von welchem fich tordu und tore ethalten bat, von denen bas lettere gewöhnlich adjectif genannt ju werden pfiegt, wagrend es

fich damit wie mit mors verhält, bietet, nebst destordre, ein unregels mäßiges Présent dar.

Vers aus se retorne un petit, Et tret la langue, et tuert la joe, Et li houlier (libertin) refont la moe. (Fabl. et C. III. p. 362.) Ses palmes (paumes) bat, ses poinz (poing) detuert.

(Nacher: Ses poinz à battre et à détordre Encommence la lasse fame (la femme infortunée.)

# Ueber bie britte Conjugation.

### a. Einfache Form.

- 1) Bon partir zeigen fich Spuren bes verlangerten Defini und Imparf. Subj.
- Bti Froissart findtt sich partisissent und partesissent, als Imparf. Subj. T. IV. p. 12. T. VI. p. 152. Done sust ordonné que l'abhés de Clugny et freres Jeans de Langres . . . partisissent de là . Ainchois que (avant que) il se partesissent de le Rochelle.

# Bismeilen murde partir gurudfehrend gebraucht:

- Amyot: Mitheidates se partit un soir incontinent apres souper.

  Lucullus, laissant Sornatius avec 60,000 combattans à la garde du royaume de Pont, se partit avec 12,000 hommes de pied. Marot fogt auf öpsticht Wölfte: sen partir. Qu'as-tu fait de l'en partie anis? (mé im Maltimitiem partiris), partireo, Dit Rabélais fommt auch des dem Hauptwert départ entiprechende despartir in der Wedeutung des dissagnes partir vor. Amyot gerbaucht auch pier de l'entre d
  - 2) Mentir hatte im Part. passe bald i bald u 1).

Wie man fagte: il a sa fei (foie) mentie; fo wurdt auch fei-menti (perfide) gefagt.

<sup>1)</sup> Il m'ont asez adesenta, Kt je lor at trop consents. (Triet. I. p. 153.)
— Da adesentu in bem angebängten Glossaire durch einen Aragepunkt als eine unerfläcitiste Ercheinung bezeichnet iß, so entibelt der Sveifel, od nicht ju lesin seit. Il m'ont asez ades stoojours) mentu.

Gleich nachher folgt : Par tor parler, par tor mentir.

Feimentie et parjurée. (Trist, II. 12. 29gl. 15.1)

Redesmentir : rendre un démenti par un autre.

Austr se repentir kommt auch der Stamm se pentir (poenitere, ital. pentirsi vor.) Vous vous pentrés. (S. Roguef.) — Repentu, part. (Renart. II. 135.)

Bon sentir , sentu : senti.

Quand je l'eus sentu au flairer, Ailleurs ne voulus repaire (me retirer, me rendre). (Rom. de la Rose) — Li oisean qui tant se sont teus Pour l'hiver qu'il ont tous sentus. (Ibid.) — Certes j'ay vostre bouche sentus plus delectable e trop plus doulce. (Perceual.)

Sentu sif buttistiege noch im Senten Genf und im Pays-de-Vaud untre dim Bulle gebräudslich. Es beißt in dem Glossaire Genevois (2e édition, 1827.) p. 276. "Sentin, pour senti, du verbe sentir. Cette expression qu'on retrouve parmi le bas peuple et chez nos paysans, appartient au vieux français, comme toussi."

Bon sentir wurde das fehr bedeutsame s'assentir, gebildet, welches bald bedeutet: consentir, acquiescer.

A leur prières ne s'assenti. (Gautier de Coinsi.) — Que je m'assente à vos amer. (Nouv. Rec. de F. II. 59.)

bald: s'adonner, s'attacher.

A lor criator (créateur) s'assentirent. A Dieu le criator s'assentent. (Fabl. et C. J. 278.) — Consentir, auch mit bun Accus. Deus le nos consente ! (Roland, str. 214.) — Dissentir: s'opposer. (Charron.)

 Da v oft in f überging, fo trifft man bisweilen an: je serf statt je sers (unmittelbar auß serv entstanden.)

Por moi, qui vous serf et deschauce Nuit et jor en lieu de vallet, Ne tueriez pas un poulet. (Fabl. et C. I.) — Toz jors à mon pooir vous serf. (Ibid. p. 356.)

Desservir bedeutet febr oft : meriter.

D'honnenr dessert le titre précieux. (Marot.) — Je fins Jean Cotereau, qui quatre Rois servy, Desquels en bien servant la grace desservy. (Idem.)

Messervir: manquer d'égards, chercher à nuire.

D'Atgar, d'un joine (jeune) damisel, Si com à tor plout e in heli Firent lor rei e lor signor Cil feimentie e traitor. (Chron. Anglon. I. 245.)
 fei-menti.

4) Babeend über sortir') faum etwas zu bemerten fein mag, zeigt fich bei dormir Folgendes:

Diefes Beitwort tommt oft gurudfebrend por :

— et Travers se dort, Qui molt desirroit le repos. (Fabl., et C. IV. p. 248.) — Richaul se dort. (Richaut. Nouv. R. de F. et C. I.) Dorge: dorme.

Ne doignes (donne) point dormir à tes orls (yeux), ne ne dorgent tes palpieres (paupières). (Bible, Proverb. 6. 4.)

Roquefort nimmt gwar ein eigenes Beitwort:

Dorger, dorgir: dormir, se livrer au sommeil, an; allein ich glaube mit Buversicht, dieß sel überflufig, da, wie oben bemeeft ward, g haufig in der Endung bes Prés. Subj. jum Borschein fommt.

Bgl. devorge, demurge.

Desdormir: cesser de dormir. (Flore et Bl. 966) - Se desendormir (se réveiller). (Monet.)

5) Bei vestir zeigt fich ein Schwanten zwischen der einsachen und gemischten Form2), und zwischen den Endungen i und u im Participe passe.

Rabelais fagt: Tous les arbres innifieques ne vexitisent tant de de propose que faiet cette berhe senlette (dimin. von seul). — (Unter den Rueum hat fid., wie Giraut Duvivier in seine Grammaires bemettt, auch Busson vivier in seine Grammaires bemettt, auch Busson etalabt zu sagen: ils se vettiszent, und Votaire: Le cocolier qui ombrage, loge, vettt, etc.) 'An den alten Edusticus format vot:

revesti: revêtu: - vestut, vestu: vetu, babillé.

Nos trassimes la viez cotte, mais nos que peise! nos tant l'avons plus malement revestie. (S. Bernard. Bgl. traire.)

Co fervesti und fervestu (eifenbefleibet, fahlgepangert).

François encontrent armés et fervestis. (Gérard de Viane, v. 1186.) - Contre nos vienent armé et fervestu. (v. 3837.) - Forsvestu, forvestu: vêtu d'un habit an-dessus de sa condition.

<sup>1)</sup> Sun ceval brochet di ort del euntence, (Rolund, etr. 122.) — Beiben Bortern find im Gloss, Fragegeichen beigeftigt. Gollte nicht bielleicht, ber Rebendart perdre contenance analog, ju lefen fein: — di eort del ober bielmete de cuntenance?

Par tens (bientôt) scra jours, ly pourrois (ponrrez) Ater quel part que vous vaurois (voudrez) Acoisic vous, se vos dormés. (2 Bab. a. e. Neutub. Phichr. p. 32.) — Bobl: sy (ii) und Acoisics vous (tranquillisez-vous.)

<sup>2)</sup> Dies macht auf biefe Mifchung in joir (jouir) aufmertfam.

Advestir, adviestir, aviestir: vêtir, revêtir, investir; ravestir, raviestir: revêtir; ravestir l'un l'autre: faire une donation mutuelle.

Unmert. Ginige Citationen von Roquefort laffen ichließen, daß fich felbft die Conjugation lange nicht firirt habe.

Il vestera justice pour gambesoun. (Induet pro thorace justitiam.) (©. Gambaison.)

6) Das aus fugere gebildete Zeitwort behielt zuerft feinen Bofal on, und diefer ging fodann erft bald in o, bald in u uber, bie fich julet u firitte.

L'en (on) demande à Proculus de celi [de l'esclave], qui s'atapi en la meson por s'enfoir; et il dit qu'il est fuitis. (Liv. de Jostice et de Plet.)

In s'enfouir, s'enfuir murde en meift getrennt:

Fui-t'en, fuis-t'en; il s'en sont fuis.

Sampsita, S'afjouir, affuir, so réfugier, accourir, 66m is:
Sea affuir, 07 me sui, danne, ci endroit afui, (subri). — Et
sen affuit le Rois d'Angleterre à moult peu de ses gens jusques
à Londres, (Froitsart.) — Deffouir, défoir, déjuir, fair qch. de
toute la force, avoir en horreur. — Defuir les péchiés, (Nour.
Rec. de F. et C. II. 116.) — Defoir tote richeec, (Rid. 93.) —
Wude diffuir, (ling. Sappl.) — Pefuir : évier, abhorreer; fair, Ils
sont de tous refuir, (Rabelair.) — Les dangiers se refuyent de
moi. (Bid.)

Monet: Le cerf refuit sur soi: reprend ses mesmes voies en fuyant.

Die Beitworter auf illir : houillir , cueillir , saillir G. unter ber untegelmäßigen Flerionsart C.

### b. Gemifchte Form.

1) Man fchmankt feit langt swiften finer und finir, mas mobl befonders dem Uniflamde gujufdereiben ift, 'daß die ausgaurtet latinitde Sprache an bie Stiele von linire die Farm linare gefest hatte. In dem Grand Dictionnaire Fr. Lat. fleht noch: finer on finir; in dem Dictionnaire von Monet fogat finer ausschliebend, mit mehren Beis spillen. Marot sogt:

Sur ce sina par mort, qui tont termine, Le lis tout blanc etc. Rubelais getrandit ébu so balb sinissant, bald il sinoit, unb criands sid sigar, bald Emplayationsocisien in Giram Sage arcsi chandre aufgussiens: En pleurs et lamentations ils sinoit usur vie, laquelle sectid de raison (resionundels, convenable etc) finir en syor.

Die frufern Schriftfteller faben auf den Bechfel der Botale, und fagten bald finer, balb fenir. Go:

Ici fenist la meldre estoire (la meilleure histoire) C'onques fu mise en memoire. (Le Roman de Troye.)

Sest băufig ward auch definer, deffiner: fiuir, achever, borner, mourir, dépérir gebraucht.

2) Guérir lautete im Alt-Französsichen garir (en bas lat. garire; Ital. guarire, vielleicht verwandt mit wahren, bewahren). Daher das Futur: je garrai, tu garrax, etc. statt je guérirai, tu guériras etc.

Sachicz, Dame, se vous ne m'en dites, vostre fils ne garra h, et se vezité m'en dites, je garral vostre fils. (Rom. des zept Sages de Rome.) — Je le garrai saus delaier. La puecle fu eu la sale Qui moult estoit et tainte et pâle, Et li vilains se porpenssa En quel manière il la garra. (Du Vilain Mirc.)

Es fommt übrigens noch ein garrai vor, bas von garder ob. garir flatt garantir abgefeitet werden muß; (garder, guardare, garantir, guarantire flammen ebenfalls von wahren, wöhren; guardiano, Barbein)

C'iert li Gorpils (Renard) qui vos prendra Parmi le col, quant il vendra, Ne vos garra argenz ne ors, Et le poils ert tornez desors.

" garra : il garantira." Bgl. garroit bei Roquefort.

Bon dem erstern garir: guerir tommt das Defini vor: garesis: tu gueris, tu as gueri.

Joseph, dist li Déables, je véoie (voyais) les merveilles que Diex faisoit par toi à Saras, ke tu garesis l'ome ki li bras avoit colpé. (Rom. da S. Graal.)

Bleicher Magen findet fich norrisis als Defini von norrir ober nourrir.

Unrede an die Mutter Gottes :

Tu as seur lui commendement Come celui, haute pucele, Que norrisis de ta mamele. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 141.) —

3) Statt emplir fommt empler vor : wenigstens wechfein beibe Formen, ja die lestere fcheint die gewöhnlichere gewesen gu fein. Iheaus leur dist: emplea les pots de eage (eau); et cil les emplistrent tant que al sommet. — Que toute la bouche li emple De sanc et de cervelle ensanble. (Fabl. de l'Estormi). — Com Rebecca ceo oï, et cil Esau fust alé en champ, qu'il paremplast le comandement (de) son piere, etc. (Bibs. Genèse. 27. 5. Genèse. 26.

4) Det Stamm von espaetie, vertheilen, sommt ziemlich höufig verz, allein, möhrend répaetie in der angesührten Wedeung jedt ganz tegels mößig ist, wird paetie von den Alten ziemlich wildfärlich dehandelt. Montaigne sagt: Nous paetons le freuiet de notre chasse avecques osc chiens. — Les chasseurs paetaet le butin par moitié. — Himbiedte: Quant au temps, la raison le send incontinent et le paetit en future et en passé. — Amyog chévaudi: mi-paetie: séparer, partager par la moitié; mi-paetie les cheveux.

5) Die Beitwörter in ouir oder oir haben im Futur oft die Endung :

Jorral : je jonirai ; - forral : je fouirai.

Qui trop le croit, jà n'en jorra (jouira), Qui toz tanz pense qu'il morra. (Fabl. et C. II. p. 438.) — Par devers senestre forras, Et maintenant tu troveras Le grant tresor d'or et d'argent.

(Wenn es nicht nöthig ist, forrer als Infinitis anzunehmen, so kommt es sehr in die Frage, ob sourrer in der Bedeutung: fossoyer, creuser wirklich aufgenommen zu werden verdiene.)

Bon joir: jouir, se réjouir, cititt Roquesort außer dem Futur: Joiant: jouissant, s'amusant; joie: jouisse; joseent: jouissent. 6) Unter den Zeitwörteen dieser Conjugation, die untergegangen sind, mögen eewant werden.

- a) plevir; bem Roquefort beissigt pleuvir. Die Bebeutung ist:
  cantionner, promettre avec serment, engager. Bgl. Span.
  pléyto, pleytear; 3td. piato, piatire.) Ils se plevirent
  lor soi (leur soi).
- b) merir, das nicht sowohl meriter, als récompenser, payer bedeutet.

Diex vous le saura bien merir. (Rom. de la Rose) — Li Rois de Hongrie avoit un fil qui malade estort, si manda Ypoeras qu'il venist à lui pour son fil curer et garir, et il le li meriroit bien.

c) marrie: affliger, chagriner. (Agl. Span. marrar, ittt fuhnn. Ital. smarriesi, fich veriren; die Farbe, den Muth verlieren.) Pour Dieu ne vous marriesies mie (ne vous inquiétez pas) Les ungs joyeux, les autres doloreux, Les ungs marris, autres pleins de desduys (de joie, gaité). (La dance aux sivengles.) — De quoi Tigranes fut bien marri, et se repentii fort d'en avoir tant dit. (smyot.)

(Dabet marrement : chagrin.)

d) regehir, regeir : avouer. (Bgl. jeben, verjeben.)

# B. Die Bulfszeitworter Aver und Estre, nebft Ester.

1. Aver, aveir, avoir.

Ginige Beispiele von Afpiration beweisen beutlich bie Abftammung biefes Beitwortes von habere.

havoir: avoir.

David, hi soloit havour lo spir de prophetie. (Dial. de S. Grégoire.) - rehavour: ravoir, reprendre. — hau: contenn, renférmé. — Cil vaiséaz de voire en cui astoit haus eil morteiz boivres, etc. (Sr. Grégoire.) — haverra: vons anrez. (Roquefort.) — haustini: 18 cussent. (Bid.)

In den dem VI. Bande von Froissart angehangten Barianten fieht ungablige Male: il heut, il heurent; eben fo on heust (eut) p. 170.)

Indicatif. Présent.

ai.

as.

at, ad; (ait); a.
avum, avome, avon, avons.
aves (és), avez.
ont, unt.

Il t'at doneit Crist par Marie. (S. Bernard.) — Et voi ta cosine Elizabeth, elle est enchainturée, et ad conçeu un fils en sa vieillesce. (Bible, Luc. I. 36.) — Quant Beatris lou voit, son cuer ait rehaitié!). (Waddrungel, p. 3.)

<sup>1)</sup> Alliors oil ventente mine, Si molit lissis engreit. Mais jai an fiere constite No roincestit (vaince) ma loisalteit; Jai unta an maresti faccit (facke) Ka celle iere à cent repriss Sa la pancois jai greit. (Bodtrangel, Misfrang-Ribber, p. 11: — Remuthfidip a) evile iere obte est iere, b) à greit. Matten modificament plante iere dotte est iere. b) à greit.

a fighet fid (foss im Row. de Rou, Flore et Blanceflor etc. Par 50 l'avant fait. (2. Liv. dez Roiz.) - Nas n'avam se pain, me el. (1. Liv. dez Roiz.) — Si svomez ci moult biau lieu. (Fabl. et C. III.) — Or et argent, et veir et gris suf li larrou, li trachéeur, les femmes legières. (Comment. sur le Sauticr. — Royuef, T. II. p. 72.) — Mès il uni enging asguardé (ruses; ingano (Rait.) (Rom. de Rou.)

Unbedeutende orthographifche Debenformen find :

ei : i'ai.

Et s'ei bien oï et taasté Qu'as Juis (Juifs) prestent lor deniers. (Bible Guiot.)

é: j'ai.

Jà n'é-ge gage ne avoir Dont je dens jors péasse vivre. (Nonu. Rec. de Fabl. et C. II. p. 451.) — Si com si raconté vons é. (Rom. de la Rose.) — Certes s'aucun petit n'en é Poi me porrai de vos loer. (Rom. du Renart.)

Aveiz, avoiz; vous avez.

Vos aveiz oit (vous avez oui) ke as ancienz fu dit. (St. Greg.)

— Tolut m'aveis m'amie. (Badernagel, p. 5.)

Relatif.

aveies; avoies.

aviens, aviemes, avium, aviom, aviomes, avion.

avies (és), aviez. aveient; avoient.

Je mes denz aiguisiez aveie. (Marie de France.) — Se nos aviens passé. (Fabl. et C. II. 375.) — Si nos n'en aviens de bataille. (St. Bernard. €. Roquefort. Mal.) — Ne l'avium véu. (Marie de France.)

Unbedeutende Abmeidungen : J'aves, oder avez, il avet. (Trist.1)

|            | . Dijim.   |      |     |
|------------|------------|------|-----|
| aüi (awi); | éni (ewi); | oni; | 012 |
| aüs;       | éus;       | ous; | os. |
| aŭt ;      | éut;       | out; | qt. |

<sup>1)</sup> Apot. (Triet. I. p. 38.) halte ich für unrichtig.

<sup>. 2)</sup> Der Bormenmechfel ift zu bunt: (Trief. l. p. 231.) O faip, oi soif, et ou dur liz. — Wahrscheinlich überall oi.

admes; éumes, éusmes; numes; omes.
austes; éustes: oustes; ostes.
aurent; éurent; ourent'); orent.

Bur die erften Formen zeugen bie Stellen , welche unter bem Imparf. Subi, fteben.

Ueber eni, eni fteht mir fein Beifpiel gu Gebote.

Ueber oni und of (einfplbig) mogen folgende aufgenommen werden, wobei gu bemerten ift, daß im erften i bisweilen unterbrudt ober weggelaffen wurde.

Si grant duel, si grant tree no su Qu'ilueques demourer ne pou (ip pus), (fabl. et C. IV. p. 313.) — Dolente, seas consoil com puis hair lon jor Ke premiers ou d'Ugon l'acointance et l'amour? (@3aftenaget, p. 3.) (we siniger 3-weijst mellet, sô nisht si fêtim follet, de fassi ot un docent in bem @shight westemmen.

Quant la teste h oi coupée, Volentiers l'éusse aportée, Misonques ne la poi (pus) lever N'oi pas loisir de séjorner. (Nouv. Rec., de F. et C. J. 253.) — Cer quant le oi la pierre prise, Je la cuidai (m'avisai) au lou (loup) giter. (Idem.). — Dame, puis (depuis) l'eure que fui (lé fais né, N'oi autretant (autant) mal ne dolor, Com l'ai én hui en cest jor. (Fabl. et C. III., p. 308.) — Ta cuidas estre mors et as fourques pendus, Jon (je) oi de toi pitié, si en fis teux vertus, (Rom. d'Alexandre.). — De l'ungise (angoisse) et de la dolor Oi si le cuer serré et noir. (Perceutal.) — Omes, (Trist. II. p. 512.) oause. — Orent. (Fabl., du Vilain Mirc.) — Ourent. (Trist. I. p. 145.)

\*## mets!. cauternt: esque cate.

N'en oustrent ne cunquistrent tant, (Ron. v. 50.)

Futur.

averai<sup>2</sup>); arai; aurai; averas; aras; auras;

<sup>1)</sup> Da ourent bie britte Derfon bes Pluriel ift, fo icheint fich baraus folgenbe Stelle erflaren gu laffen :

Atalie, la felenesse Reise, e il unen ouvre mult destruit is temple (cé). Nextre Seiguar. (s. Lio. des Rois. — Chron. 24. 7.) — Roquefort gümbt auf diese Stockt des eigene Metifels "ouvres ouvrise, homme de pone, de travail, manoeuvre, sopression.)\* — Es sis obte ouvres yn Isten. — Eden sovens de pones, sou sis obtended de la contra de la contra de pones. Ny sistem de la contra de pones. (Boy. en 163.) Ny signar, it iste (neurres), it avet ponesse.

Bit founts Fr. Michel averari (Charlemagne p. 4.) in6 Glossaire aufnebmen? and then to prenderari, flatt su corridoren; averai, prenderai?

 averat, avera;
 arat, ara;
 aurat, aura¹);

 averum, omi, omes, on;
 arum ete.;
 aurum ete.;

 averes (és), ez;
 ares (és), ez;
 aures (és), ez;

 averoat;
 aront;
 auros;

### Conditionnel.

avereie; areie; aureie, oie?),

S'il voelt ostages, il en averat por veir (vrai). Dist Blancandrins: Mult hon plait en avereis. (Roland. str. 6.) — Seit ki l'ociet, tute pais puis averiumes. (Roland. str. 28.) — Bien averiens pooir etc. (Les quatre filt Aymon. v. 351.)

J'amais joie à mon cuer n'arai. (L'Art d'Amour.) — Jamais autre n'i ara part. (Rom. de la Rose. 3). — arum (unb aurum).

a) Par quei mirez-tous fait konir Al plus malreis de caste terre ? Teu vaillant me seut reus querre, Caste teum ex ide gardei; Dre sai à un cuard dunée. Ça fant par vostre tissment, Jo's overui den le vezgement De vus, de Tristras vostre ami. Tiolt, e vus e lui édél. Mal se querrei [gant] damage Per la vitié de ma dentige, (Trist. [J., p. 4.] – 1) haufe obte anir? 2) fut obte fix. 3) averei, 4) Da bestage nicht verblich fein fann ein mie hauteger. E. Rosenf. Absolutes.

b) Si aure vostre compaignie Ee cei la mole aure as fie, Assze plas seare en aeray Quant de costi moy vosa vieire, (? 8 da. d. e. Steuesburget Obi(dr. p. 33. — 3d betmuthe : 1) Si aurai. 2) In moie ame. Dit Cabangen ber Seitmoiette field oft ungenau, (e. p. 34. fais fl. fuisati. — vosa poerrons fl. et. — seich bools fl. seyons.

Enbuschier est, celei alest Qui trop vient tost et aura leut, (Trist. I., p. 83.) — Bermuhlich: iru ober en ru (s'eu vu), um bas Nicht-Burudtebren ansuburden.

<sup>2)</sup> L'armite qui fut forcenés, Et c'un manfet tient en an main, Vient an precise landemin; Ce li étenande qu'il of fait. Et li prestre à pou de plait Li dit que frouves il arait. Et que faire au le veoloit, La femme corrière neus controllé. Et cils qui moult anna li dit, Et que de faire fe teodrière, Du qu'il le fera volusières. (2 Bab. a. e. Neunh. 2016e. p. 15.)

Laft fich Diefe buntle Stelle vielleicht fo aufbellen?

Li dit que trouve il l'avoit, Et se faire ne le conloit, La femme n'areit sens contredit. — (Le faire bezieht fich auf bie fruber gemachte Bebingung ber Glaubensabichioceung.)

<sup>3)</sup> Lara en vilte. (Un sermon en vers. p. 18.) [. L'ara en vilté.

(Trist. II. p. 57.) — Malement aureie uvré (agi). (Marie de Fr.) — Sachez de veir (pour sûr), qui fei (foi) areit, Jà nostre Sires de rien nel mescrereit. (Rom. des Romans.)

Orthographifche Mobificationen :

Que j'auré de la compaingnie Que vos ai si loial foruie. (Rom. du Renart.) — Envoiez ch, dist-il, demain, Si aurois char et vin et pain. (Nouv. Rec. de F. et C. p. 49.) — Car on dira ke l'airai mort (que je l'aurai [ai] tué.) — Gloss. "airai: aurai." (Fabl. et C. IV. p. 50.) — Mais peuse: quant t'aira mis hors, Il t'ostera la vie du corps. (Rom. du second Renard.)

Subjonctif.

Présent.

aie.

aies.

ait.

aiom, aiomes, aiiens, aion.

aies (és).

Por Dieu tel chose sohaidiez (souhaitez) Où je et vos alomes preu (profit; -- pro 3tal.) (Fabl. et C. IF. p. 389.)

## Imparfait.

aŭsse (awisse); éusse (éuisse, ewisse), eusse; ousse; osse; aüsses: éusses: ousses: osses: atist; éast: ost; oust; aŭssom, omes, ou éussom etc. oussom: ossom; aŭssiez; éussies (és); oussiez: ossiez: aüssent; éussent; oussent; ossent.

Impératif.

aie. aiomes, aion. aies (és), aiez.

Participes.

Présent.

aiant.

aut, éut, éu; out.

Unmerf. out, oud. (Roland. str. 67. 19. 56 1).

Se eagenré (engendré) l'adat un Goena (Couste). Ne fust plus hix. (Richaut.) — Si convenroit (conviendroit) amener geas qui aissent esté au mariage, (Establissem. de S. Louiz.) — Lor cloches sovent en bondissent, Ausi con il i anist cor sain. (I. con sil). (Noun. Rec. d. F. et C. 1. p. 85.) — Or me voleis (vous voulez) metre en tel voie Ken vos soit miex l'amouene afise (l'amoûne nieux employée) (Ken liev a (lien 0.4) je l'ensit mise, (l'bid. p. 89.) — evist. (Froissart. Poésies. p. 199.) — euist. — eussient. (l'bid. p. 197.) — Se li escriz ne en eussom. (Rov. v. 22.) — Se les sauon demandez. (Rom. du Renart.) — Puis ne out nul suspeziun Ke entre nus oust si ben nun. (Trist. II. p. 132.) — Fust i li Reis, n'i ossam d'amage. (Robad. str. 38. 98.6. 53.)

Anmertungen. 1. Statt il y a gebrauchte man oft blog at, ad, ait, a2).

Granz aunt les oz (arudes) e les escheles beles; Entr'els u'en (nea?) at ne puin ev al ne tertre. (Raland, str. 239.) — N'ad gent que Carles ait plus chere. (Idem, str. 216.) — Briefment, en fanne a tant de viees Que nus ne puet ses meurs pervers Conter par rime ne par vers. (Rom. de la Ros.) — En un gardin (jardin) alai juer Où or esbatemens pluisours De roses, de lyse et de flouars. (Froitsart. Pods. p. 216.)

2. Avoir mit bem Participe passe eines andern Beitwortes bilbete bisweilen einen eigenen Imperatif.

Oft: l'aie odet aies conut; l'ayez conut.

Or le m'ayez contée. (Les quatre fils Aymon, v. 879.)

3. Avoir mastier bedeutet graar auch bisweilen, entsprechend det bes fannten Formel "il est mestier" (il est besoin) mestier m'est: il me faut: avoir besoin; allein, mit einem Datif verbunden, bedeutet es: rendre service.

Go in der Fabel vom Lowen und der Mans:

Por ce poez savoir Que grant mestier avoir Puet bien le foible au fort. (Fabl. ined. I. 135.) (wo die Note zu mestier: "besoin, nécessité" ungenau ift.)

<sup>1)</sup> Dist l'amirailt : Janglen, rusez arani, Vor estes proc e vostre savein grant. Vostre tooseill al oe resul tut leus, floend, str. 283. — Da oe nichte und esud für en eine böchft teltene Borm ift, lo frügt es fich, ob vielleicht folgende Worte die dichten (ein möchten: Vostre cooseill ai jo reçud lux lens,

<sup>2)</sup> Dix ans a nonnes si grant jois. (Nouv. Rec. de F. et C. I. 243.) — Bermuthfich: non eus obec n'en eus (Il y a dix aus que je n'eus etc.)

E meinz (maints), e nuit mult reienuz. (Murie de France, II. 428.) — Wohl: E meinz en uit ober out (it y en eut.)

#### R'avoir,

bas jest nur noch im Infinitif gebrauchlich ift , fpielte ehemals eine bedeutende Rolle , (wie noch riavere. 1)

Et si 'ai je oï conter. — Et por ça que în as degeté (rejeté) le cumandement nostre Seigaur, il r'ad tei degeté, que tu ne scies rois. (i. Liv. dez Rois.) — Moult sevent bien la gent deçoirre, Les fames r'ont trovées simples. (La Bible Cuist.) — En ule ul (ici) avoit rossignat (rossignot) En l'autre gays (genis) et estornax (étourneaux), Si r'avoit nillors granz eccoles De roycinax (roiteles) et de tortroles, (flom. de la Rose.) — Encore saurons. Là où il est, si le r'aurons. (fabl. et G. IV., p. 132.) — et quant elle r'aut l'air, si respira et sospira. (Foyage d'oultre mer da G. de Pontieu.) — Quiez barons r'or-li (g'ett-le conce) à Borbon (La Bible Guist.) — Se tout comandé le m'eussiex, Tos les soixante sols (sous) r'auties. (Fabl. et C. III., p. 21.)

Mnmett. Se r'avoir: se retirer, se sanver, se rétablir. L'anemi (le diable) qui me veut avoir Et metre en sa chartre premiere, Là dont nus ne se puet r'avoir. (Rutebenf, J. p. 36.)

### Estre und Ester.

Einige bedaupten, der Inf. extre felbst flamme von exter (stare) jer, budder, es feine meiglinte sinige, Seine von exter in extre öbergegegen.

Im Anfact det p. B. G. M. Sh. Ghift gel folgender Moßen ausgebreden: "I y a dann les langues modernes une autre juvention,
c'est d'avoir redent le verde stare, qui exprime un mode particulier d'existence, à signifier seulement être dum manière abstraite. Quelques portions du verde substantif en françois,
comme en italien et en espagnol, sont dérivées de cette racine."
— p. 93. "Etre, étois, été (anciennement extre, eatois, even
viennen, pas de exes, mais de stare," — Ge lobnt fid also der
Milys, dos aus stare entflamber exter ys betradien.

<sup>1)</sup> D'autre part è l'autre coste Le ront à çaint et à coste Trois Archevesque a tot le mains. (Fubl. et C. l. p. 33.) — Offenbar: Le r'ont açaint et acoste; und; à tot le mains.

Bir tonnen gu ber alterthumlichen Form auffleigen, nach welcher bem st fein e voranging.

Ster en droit: comparaître devant un juge. (Roquef.) — Dunkes (done) connezzat à teir li chaitia avec as proie culpalies et loies. (Dialog. de St. Grégoirs.) — Quant li frere furent apeleit ensemble, stans en mei (an milicu) prist lo sacrament del cors et del same del Sanior. (Idem.) — Eamei vos stat, o vos chaitif, cil cui vos ne conesseix. (S. Bernard. St. Roquefort. Stat.) — Or quant eles à meieunit steresura al lit del giant, sodianement une lumiere fors mise del ciel emplit tote la apaze de cele celle. (S. Grégoire.) — A sa proie steistré loiez. (Idem.) — Dunkes demanderent sei conissable hi stinrent environ lui, à cui il ce disoit. (Idid.)

Dun ju ben Formen mit vorgefcobenein c.

Roquefort citirt gwei Stellen, worin estat, wie oben stat, ale Présent ericeint:

Oy ceu ke li espouse dist de l'espous : il estat, dist-el, après la paroit, (Esremost de St. Bernard (Audi sponsam de sponso canentem: quoniam ecce stat post parietem.) — De laquelle chose estat avertement, ke li tot poissans Deus avait destincit à unditier la suemence Abraham parmei l'asace. (Ex qua re aperte constat, quia omnipotens Deus semen Abrahae multiplicare per Isaac praedestinaverat!),

Das Defini ericheint in boppelter Geftalt, von benen bie eine regelmäßig, bie andere, und gwar die gebrauchlichere, unregelmäßig ift.

1) estai,

2) estui. (Bgl. estovoir.)

Lors les fil Benjamin se traistrent ensemble Abner et si cumpaignun, et esturent seréement came en echielle el sumet de une hoge.

Das Manliche zeigt fich bei arester, arrester. s'arestut. (3. B. (Marie de France.)

<sup>1)</sup> Daber lößt fich mohl ber Buruf oda: arrèle, etflären.
Caisert, dist li auters, este! (Renort. I. p. 95.) — Esta, fet.ele, ne bouter! (Fobl. et C. W. p. 193.) — Aroll dame, fait-il, esta! (Trist. II. p. 154.) — Esta, esta! ne tue mie. (G. Close, ju Tristen.)

Unmerfungen. 1) Das Participe présent fommt in folgenden Redensarten vor:

Tant com en estant sera Rome. (se longe Rom stehen wieb.) En son estant se liève. — Sor la sele monte en estant. Lors en mon estant me dressay. Piè estant (sans retard; — stehenden Susses)

2) Laisser ester qn.: laisser qn. en repos, le laisser tranquille. Lai-mei obtt moi ester und laisse mester: laisse-unoi tranquille. — Lai ester: laisse cela de côié. 3. B. Tai-toi, fet-ele, lai ester 1). (Marie de France. 11. p. 385.)

# Bufammenfegungen.

attei (adstare). — Si li comanderent atteir en un lien. (St. Ordgoire.) — conster (constare): être certain et évident. (Man Buff au da n couster, coûter.) — contretier: résister. — Pour contresier contre les garnisons françoises. (Froissart.) — N'i a ne fort ne fieble qui à Rou contrestace. (Rou). — contrestat. (Alarie de Fr. II. 278.) — parseter; persister, persérérer. — En nule manière ne consentoit de parsetter en la congregation. (St. Grégoire. É. Rop. II. p. 565.) — rester: resister: — Nos somes frailes por resteir. (S. Hernard.) — (Sumus fragiles and resistendum.) — areter. É. (Agno. Den.) — distant, instant und non-obstant padem fid in der Éprade epiditin; mic obstant frühre auch für fich verlam?). Man gebelle auch ap rester, reste (demeurer.)

<sup>4)</sup> Marie de France, I. 452: Atnot in lest in Dame venter. — 3ch ptrmuthe: ester. Dum ründe bem Buimmenschage noch ein Dis schiellich, meder ben Gebanfen enthielte: bie Dame läßt ihn jeden, verreifen. Mein es femmt ungefähr auf dossellte binand, wenn es beife: Die Dame läßt ihn nunmebr in Rube, modt feine Cumenbungen mehr gegen seines Werten.

<sup>2)</sup> A six femmes bareases (blanchissenses), leaquelles out fait les buées des porres entriers quatre fais l'au . . . 7 lin. 16 n., doit les deuters pour faire ielle buée soloient prendre sur leiti platelet (getit plat sersoit à quiter) des porres, mais obstant l'ordonnance de Messieurs, le recepteur apaié 7 liv. 16 s. (Compte de l'Abjital des Chartriers de 1637 (1367?) Roguefort. Suppl. Metelet.)

Naquefort bat es genogi, mit Berniung auf biefe Stelle obstont fo ju ere flaten: "A cause, relatiement, morennat." Münn bagu iff man mobl nicht erectigis. Obern behauptet auch in biefer Erfel fiem urferingischig Bebeur fung: puisque l'ordonnace de Mentieurs e'y opposait. Beibe Ettfatungen ber rübern fich unfteilig, aber norum wollte man bon ber gewöhnlichen Bebeutung abgeben, da fie andereife?

Des Converses et des Noneins (nonnes) Ne cuit-je pas estre certeins Que j'en sache dire verté. (La Bible Guiot.)

Bisweifen trifft man auf e mit Diphthong : iestre.

Vingt ans a jà duré eeste gerre (gnerre), onques ne pot iestre acievée (achevée) par home. (Aucasin et Nicolete.)

Part. passé. Estet , ested , esteit.

En cest païs avez estet set ans. (Roland. str. 19.) — Carles li Reis, nostre emperère magne Set anz tuz pleins ad ested en Espaigne. (Roland. str. 1.) — Jesus ot esteit en eroix mis. (Gérard de Viane v. 2028.)

Prés, Indic.
sui (seu) 1).
es.
est 2).
sum, sumes, somes, sons 3).
estes.
sunt, sount,

Co set hom (on sait cela) hen que jo sui tis parastres. (Roand, str. 20.) — Haï! fait-il, con sui traïz (trahi)! Vostres niez
(neveu) sui, ce est la some. Ce dist Renart: malades sui. (Rom,
du Renart.) — Cil distrent: Seignor, nous sumes douze frere et
tes serf, et sumes les fil de un seul home en la terre de Canana.
(Bible, Carise, 22. 12.) — D'un pere et d'une mere sumes. (Rom.

<sup>1)</sup> Reben sui, suie tommt bieweilen seus, seux bor, hauptfachlich in ben bun Jubinal und Wadernagel nach Berner Danbichriften berausgegebenen Gebichten.

<sup>2)</sup> Cam de léger veat tur anur, De léger veat [ext] lur habtr: E plin ure lur enimité (vant veat, que fluve) [mistle. L'ouur se sevent ameanre E la halte neut atemprer lant cum ete est en sur les, (Trèst! II. p. 62.) — 1) Font if den Breitel nom Genaufgete, bre lie Cegaiquang (est) moûte, old Daupbect genommen nechen. Es if der Zeitnert, vie gleich wieber vent für vient felger. Est if die gle urberbagen, und begagen ein Wort wie si aufgunchmen: De léger si vent. 2) Skriff sul ben Brismmenhang, theiff und bei in dem Rotte magefelier Cefercit eie est sun ne les flijft figh vent musthung grinben, dei ond hier est unkahf fei, und der Weste fig fautte filler.

<sup>3)</sup> fumus, sumus, (Trist. H. 124 gu corrigiren.

de Ron. 18792.) — Ahi' dist-il, Dame Hersent, Conchié (trompels) somes luidement. (Rom. du Renart.) — Puispen nous sont en bone marche etc. (Fabl. et & IV. p. 120.) — Seignor, dist-il, nous sons lobé (troupés). (Ibid.) — Tes jowes (joues) sunt héales si com de turtre. (Cantique des Cantiques I. 9.) — Beneuré hunt heureux) unt li poure (pauvres) d'esperit; Beneuré sunt eil qui sunt soel. (Fr. 2. 7.) — Sount entré en ta maison. (G. Roquef. Espie.)

Den mit e beginnenden Perfonen wird oft i vorgefest :

Ha, Mere Dieu, eom par iez fine, Com iez douce, com iez piteuse. (Miracle de Nostre-Dame.) — Tu n'ies mes hom, ne jo ne sui tis sire'). (Roland. str. 21.)

Mile altern Berte enthalten ein den lateinischen erau und ero ents fprechendes Relatif und Futur.

Ere, iere: ¡'étais; je serai; — ert, iert, (ere): il était; il sera; — erent, ierent: ils étaient; ils seront<sup>2</sup>) <sup>5</sup>) <sup>6</sup>).

MIS Relatif ericheinen biefe Formen in folgenden Stellen :

Li Leus (loup) respont: J'en sçai le voir (la vérité),

Ce méisme me fist tes (ton) pere A ceste sorce où o lui ere, (tatl. du Loup et de l'égneau.) — Je veuil, dist-il, la robe chiere Qui hui matin sur la huche ere. (Fabiliau de la Robe vermeille.) — En Bretagne ot (il y eut) un Bacclier, Karais l'avons oi nomer, Moult ert hardis et emprenans (entreprenaux) Et de son

<sup>1)</sup> Roquefort citirt : "Ist , du verbe ftre , it est." Wenn biefet ist wirtlich vorfommt, fo ift es eber aus jest , als aus bem beutichen ift berguleiten-

<sup>2)</sup> Et por ceo est cel lieu fait parceners des posples des maus, et après ceo oerre il fait consors des bons. (Rog.) (Ideoque et ipse locus particeps factus est populi malorum; posten antem fiet socius bonorum.) — Statt oerre ift often Burtifel iert ofter aerre (sera) ju lefen. Ob vielleicht auch de popule?

<sup>3)</sup> Li Reis exteit sur une tour, De ses hummes ad grant poons, D'Eliduc forment se pleigneit, Kar it quidout e si cremeit Qu'il ert unis en abandun Ses chevaliers par trabium. (Marie de France, I. p. 416.) — 1) Bietleicht: so cremeit. 2) Obne Invifet: Qu'il n'eust mis en abandun.

<sup>4)</sup> Froissart, Poésies p. 198, Aux Troyens, qui li plus monde E li plus preuvèrent don monde. In ohne Breifel ju lefen: li plus preu obet preuv (ft. preus) erent.

cors ert moult vaillans. (Rom. du Brest.) — Des marchans qui avec s'erent arroutes. (Filld-Hardouin.) — Lor demanderent ques (quelles) gens erent, et disent, marchéand somes. (Rom. du Cuens de Pontiteus.) — Frere Denize mout amerent Tuit li Frere qui laians (là) ierent.

Mis Futur treffan wir biefelben Germen an in solgenben Bertsinbungen:
De Dieu ert reprové par itant, Et zerra en despit de gent
Et defamez en ert veraiement. (Enselgnemens d'Aristote.)
Chescune viannde que vous maungez, si cawe avera estée sur
coe capandue, ert nient nete, et chescun escolurgeant que beu
est en chescun vessel, en ert orde. (Bibbe, Lévitique, XI. 3A.)
(Onnis cibus quem comedetie, si fara fuerti super eum aqua, inmundadus erit: et onne liquena quod bibliur de universo vaze, immundadus erit.) — G'irai emprunter unes armes Ça arrierà un
mien ami, Et quant g'iere d'armes garni, Je revenrai de maintenant. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 156.) — Diez (Dieu) In,
tert, et est adés. (L'Image du Monde.) — Tont maintenant que
l'annas fet Pardoné (l'erent ti mefflet, Et auras joie pardurable.
(Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 195.)

Meben dem Relatif ere bestand die der jehigen sich annähernde Form: esteie, eies, eit, iens, iemes, iomes, ies, eient, woraus estoie, estoies etc.

E ne esteie confonduz. [Panne 118.] — Hely esteid of grand cold (sigs; estes \$24.) (t. Liv., els Roix, 2. 2.2.) — Se nous extent de là celle rivière du Rin, jamais ne le porriens (pourrions) repasser que nous ne fassions tout nors (tués) et pris. [Protater. Pl. p. 299. Variante.] — Nos estieno rourias (naguères) ei. (Aucasin et Nicolete.) — Et que ferious nous donquees, se nous setienos touvé emblant (enlevant) le trèsor à l'Empereour? (Rom. des sept Sages. E. Rope/f. Estiennes.) — Tous estienos par ygal (Égans), (Nour Rec. de F. et C. H. 187.) — Il esteient travaillet. (Panner 76.) — Comment Diex me fist home, quant je n'estoir rinc (Petatement de J. de Menny.)

Aufer ber icon ermanten Form bes Futur treten folgende ben jehigen annliche Formen auf :

serai, as, at, omes, um, ez, ont, unt.

sereie, eies, eit, iomes, iens, ies, eient; μπδ seroie etc. (Bisweilen stehen zwei r.)

Nos seromes herbergié. (Rom. du Renart.) - Tes jur serunt par moi multipliet, et ann (ans .de vie serunt à toi enoytet. (Prourb. 9. 10.) — Ne purreie pas suffrir tel verguigne, et tu serreies tenuz pur fol en Inraeli. (Z. Liv., des Rois. 13.) — Sire, ce dirent les Baron, Traitor desloïal seriens, Se bon conseil ne vous doniens. (Rom. de Dolopetos.) — Se nous estiemes parchéut (aperçus) Nons seriemes tout dechéut. (Fab., et C. V. P., 34.) —

Anmert. In dem Roman de Rou v. 3229 fitht sares ft. serez. Jà ne sares par els ne veincus ne matez. — (ital. saro, prov. sarai. 1).

Die altefte Form bes Defini war : fui.

Dès le jor que Je Jui pucele, M'anna Renart et porsivi. (Rom. M. Renart.). — Si use prist. Toute une nuit Jui en prison. (Idem. I. p. 82.) — Ki fa-il? fait li Quens. — Sire, fait-il, ce ful-ge. (Nows. Rec. de F. et C. I. p. 442.) — La desperance où je Jui pris. (Idem. II. p. 387.) — Be fui liés de son salut prendre. (Froisrart. Pois. p. 197.) ).— C'onkes de rien ne fui si desirous. (Wadtrangel, p. 25.)

Die beitte Person ber Ginheit hatte meift fu; bisweisen ftatt fut auch fud 3).

<sup>1)</sup> Par la bunin de mun Seignor Querrai eungé devant le jur, Que mes termes esteit asis Ke od lui sereit al païs, (Marie de France. I. p. 444.) - [. 1) le busuin, entfprechend son busoin auf det mämlichen pag. 2) Wohl: Kod lui sereis (se serais) al païs.

E nez al chatte civil nas ports, Ele stril bels e grant e forts, Referent le nette è ni sanc, Par dons produme defandan, (Trist. H. p. 94, — 1) Ent. 2) de l'am fig bet jimellé etchèm, ch une porte obte un periodification de l'accident qu'un production de l'accident manifest au tre l'églandem deire tou bent leptern bi Schet ils — mos bébuttuble Werdnberungen im folgachem Gerie not fif du sign. 3) Ben servici l'archée d'issure par dous lessan precisama destroites.

Et tout ensement mosprondrois Se sour (sur) vous metois tel ordre, you se m'i oserois amordre, Car moult en serois blasmez. Se, Hues, [et.il, non ferce. Il n'i a point de mosprison. (Pell, et C. I. p. 63.) — Bermutblich ; serce (rous no serce pas blimé.) Citatt So bielleicht auch Cu (als ermunttenber Burnf.)

Celéement me engendra; En Northumbre fu envez, Là fu anrri e enseignez. Une vieil aunte me anrri. (Marie de France. I. p. 360.) — Ohne Biveifel: fui.

<sup>3)</sup> Pais après si froterez Vos dens e gengires assez Od les escorces tut enter D'arbre chaud, see, amer de savar, Kar icco les dens ennetit, E vica de buche fut ennientit, La langue bien parlant rent, Et la parole cète en-

Ce fu li hons Quens de Provence. (Bible Guiot.) — Fud quis, mais ne fud pas truvez. (1. Liv. des Rois.)

Fum flatt fumes.

En North fum nais (nés). (Rou. v. 106.)

Wit treffen oft statt u auch eu an; diest scheint die Unalogie anderer Verbes bewirft ju haben.

Ueber das Imparf. Subj. mogen folgende Beifpiele genugen 1):

En enfer fusions sans retor. (Fabl. et C. IV. p. 133.) — A cest souper, Se nos fuson majour ou per, Ne péussons pas estre miex. (Rom. du Renart.) — Et pour ec euiderent nos marinier que nous fusion plus loing de l'ille de Cypre que nous n'estions. (Coloville.) — Oh que nos fumore nos dui, l'en tendroit sinc à moi qu'à li. (Renart.) — Naissons en chativiteit. Ensi Nencoi fusions nos saige et fort, si serions nos totes voies (toutefois) popresseit dessos le juf (joug) de ceste chaîtive servituit. (S. Bernard.) — Se fuisse pris à (par des) pniens, Puis eusse esté raiens (rechelle.) (Cuill. de l'Fuiners.)

Betrachten wir nun noch das Présent Subjonetif und den Impératif, so zeigt es sich, daß die alterthümliche Form diese war: seie oder sée — woraus sodann soie, soye ward. (AlteItal. sea.)

3weite Person: seies, sees, fodann soies 2). (Bielleicht ift in seie eine Spur von siem (ft. sim) ju entbeden. (S. Dieg. II. p. 121.)

Ke je vus seie en présent. (Marie de France.) — Semhle que ce seit granz mautalenz. (Comment. sur le Sautier.) — Ne seise seloignez de mei. (Ps. 37.) — Seise ami com vos devez. (Rom. de Rou.) — Ainsi seione ami sainz orgail e sainz fiel. (Ibid.) — Al nun (au nom) de Deu qui od (avec) nons sett Et qui sa cen nous enveit (venille envoyer). (Pargatoire de S. Patrice.) — Adecertes les foles fames comunes des chans (des chanps, de la campsgage ou des viles séent getérs hors. (Ord. de St. Louiz.)

sement. (Enseign. d'Aristote. bei Roquef. Buche.) - Fut ift ohne 3weifel ein Einfchiebtel.

Par ire a juré Saint Thomas Ne laira n'en face justise, Et qu'ant ce fu ne sout la misc. (Trist. I. p. 56.) — Ohne Bweisel: Et qu'en es fu (teu) ne fust là misc.

<sup>2)</sup> En quelque estat que soyas Par fortune où lu es sonbmis, Couvernetoi si en lel ordre, Que de virre en sens ares ordre. (Christine de Pison, bei 3 bel et 11. p. 55.) — Der Reim fotbert mobi: En quelqu'estat que sove mis.

(In Roquefort's Glossaire, T. I. p. 345, fommt vor: soivent.)
Da die Endung ens und omes haufig für ons gebraucht wuede, fo finden wie auch; soiens, soyens; soiomes flatt soyons.

Et si solomes hon ami! (Renart.) — Li primiere paor est ke nos ne soyens gittiet (jetés) en enfer, et li seconde est, ke nos de la vie parmenant ne soyens despartit. (St. Bernard.)

Unmerfung. Der Roman de Rou bietet überbieß soons, soons

Ne soons pas vilain ; Soons de hone part bien seur e certain. Ift aber biefe Form genau?

### Unmerfungen.

1) In der erften Person Plur, Des Present fam bieweilen vor : esmes ober emes (dem prov. em entsprechend.)

Car en tel leu sommes et berbergié Où moi et vos n'esmes pas aesié. (Agolant v. 500.) — En Calabrie emes arrivet. ---Trop emes travaillé par mer. (Rom. de Protheslaux.)

Es findet fich eimes (Trist. II. p. 126), welches in byn beigefugten Glossaire etflatt ift: nous étions; obne 3weifel ware nous sommes genauer:

Raine (reine), suvenir vus dait (doit, faut), Quant li Rais congié me aveit. É je ere mult anguisus, Amie, de parler od us (à vous), E quis engin, vine (je vins) el vergez U suvent eimes enveisez (où nous nous sommes souvent divertis).

Chen fo, The Conquest of Ireland p 120.

Si vus dirum, sacez les (l. le) tuz, Purquei eimes venus à vus 1).

In La Chanson de Roland str. 125 steht ermes, was dutch serous" cestat ist; ohne Iweisel ist auch hier esmes oder eimes zu lesen:

Rollans apelet sun ami e sun per: Sire cumpaign, à mei car vus justez (rejoignez-moi). A grant dulor ermes hoi (aujourd'hui) deseverez (séparés).

<sup>1)</sup> Danach laffen fich zwei Stellen bes namlichen Gebichtes corrigiren :

p. 33. Kur comes genné le piassen, (modt il) Variali narfis a combature, E la traiffere ana tin innes, Rabbern a breisines s'unt vatices. Obte Boeifrit, commé synase, — p. 119. E si Dans le une connent (rint Gibt qui votaig) Que seinst d'accondiz icete gent (mobil cels — bicliefté und seit), Que nus seez od ten poer (pouvoir) Eidant per eux débarctes (édirairo); E si sus seimis secreani, Vas lur seez del tut aidant etc. (T. Compuset of Ireland, p. 110. — Ebenfold: sines, indome no son sui breigne, — Dem i in bet Ebung von seinsi biffent mir (o menig Glouben féculen, als bem i in viadrita, billièrest etc., p. 30. 33. §26, 33. 6.5.)

2) Bir finden bei St. Gregoire haufig astole fatt estole.

Misi de cesa monatiers cui il avoit faits en cel meisme liu actiontil li troi en halt er roches del most, et mult travillious chose actoit a strees tos tens al brace descendre, par kei il dénssent paisier de l'aigne, mesmement le del pendant leid mont actoit gries peris as descendans en cremor. — Or trespasseit lo pont, actoient i delithiable preit et verdoinat aorrareis de bien flairantes flors des herbes, esqueix actoient veues estre assembleix d'enblanchix homes, (Roq. Enblanchix reues estre

3) Seltene Formen bes Fntur und Conditionnel find:

a) esserai; esseraie. Les autres choses pourvera, Quant lius et tans en essera. (Rom. de Mahomet.)

Dies citirt noch eine andere Stelle. II. p. 188.

b) estrai; estreie, estroie.

S'ainsi faites, ma fille estrés; Se nel fetes, vous conparrez (vous serez punis). (Fabl. et C. IF., p. 373.) — Evain en son cuer porpensoit Que, s'ele encor une (brebis) en avoit, Plus belle estroit la conpaignie. (Rom. du Renart.)<sup>1</sup>)

Man hat Beispiele von bem Gebrauche von y est ftatt il y a (ital. vi e.)

El val de Josaphat y est un breuil foilln (nn jeune bois garni de fénilles. (Rom. d'Alixandre.)

Mun gilt es noch, die Frage zu beantworten, ob extre von ester obstamme, oder ob, wenn bieß nicht der Holl ift, doch einige Zielen von ester sich extre eingemisch haden. Es ill felcht einzuschen, daß das Relaisi extode, nud die baten Participes extant und exte ober exte machtworte ester abgedwegt sich. Otwoss schwiediger ist es, sie bet den Infinisit zu entschelben, da theils im Whgemeinen das Schwanfen zwie iregen, wie feschwanfen zwie zu vergen, wie feschwanfen zwie fernogung verdient, theils einige Stellen Iweiste regen, wie feschwicht.

E si volt par raisun mustrer Que iço (cela) ne put pas ester. (Trist. II. 41.) — Un auter (?) partition poet ester fait. (Instit. de Littleton. S. Raynouard, Gramm. comp. p. 261.)

Dennech fpriefe bes Berfehren ber übrigen remanischen Sprachen, weiche alle eine aufgennemme besein, ballit, bed auch bie frangischen nämlichen Bang befeigt pate. Much im provenzal. Werfem sind, wie Diez II. p. 163 nachmeist, Spurm von einer, wöhrend send ber fallnittle einer gillt. Das t aber fann teinen Grund zu einem Crimourfe darbeiten, weil es, sowie d est zur Malberung eingeschaltet wird; wie erniter (erzeserer), istere geforer, istere geforerer), istere geforer.

<sup>1)</sup> Dies bemerft in Bejug auf Die erfte Stelle, es tonnte bielleicht eine Bufammengiebung bon esterai (ester, stare) fein. (Bid.)

Anmert. Duß man in bem Bestreben, Alles auf ester gurudgustiene zu weit gesten finner, down hat Navyonard steht siene flarten
Beneis gegeben, indem er nicht nur ester als gweist. Deren gas singuilere in ber Bedeutung von te es geltend machen wollte, sondern fiegar siegende Ertiffen num Besteg siener Zebauptung aufnahm istgen seigen Seiten gen der gegeben der Bedeutung aufnahm ist,
surer, plaines estes Contrage. . . . Molt estes de fol ensient.
(fabl. et C. P. P., 3.1.)

Betrachtet man ben Bufammenhang, fo ericheint estes fo augenfchein:

lich als irgenome als Pluriel.

Biele suer, plaines estes d'ontrage, Quant par noient vous travilliés.

Borauf gleich wieder folgt : vostre volenté.

Molt estes de fol enfient, Quant nule parole esmovés.

Estre mit einem Participe present verbunden dient zu einer Umsichteing des Activ's, die oft, vorzugeweise von den Dichtern, anger wendet wurde.

Ce sui liant (je lis cela, je trouve cela dans un livre.) (8ft in Chron. Anglonorm.) — Ensement sont ditans. (Livre des quatre fils Aymon. v. 109.) — Grand y fust le deduit (plaisir) qu'on y fu demanans. (147.) — Eschievés (évitez) les muavais où les serés trouvans. — Droit vous sera faisans. (132.) — Reconfortés les povres, et leur 109ts donnans Du vostre largement, ou nom Dieu le poissans. (120.) — — Soyt's moi entendans. (127.) — Que ne seiez faiant. (Roland. str. 111.)

Da indeffen bei Dichtern Reim und Beremaß haufig bie Beranlaffung jum Gebrauche Diefer Form maren, fo mogen noch einige Beifpiele aus Profaitern beigefügt werden.

Dont ichieus fu euroians à Bouloingue Estevenon, sen neveu, conte de Blois, et dounans moult de choses et prometant plusieurs choses. (Anc. Chron. de Flandre. p. 82.)

Estre wurde burch que mit einem andern Beitworte verfnupft, in ber Bedeutung von arriver 1).

BBahrend im Neufrangofifchen c'est nous, c'est vous, ce sont eux als ftebende Formen anerkannt werden, finden wir im Altfrangofifchen

<sup>1)</sup> Et donques dist; Pere celester, Si noques fo, ue ji past estre, Conques venist orzunat, E chou c'on prie à aute gent, Par coi nus hom faut desbaldis, Bisax Sirs, prangs ('un pitis Que li miess omit od und faut Et jou od II, s'estre péast, Claurie de France, I, p. 569) — Micquifetté Ustragui il micciliè ; Père celesta, qui avez été at sere tojouces. Élicitabre: Winn es is bet Ball wor und nod gisfapten fann, boff ein Getet crédict more) x. — Dé E chou, dett De chou?

Santben: ce sommes nous, c'estes vous, c'est eux. C'estes vous. (Poés. de Charles d'Orléans. 184.) - C'est eux. (noch bei Regniet.)

### Phrafen:

- 4. Nul qui miez fatt de Dé. (Bible au S. de Berse.) Es-tu de Dien si malement. (Bibl.) Petit n'en est., et poi le pris (pris). (Bibl.) Petit v'en est., et poi le pris (pris). (Bibl.) Petit v'est de mes maux. (Rog. III., Joliet.) Des sunes ne li est gaires. (St. Léocade. 862.) De la meie mort ne n'est ren. (Trist. II. p. 76.) Î. ne n'est ren (je ne me soucie guères de ma mort.).
- 2. Il m'est bed, bet m'est (mit adestir): cela me plait, convient. Par foi, font les gaites, Dame, nous l'enunerons sitost come cerver-fas (courre-feu) sera sonés; bet m'est (night belle m'est, m'te bit Roq. III. Cnevre-fas fitht), dist-elle, par foi; lors laissa cuevre-fas à soner, et cil enunenèrent le vavassor en la tour en prison. (Rom. des 7 Sages.)
  - 3. Il m'est tard (il me tarde).
- 4. Il m'est vis (il me semble). Il est viere, (Diez. III. 181.) Bgl. viarie. (Charlemagne p. 15.)
- 5. Qui fu (qui fuit): mort, défunt. Et si donne cuis (ober cins: cenx, ces) brisses as ensans Colart Malart sen Irere qui fu. (Testament de 1291. S. Roquef. III. Cuis. Bgl. Fu u. Qui fuit)

# Bufammenfehungen.

R'estre :

(être à son tour, être encore.)

Et la Dame relegiment Rest d'amer si fort curicuse Qu'ele ni d'autre chose cue, [Tobl. et Cont. IF. p., 125]. D'esor la planche reseit mis. (Rou. 5613.) — Il velt qu'uprès resoit ocise. (N'our. Rec. de Fabl., et C. III.) — Puis ressoins ami come sins. (Fabl., et Cont. III. p., 193). — Qui fu Henris de Fonsigney ? Qui furent cil de Flavigni ? Qui refurent li conte d'Eu? (La Bible Guist.) — Et li Feren Barré Resont cross et quarré. (Le vodres de Parix.) — Après dirai de Premoustré Comment il se resont prové (montrés). (La Bible Guist.) — Se ge longuement emparol (t. en parol: en parle), Je reserai por fox (fou) tenu. (Fabl. et C. III. p., 376.)

Entreestre oon s'entreestre: être mutuellement, être l'un envers l'autre 1).

Quant Diex joint home e fame, por ce faire le volt Que tozjors s'entrefussent loial, ferme et devost. (Test, de J. de Meung.)

Anmert. Wit treffen zwar bisweilen par mit estre verfnight an, bod bit firsgage entitlet, på porecter aufgundemt fei; 2. 3. Marie de France. II. 259. Ains que (avant que) parfust bien escurchiez (ecorché). Mgl. v. 1961. Mfein weit häufiget fit bit Hoffenting frent, und zwar wohl mit Recht. libid. 3. 25. 252. Mult par servis desloiaus.

C. Die übrigen vorzugeweise fo genannten unregelmäßigen Beitmorter, nebft allen in oir enbigenben.

Alex

(Diefes Zeitwort, mit weichem sich noch von vadere und ire?) abs stammende Zeiten verbunden soden, scheint eines zu sein mit dem ital. andare, welches von ambulare betgeleitet wird. S. Diez II, p. 122 und 194. wo aner etwöcht wird.)

Indicat. Prés. Je vai, voi; tu vas; il vat, vait, vet, veit, voit; nous alom, alum, alomes, alon; vous ales (ez), il vont, vunt. vount.

Je voi. (Trist. I. p. 12.) — vat. (S, Bernard.) — vait. (Fabl. et C. III. p. 391.) — vet3). (La Mule sans frain.) — veit. (Nouv.

<sup>1)</sup> Beax fils ue t'entr'estre mie De Bricon qui par sa folis Est chéuz en encombrement. (Fabl. et C. II. p. 73.) — Bermuthlich: ne t'entremestre.

Il la tint thiere et houore, En lie meefut, pois en plora, (Trist. I. p. 26.) — Die Ertlärung bon meefut; "agit mat " ift richtig, aber es ift obne Bweitel meeft bergufellen.

<sup>2)</sup> Bon ire baben fic issr (S. biefes Beitre.), perir, subir, ethalten. Im Miffrang, famen noch vor eireuir (j. B. bei Marol), transir (mourir). (Chron. Anglonorm. I. mehrmals. Chanson de Roland, Introduction, p. XXXI. XXXII.)

<sup>3)</sup> Tristrau est dolent e trespensis: Pur ceo es met de suu païs, En Cornwaille vait tut dreit Lh & la réine maneit. (Trist, II, p. 142.)

a) trespensis, bas fich bier und bei Roquefort borfindet, ift, bem Beremafte gu Liebe, in pensis abgufurgen; es berbantt wohl feinen Urfprung bem

Rec. de Fabl. 1.) — voit. (Ibid. p. 61.) — alum, alom. (Rou. v. 5219. 105.) — alomes. (Fabl. et Cont. IV. p. 239.)

Rel. aleve. (St. Grégoire.) — aloe, aloue. (Rou.); aleie, aloie etc. Déf. alai — alerent 1).

Fut. irai, iras, ira; irom, irum, iromes, irumes, iroumes, iron, ires (és), iront, irunt<sup>2</sup>).

irum. (1. Liv. des Rois.) iroumes, (Du chevalier au Barizel.)

Impérat. voi, va. - voi. (St. Bernard, nach Roquefort.) Subj. Prés. 1. alge, auge, alges, auges, alt, aut (auge3) etc.

Mais il me mandet que en France m'en alge. (Roland. str. 13).

— Mielz est moult que jo l'afge ocire. (str. 142). — Garde, soigneurs, qu'il n'en algent vit. (str. 151.) — Ke ke jo ange disant. (Bou. v. 11739.) — En Sarreguec alt sucurre li ber. (Rolad. str. 1855.) — Ainz. qu'il ant couchier. (Fabl. et C. H. p. 85.) — aut. (Renart. H. p. 123. 125. 188.) — il s'en ange. (Renart. I. p. 32.)

In den gufammengefesten Beiten murde bismeilen avoir gebraucht.

2. voise, voises, voist etc.; voyse etc.

voise, (Marot. I. p. 221, 495, 529.) Subj. Imparf. meist alisse. (Renart, II. 338. Castoiement d'un

Père à son fils. p. 126. (Fabl. et C. IV. p. 403.)

Aler diente in Berbindung mit einem Participe présent (eigenflich) Gerundium) oft zu bloger Umschreibung.

As eschès e as tables se vunt esbaneant. (Charlemaigne 11

und 14.) — Si se vunt deportant. (Ibid. 11.) — Ne se vait atargeant. (Idem. p. 12.) — Encor va dormant. (Les 4 fils Aymon.) — Tous vont disant. (Marot.)

vorangehenden trespensez. b) Das dagt se met ift in Roquefort's Ausgabe erfett durch: e'en vet. c) Statt Cornwaille ift Cornewaille over Cornuwaille (S. Roquefort) zu lefen.

1) Alerunt (Trist. II. 42) ift, obgleich ins Glossaire aufgenommen, ein Unbing.

 Sire, ces causes vous donnent à enlendre la terre u derès repairier: car quel avantage que Diex vous consente à avoir, ramenbrance est qui vons estes et cous vivés. (Fabl. et C. I. p. 81.)

Somobl ber Busammenhang als die Worte des Gedichtes, p. 65: Doat venites et ou irez zeigen, daß auch bier flatt vous viere zu lefen fei: ou irez.

 Renart, I. p. 273.; Li sieus cors ait à mele veue! ift obne Bweifel aut flatt ait ju leten. Méon exflart gwar ait felbft durch qu'il ailte; aber bafür zeigt fich teine Analogie. Bon aler ward die Redensart; près va , près se va und près s'en va : peu s'en faut abgeleitet.

Près va que je ne te faz pendre, (Fabl. et C. III. 214. 29,61. W. 17.) — Près se va que je ne m'agenoil (agenouille,) (Fabl. et C. I. p. 309.) — La fain, le froiz, la mer, la nuiz Si la tormentent, près s'en va Li espérites (esprit, vie) ne s'en va. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 65.)

# Bufammenfegungen.

Meden s'en aler') fommt noch vor mesaler: aller mal, se gåter; paraler, parvenir; und tresaler, das, analog mit trespasser, trestourner, trespenser, vocuber:, vocbsigeben bedeutet.

Jesqu'à Marsilie en parvunt les noveles. (Roland, str. 186.) — Dolor — Ne me trervait ne nuit ne jor. (Fabl. et C, IV, p. 339.) — Cume (comme) fumée.trespassent et trésvunt, (Rom. des Romans.)

An häufigsten trifft man auf r'aler. (S. diesen Insinitis seicht nach ihr kahliau: D'Aucasin et Nicolete. Und darung word noch e'en r'aler.
Revunt. (Marie de France. II., p. 117.) – Si leur esprit ut retires, ils meurent, Et en leur poudre ils revont et demeurent.
(Cl. Maret.) – Je m'en revoyt. – Ils e'en revont. (Montaigne.) – Ralont.-une.. (Marie de France. II. 160.

Chenso findet man que je revoise, que je m'en revoise.

Eimertenswerth ift auch das Futur: je r'irai, je m'en r'irai. je m'en r'irai là dont je vain (d'où je vins) Quur j'ai hien laboré en vain. N'en r'ira mais à Seint Mart. (Fabl. et C. I. p. 336.) — S'ele m'en croît, n'i r'ira jà. (1bid. p. 337.)

Bufammenfegungen gleich gelten :

Avant aler; contre aler; environ aler; sous aler 1) (succéder).

Et cil sunt flaelet que avant alerent as overeignes des fils
Israël. (Exode. 5. 14.) (Flagellatique sunt qui praeerant operibus

<sup>1)</sup> Man trifft oft auch auf en aler. G. Tristan. I. 161. — Marie de France II. p. 88. 276. 304. 309. Die lette Stelle lautet in Bezug auf ben, ber fic ber Bauberei ergibt, fo :

Li cors en est mis à escilt, L'arme (âme) en vait à grant peritt. Geo cuit que jamais ci n'aura Qui en sorcerse croira,

Roquefort gibt folgende Rote ju den zwei letten Berfen: "Je pense que cului qui croira à la sorcellerie n'obtiendra jamais le royaume des cieux," Diefer Sinn ift nun freilich fcidlich, aber wie er aus ben Borten berausju-

filiorum Irrael.) — Encrassez en li muz, et il est contre alex. (Destron, 32, 15.) — [Incrassatu est dilectus, et recalitarment.].—
Comenzat environ aleir les estreies de la citeit. (St. Grégoire.) —
Ele enfanta un fil, Guillaume par non, liques cous ale au père en le durchée. (Inc. Chronique de Finantee. p. 47.) — Li fleus d'ichelui, Robers li quens sous alea à loit u règne. (Déd. p. 48.) — Li glorieus hom Charles cous aleat à ichelui ne fa mie merces en justiche tenir d'ichelui, (Ibid. p. 55.) — Dater: rous-aleur (successeur), (p. 56.)

# 3meite Conjugation:

1. Infinitif auf re.

Aerdre (adhaerere).
Aers, aers, aert: Prés.

aersent : Déf. aers : Part. passé.

## Ardre (ardere. 1)

Roquesort gibt folgende Insinitis außet ardre selbst an: arder, ardoir, ardoire, ardrer, arser, arcer, arter, arster.

finden fei , schwer zu fagen. Wahrscheinlich ift zu lefen: Geo quit que ju merci n'uura ete. .

Trop est cils fols, à dire voir, Qui tae home pour son avoir (fortune) ; Car tel avoir bien le recere. Tost coule honneur et ame et corps, Qui de glaire fiert perira. Ih de ce quite n'en iru; San con came fait home floter Su es iert ce puet bien noter. (Fablee inédites II. 484.)

Indem der Derausgeber san für sans, und sans für sens nohm, gab er folgende Erflärung: "fait errer i'homme hors de son sens." — Es ift aber natürlicher, so zu sefen:

Son (en) son eunc (aug) fait dome Noter, Tués iert, ee puet dien noter. Gbeule wenig icheint mir recore gludich ertlärt durch requiert. So viele kreibeiten auch der Reim gestatter, so ware diese doch wahl zu graß. Anndert man die Justepwaftion:

Car tel avoir, bien le recore, Tost coule honneur et ame et corps, fo fann recore ban recorder abgeleitet werben.

(Auf der namlichen pag. ift ft. cogneue und guonques ju lefen: cogneue und gu'ongues. — Sonderbarer Beife find p. 482 und 483 Barianten, Die gang trefflich find, angeführt, abne die geringfte Bemerkung über ibren Wertb.)

1) Puis s'en ala el suth perjant, Meinte ville lesse ardant. (Chron. Anglonorm. I. 13.) Die Bariante preiant (faisant de la proie) ift aufgunchmen.

Ardoir fommt oft vor :

Por lui brnler, por lui ardoir, (Jehan ti Risolez, 1)

Ardoir laft binwieber nach vielen Unalogien auf arder folieffen, und mitflich fommt ver :

Et arder en fen, e poiz venter en cendre. (Rou.) - Mezon ne vile ardeir, ne rober, ne tollir, (Ibid.)

Es mare fich nicht ju munbern, wenn man fich nicht fo leicht gu arser, arcer, arster, arter befennen wollte. Doch tommt felbft arsir por :

Li viles fist arsir, li païs vout cunquerre. (Rou, v. 1101.) -Roquefort fugt, unter bem Mrt. Asiser , bem Berfe :

Il arcent Rains et asisent Paris. (Rom. des Lohérens) folgende Geflarung bei :

"Ils brûlent Rheims et assiègent Paris,"

Ge ift aber nicht ber geringfte Umftand vorhanden, ber es mabre fcheinlich machen fonnte , baf arcont Present fei.

Die alte Literatur geigt übrigens, bag bas Defini mit giemlich vieler Billfur behandelt murbe, und daß man mohl im Pluriel mechfelte amifcen : ardirent , arsirent , arsent (arcent) , arstrent.

Ardirent gebraucht Froissart baufig.

Un grand feu fit emmi le hois, Son arc, ses flesches et son turquois (carquois) Y arsist. (Ovide. - Manusc. cité par Borel. - Rog. T. II. p. 669.) - Certes il misent lo fou (feu), mais totes choses arsent environ, mais sa cele ne pot pas estre bruleie del fou. (S. Grégoire.) - Cil de Sepharnaum arstrent lur fiz en l'onurance (en l'honnenr d') Adramalecti. (Liv. des Rois.) -Si emporterent l'ydle (idole) e la statne Baal hors de sun temple, si l'arstrent e tut le temple destruistrent. (4 Liv. des Rois, 10. 26, 27,)

Cogge ardrent findet fic bei Ville-Hardouin, (Petitot. p. 435.) Part. passé : ars.

### Bufammenfebung.

Parardre : incendier , réduire en cendres.

Boivre, boire (v. bibere).

Die fruhefte Beit gebrauchte bevre, beivre, boivre.

<sup>1)</sup> Se je ne l'en puis alégier, Et en la cort moi deraisnier, Adonc me fai devant ton ost, (Trist. I. p. 124.) - Bobl: Ardoir.

La mescine (medecine) de ceo ke devez receivre Est ke devez chaude eve (ean) beivre. (Les Enseignemens d'Aristote.) - Boivre, mengier. dormir, jouer Entrelesse (omet) por le penser.

Beil eben w in dem Zeitworte lag, fo fonnte dieß in f fibergeben, baber: beif boif, im Present Indic. und im Imperat.

Je boif de l'eve (ean) de mon puis (puits). (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 430.) — Dist Primaut: je boif plus que tn. (Rom. du Renart.)

Ebenfe entfprangen jenem Stamme: bevons, bevez.

C'est du vin que nous bevons. (De Cortois d'Arras.) - Toutes les fois que vous bevez, Vostre bouche bieu essniez. (Idem.)

bevrai, beverai: Futur: Nons beverons ensamble.

Unmert. Bei Spatern ging v in " über.

Rabelais gibt tinfig Mat is bewois stat je boirni. 3. B.: Et bourez helle eaue de ma sontaine. Dir Hreusgeber der Musstenschung Gbition sindet en wehrschichtig, des Radelais geschieften habet. durez, lubem er aus alten Obisten lossande Felden tiltet: Or y durez vous exets sois. — Et nons burour hien, je m'en vant — ou und w gatten aber şlemisch gield. Auch bei Marot sinds sich ; Plustot beurvoul es Parthes Araris.

Def. : bui.

- Ge ne bui ne ne mengai. (Du Segretain, Moine. I. p. 250.)

- Là bui-ge dn hou vin. (Les Rues de Paris.)
Part. passé: beut; (Trist. boad.), but.

Bufammenfebungen.

Während sich von imboire nichts als das Part. imbu ethalten hat, ward dei den Alten vielfacher Gebrauch von diesen Zeitworte gemacht. Montaigne sagt: Il sault qu'il imboire lenrs humeurs, uon qu'il appreuue leurs preceptes.

Rabelais wendet das nase verwandte Zeitwort emboire an: La terre embue du sang du juste (Abel). — Ils embeurent les moents des Saxons. — Monet gebraucht: amboire la chaux vive d'eau; und s'amboire.

Budem findtt fich: Entrebeu, antrebeu: à demi ivre. (Monet.) Esbeu: ivre. (Roquef.)

Forben, forsben: abreuvé, ayant chaud; cheval forben. (Aestuans equus praepropere adaquatus.) (Monet.)

Bgl. übrigens forsben, forvoie, Roq. Suppl. Oultreben: qui a trop bu, ivre. (Roquefort.)

Sorboire, sorboivre (surboire): boire avec excès.

Por ce vous vueil moult chastier De sorboivre, de sormengier. (Le chastiement des Dames.) - Il sormenjuent, il sorboivent.

Mouet sührt auch an: je ne surboi point au lait (ad haustum lactis non adiicio vini potionem) — Surboire à sou ivresse (ebrietati superbibere, temulentiam adiecto vino cumulare.)

### Un merfungen.

- 1) Ge abeuvrer fich gang geltend gemacht hatte, fagte man auch oft aboivre. Dabet aboivrement.
- 2) Boire d'autant: s'enivrer.
  - Joseph conte qu'il tira le ver du nez à un certain ambassadeur . . . l'ayant fait boire d'autant, (Montaigne.) — Jusques aux Stoïcieus, il y en a qui conseilleut de se dispenser quelques fois à boire d'autant et de s'enyvrer, (Idem.)
- 3) Boire son sens: devenir Ion. Qui s'i (dans la luxure) lesse endormir, trop a son sens béu. (Test. de Meung.) Boire la houte: n'avoir pas de houte. (Nows. Rec. de F. et C. II. 135. (Fabl. et C. IV. 282.) G. Dict. de l'Acad.: avoir toute houte bue.
- 4) Beuveter, buveter: boire souveut et bien. (Monet.) Bgl. buvotter, Diet. de l'Acad.

## Braire, brere.

Diefes Beihvort, bas jest nur noch bas Gefchrei bes Efels begeichnet, wurde ehemals auch von bemjenigen anderer Thiere, felbft bem bes Menfchen und von verschiebenen Berauschen gebraucht.

# Clore (clorre), (claudere).

Clo, cloons etc. Prés. Indic.

Li oel li cloent, si s'endort.

Die leste Person des Desini erscheint in mehren Gestalten: ils closent, clossent, clostrent, closirent, clorent, clorent, clouirent.

Clossent lo for. (St. Grégoire, Rog. Ensprendre.) — Si clostrent et horderent icele fraiture (ouverture) dou mur. (Le Continuateur de Guillaume de Tyr. Bgl. Roquefort. Estache.)

Güt closirent geugt: closistes la fenestre. (Rom. du Renart.) — Si l'enclorrent de toutes parts et le prireut. (Froissart.) — Cloirent leurs portes et leurs barrieres. (Idem.) — S'enclouirent (entourèrent) de leurs archers. (Idem.)

### Composita.

Aclore, acclore: fermer. Debet raclore: refermer 1).

Sa plaie n'estoit encore hien raclose, (Rom, de Gerard de Nevers.)

Entreclore: ne pas fermer tout-à-fait. Entreclos: entr'ouvert.

Esclore tommt bei Rabelais thatig vor, flatt faire éclore.

Un pigeon esclouant ses petits. Elles esclouent leurs petits. Forclore: exclure.

De toy est forclose toute mensonge. (Rabelais.) — Estant forclos de la terre par ses ennemis, et de la mer par la tourmente (tempéle). (Amyot.)

Reclore: refermer.

Nach der Berwandtschaft, welcht zwischen den mit cludere zusammengesetzt Zittwaftern, und claudere Statt sand, war es sehr natürlich, daß die Composita von clore und clure in einander himüberspielten. Wie wir forclos angetrossen haben, so flößt man binwiede auf:

forclus: exclus.

Floridan et Ellinde n'estoient mie si forclus, ne privez du

donx et ngréable regard etc. (Rom. de Floridan.) Gbense finden fid Sputen von: enclus; ensermé, insosten biefes Bort (als Hauptwort) eines ins Rioster eingeschloffenen Menschen, eines Mond, bezeichnet.

Préclure (praecludere) bedeutete: couper, boucher, ôter, entourner.

Bas fobann fomohl biefe Beitmorter, als

Conclure etc.

betrifft, fo ift gu bemerten, bag flatt u bismeilen ui vortam.

Conoistre (cognoscere), Paraistre (Inchoativ von (parere),

Paistre (pascere).

Dit ftuhtete Zeit etlaubte sich zu sagen: cougnoistre, connoistre, kenoistre, quenoistre; conustre, connistre, conistre, counistre.

<sup>1)</sup> Celle vient ey, les quelx cloout, Si que vooir ne la pourrai. (2 Sabl. a. e. Renenb. Danbidrift.)

Augenscheinlich : S'elle vient cy, les yeuls clorai.

Das eiste fommt vot in det von Roquesort cititen Phrase: Cougnoistre son cas: convenir d'un fait, avouer sa faute. —

Congnoistre son cas: convenir d'un tait, avouer sa faute. — Und es mag gleich bemerkt werden, daß conoistre sehr häufig die Bedentung hatte: faire connaître, avouer. 3. B.:

Bon folden, die vor einen Richter geführt werben :

Et li ont tot conneu Comment il lor est avenu, (Bible Guiot.) Chenfo find Sputen von paristre vorhanden.

aparistra. (Nowv. Rec. de F. et C. I. p. 386.) — aparissant. (Rom, du Renart.)

Mus dem lateinischen pascere wurde zuerst pastre gebildet, woraus pasturer entstand, und erst nachhtt ging paistre und pestre dataus hetvot.

Si demanderai ju Saint Benoît trois pains dont je vos poie pastre. (S. Bernard.) — Or vous puet-on hien mener pestre Tout ici come beste en pré. (Le Ley d'Aristote.)

Die britte Pteson bes Prés. conoist | paroist | paist, pest.

Dés. conui, -nt | parut | pait, peut, peu | paüt (S. Grég.)

Part, passé. conut, conéut, coneu | parut, u | paüt, paü, peu.

Nus iustes n'est paüz de cruelteit (S. Grégoire.)

## Unmerfungen.

1. Conoistre wath hisweilen ungefähr wie savoir vor einen Infinitif gefeht.

2. Faire cognissant oder cognussant: faire savoir, donner connoissance, avertir.

#### Composita.

Desconoistre: ne pas reconnaître. Depuis trois jours tu me desconois'). Méon führt es auch an in der Bebeutung deguiser.

Se bedeutete et auch: ensfituen. (S. Tristan. Notes. II. p. 225.)
Forspaistre, se forspaistre: aller pastre hors de son lieu.
(Monet.) - Le cerf forspaist, se forspaist: (cervus extra silvas epastum it.)

## Condre (consuere.)

Roquesort citit keudre als gleichbedeutend mit coudre; ebenso queudre.

 Or m'estovra sofrir fortune, Trop m'aura fait mal et rancune. Beaes oocles, poi me deconnut Qui de ta feme me mescrut. (Trist. I. 15.)

Poi ift gang unpaffend, ba Triftan fich für arg bertannt erflären muß. Det Buntt nach rancune ift an Romma ju bertaufchen, qui an bie Stelle bon poi, und nach deconnut Romma ju feben.

Quent, queust : coud.

Un fil en nne agaille enfille, La toille soslieve de terre, Et moult près de son piz (poitrine) la serre, Si la queust à sa cote. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 421.)

Condre wurde oft von bem Anhesten mit Baffen, dem Anspiesen gebraucht. As fers des lances l'ont cousu. (Ron. II. p. 275.)

Diefem entfpricht Folgenbes:

Si lui entra le fers là dedans qui s'encousti jusques au cervel (cerveau). — Il le ferit encousant de son glaive, et le traperça tout outre parmi les deux cuisses et puis retraist son glaive!). (Froissart.)

Daber: Acoudre; recoudre. i) akeuse. (Fabl. et C. III. p. 155.)

### Croire (credere.)

Die Urform erere und ereire gibt fich vielfach fund.

Pur ço dist Juvenal k'il n'est nule chose ke l'en ne puisse feire creire à fol haut-home par fausse loenge et losenge. (Morailitez.) — Bgl. Qu'il creient, Seignors, en toy. (Bible, Sagesse 12. 2.)

Crerai: je croirai. Creroie: je croirais.

Creras. (Rom. du Renart. II. p. 283.) — Creroic. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 206.) — Creons, crées: n. croyons, v. croyer. Ce críons nos avoir fait le tot poissant Deu. (St. Grégoire.) — Ne créez jà, ne ne pensez. (Fabl. et C. IV. p. 302.)

Ne créez ja, ne ne pensez. (Fabl. et C. IV. p. 302.) E 30g sich sogar in das Défini sinein: créi, créist etc., wiewohl auch die Form crui vortommt. — Impart. S. créisse.

<sup>1)</sup> Die Schilberung ber Stillung eines Ungewitters , welche Roqueforf unter Resconser anführt:

Mis Dess, qui bien me deffendail, Fist la tanerre despartir; Qoant aut pissis à despartir, Plus ne tanna et plus ne plut. Tant at le ciel, quant il li plut, Rescenses et refaitie tat, Le cassturier qui Tat de tet, Si l'acques n'i paru custure; Après cel tens fu mult oscure La auit. (Tournoiement d'Antecrist.)

Dhglich Roquesott recennen bon recenner, reconner ableiet, und biefet ertläet: "reilrer, cacher, caverie, abscareie, d'abscandere; so bin ich über geugl, baß recouse zu lesen üs, de ber Dissete das Bild des Ribens so derchiebt, baß te constarier und custure andeingt. Statt qui fot de tai, (fifogt ich derc; qui ode der sat de tat,

Tot eil orent merveilhe ki l'oïrent, et par l'esprovance des dous lenguages, lesqueiz il asvoient lui anzois nient savoir, creirent de toz lesqueiz il ne porent pas proveir. (Dialog, de 8t. Grégoir-, ) - Ne trova nul qu'il le créist (noss] qui st. qu'il.) De chose nule qu'il déist. (Fabl. et C. II, p. 108.)

Part. passé. Créut, creu1).

#### Compofita.

Acroire, accroire: donner à crédit, prêter.

On doit tres bien paier la gent de cho quant on l'a acreue, (F. et C. IV. p. 28. Bgl. I. p. 361.)

Descroire und mescroire: se defier, soupçonner famen beinage in allen Beiten vor:

Ne vous mescréisse par m'ame. (Fabl. et C. IV. 140. Bgl. Monet.) Recroire; 1) donner caution, promettre de rendre qch.; restituer.

L'Evesques de Chartres me requist, fist le Rois, que je li féisse recroire ce que je tenoie du sien. (Joinville.2)

2) Se lasser, se relâcher, se dégoûter, cesser.

De Diex servir tuit se recroient. (St. Léocade, v. 991.) -

<sup>1)</sup> Auch etwo crui: accrédité. Asez cruie (1906 cruies) e linées dames. (Roland. etr. 292.)

N'ens gairss o li esté, Quant los entra en ton reigné Te firent acroire mensonge. (Triet. I. p. 124.)

Bermuthlich: losengier (des flattenrs).

<sup>2)</sup> Quant veit Tierri qu'or se set la bataille. San datre guant (gast) se de presentet Carle. Li Emperers la recreit par houtage; Peis fait porter quatre bance en la piner. Li vant esdeir cit li s' deivest cumbaire, Ben sent moler par jugement des altres. Si l'parperlet Ogge de Danemarcha, E puit demandent la reheris e le armanes, (Roland, 4rr. 261.)

Lasserat Carles , si recrerrunt si Franc : Ja n'averez mais guere en tut vostre vivant. (Roland. st. 67.)

#### Croistre (crescere).

Reifniele non crestre und creistre :

Et jeo te ferai grantement crestre, (Genèse, 17, 6.) - Rou, dist-il . Dex te veit creistre t'onor e ton barnage. (Rom. de Rou.)

Daber cret : il croît , il augmente. (Rom. du Renart.1) Cressez: croissez.

Cressez et multipliez et replenissez terre. (Genèse, I. 28.)

Das Defini ericeint in boppelter Beftalt: il creit, il creistrent: und il crut, cruit, il crustrent.

Jeo vis une visne devant moy, en laquelle estoient troi lignées, et les greines creistrent petit, et après les flours des grapes meurisseient. (Genèse, 40. 9.) - Il cruit et multeplia en bien. (Voyage d'oultre-mer.) - Les fil Israël crustrent, et com germinaunt sunt multipliet et afforcet, trop raemplerent la terre. (Exode, 1, 7.)

Part. passé : créit unb créut, créu, cru.

# Bufammengefente Beitworter.

Acroistre 1). - Escroistre : 1) sortir, ualtre , hervorwachfen. C'est li dolenz, li durféuz (abaudonué, malheureux), Qui de

noient est escréuz. (De Sainte Léocade, 1. p. 324.) 2) augmenter. Le chaut des psalmes . . escroit foy , il enlumine comme soloil, il sanctifie et purifie, etc. (Trad. des ps.)

Parcréu bedeutet: bien cru, qui a bien grandi. Il estoit moult haultz et parcréus, (Rom, de la Rose,) - Un

singe cras e parcréuz. (Marie de Fr. II. 191.) Bieweilen entfprach parern auch unferm ausgewachfen. flatt Monet: Qui est parcreu: adultus, crescendi modum adeptus.

<sup>1)</sup> Bon aeroistre tommt nach Roonefort's Citationen bei St. Bernard bas Présent acrast por :

Rendons graces à Deu, par cuy nostre solaz haboudet et acrast. (Dit Ueberfetung lautet nur fo: Gratias Deo, per quem sic abundat consolatio nostra,) - Ebenfo: Ensi acrast assi en mi el dolor et crimor li nasmement de la medecine. Acrast hier thatig: fait accroltre, (Sic et medicinae aestimatio et doloris mihi et timoris exageratio est.)

u. Paroroistre: achever de croître; adolescere, adultum fieri, crescendi modum implere.

Surcoistre. Monet fight aus de âlten 3eit an; des seurs surcoistent ou il surcoit des seurs es cocombres et courges, déjà grandes. — Il surcoit des rejetons et viens chous après Phiver. — Parmi les longues guerres surcoissent tous les jours nouveaus subsides.

#### Despire (despicere) : mépriser.

Tenez-vous de folie dire, Qui vostre sens fait à despire. (Rom. du second Renart.)

despisent: Prés.

Le pis prendent, le mielx despisent, (Marie de France. II. 63. Bgl. 441.)

despit : Prés.

Son frere despit e convice (nicht convice). (Chron. Angl. I., 196.) despist, despit: Déf.

Eins les despist, e si haï. (Marie de France. II. 449.)

despit : Part. passé1).

Et plus despiz et plus gabez. (Ibid. 68.) — S'il out sa requeste despite, Toteveies en fist sun buen. (Chron. Angl. I. 170.)

Despisant: Part. prés. (Marie de France. II. 245.)

### Dire (dicere).

Prés. Indic. di, dis, dit; disum, omes, dictes und dites, dient mit entsprechendem Impératif 2) 3).

<sup>1)</sup> Roquefort gibt auch despiter.

<sup>2)</sup> Di-li que il set bien marchés Au chief dee plauches, au Mal-Pas, Je solle jà un poi mes draz. (Trist. I. 157.) Statt solle ift, wie ce p. 176 geigt, solle gu figen, mabriceinlich abet auch

No flatt Je (que je ne souille.) - Auch in ben vergebenben Berfen ift alberfei Unrichtiges: fo tanu: v. 3151 und 52 bas eine ber beiben meenie unmöglich gebuldet vereben. - Rachber ist ou an zu berbinden: ouan (l'année passée.) 3) Or secoulez, asignor marchise. Espine a vue, von a vasal, "Marc a

orelles de cheval." (Ibid. 65.)

<sup>36 (</sup>clage bor: Or escoutez, seignor! mais dis, Espine, à rue, non à vasal: "Marc a orellee de cheval."

Marchie fommt great in bem Romane auch bor, aber ber Bufammenbang

Loeys disum Transmarin. (Rou, v. 5354.) — Dictes-moi voir (la vérité). (Eustache Deschamps.) — Dictes hardiment que j'affolle. Se je dy (dis) huy autre parole. (Pathelin.)

Doch Marot fagt! Ils dient tant que je crois, etc.

Le Grand Dictionnaire Fr. Lat.: comme les Grecs dient plus proprement.

Monet: Oi (entends) ce que dient ces estrangers.

Dieser deitten Person Pl. entsprach des Prés. Subj. die, dies, dies etc. — Respant Marsilie: Or diet, nus l'orram. (Roland. str., 31.) — N'est hom ki l'veit e consistre le set Que ço ne dies que l'Empereres est ber. (Roland. str., 33.)

Die Form die wird noch bei Lasontaine und Molière angetroffen.)
Wendet man sich jum Defini und Imparsait Subj., so findet man außer die, diet!) — diese etc. bald deie, — deiese.

Tn me contois tot ton bien, Mais de ton mal ne deis rien. (Fable des deux Rats.) — Cil cnida qu'ele déist voir (vrai, la vérité).

Bald desis; - desisse, ober desisce.

Vous me desistes ke vous estiés Quens (Conte) de Pontieu. (Viaige d'oultremer du Comte de Pontieu.) — Ce fait annors. — Qu'est amors, lasse? Ne sai; plus adroit le nousasse, Se je desisce derverie; (si je l'appelois folie, rage) Mener me fait molt male vie. (Fabl. et C. IF. p. 163.)

Nos li eumes en covent (nous lui eumes promis), se vos veniés ci, nos vos desisiens que vos alissiés (allassiez) cacier (chasser) en ceste forest, etc. (Aucasin et Nicol. 1. p. 402.)

Bald disis; - disisse, ober dississce.

Se vons voliiés r'aler en cele terre, se li dississaciés qu'ele venist à me parler, je vos donroie de mon avoir tant com vos en oseriés demander ne prendre. (Ibid. I. p. 416.)

Es ergibt fic aus dem Bisherigen, daß das Defini in der dritten Person der Mehrheit enden konnte in: deirent, desistrent, disistrent; überdieß findet man: distrent?), dissent. (Ital. dissero.)

forbert, bag ausgebrudt werbe, ber 3merg theile bas Geheimniß bem Scheine nach nur bem Bornbufche mit.

<sup>1)</sup> Triet. I. 24. Diet moi qu'à l'oetel l'aquitasse. Onne Breifel oete, entsprechend p. 13. Envers mon oete (hôte) m'acquitez,

<sup>2)</sup> Offenbar ift dietrent ober deietrent flatt destrent, welches fogar in bas Glossaire aufgenommen wurde, ju fegen. Triet. II. 95.

Et les arbre distrent al arbre de figer: Vien et si pren le regne sur nons. (Bible, Juges. 9. 10.) (Dixerunt ligna ad arborem ficum: Veni et super nos regnum accipe.)
(Silven follte nicht ber Dixivisi dixerus hi 1998austant unblichten non-

(Bem follte nicht ber Infinitif dietrer bei 89 quefort verbachtig vor- fommen ?)

Un petit après dissent à Pierron cil ki lai esterent: vraiement tn es de ceos, car tu es Galiléns, car ta parole te fait aparissant. (Trad. des Evang. par Haimon.)

Bon diefem Gebrauche von dissent , G. Unalogien bei faire, mettre, prendre. ouerir.

Es lößt sich vermutsen, doß, do dos Présent im dient midigt, diezet hauptschich als Desini galt. Dieß sit 3. B. in Islamder Stelle mohrschichid. Quant il eurent havaire (havre, port) pris, galies (navires) vinrent encoatre anx (euz), qui lor demanderent ques (quelles) gens erent (étaient), et dient: marcéant (marchands) somes. (Rom. du Cuens de Ponthieu.)—Il dient (dirent) entr'inux (eux); il dient (disent) voir (la vérité.) (Proissart. Pl. p. 184.)—Bgl. 113. 139.

#### Unmerfung.

Sehr haufig maren einst bie nunmehr felten gewordenen Rebenbarten avoir a dire, vermiffen; estre a dire, vermift merben.

Que sait-on, si plusieurs effects des animaulx qui excedent nour cepacité, sont produicits par la faculté de quelques sens que nous ayons à dire (Montaigne.) — L'auctorité que donne une belle presence et majesté corporelle, en est à dire. (16id.) Le vivre c'est servir, si la liberté de monrir en est à dire. (16id.)

Contredire: repondre. - Contredit auch fur maudit,

La contredite gent. (Roland. str. 142.)

S'entredire: se dire l'un à l'autre. Amyot: ils s'entredisoient les uns aux autres, etc. Bgl. Roquef. Suppl.

Indire: indiquer, annoncer; faire une imposition.

Maldit: maudit. La gent maldite1).

Li passant destrent pur veir (veai) Ki (I. Ke) dous faiz (deux fois) le an (bitll. l'an) nel pot l'en velr Hume del païs ne nul hom.

Ibid. p. 16. Par mes sunges que li deites. En la folie nus tenistes. -

<sup>1)</sup> Debe aient tait eil devin Qui porpensa tel feionie Com fist eist nains que Dex maudie. (Trist. I. 33.) — Obne Sweifel: porpensent,

Pardire: achever de dire.

Surdire: 1) enchérir à l'encan. Monet: A l'enchère il est permis à chacun de surdire. 2) dire qch. sur qn., l'accuser, en médire.

Se devant lui sui alégie, Qui me voudroit après sordire? (Trist. I. p. 155.)

Escorre, escourre (excutere), haufiget Rescorre (dégager, délivrer, retirer); felten Secorre (succutere). (S. Diez. II. p. 205.)

Prés. Indie. escout; esquent.

Déf. rescost; rescosist, rescousist; rescouit.

Vos rescosistes la Roine. (Trist. 1. p., 115.) — Ou (au) tens des persecutions, esant li Tirant ocicient les martyrs, nus n'esteit si hardiz, ne peres, ne meres, ne freres, ne seurs, ne veisius, qui les resconsist neis (même, seulement) de parole, qui ne fust tantost en la sentence meismes. (Costume de Beauvoitat)

In der profaifden Darftellung bes St. Grenal findet fich :

Je sai celluy qui le resconys des mains de sept chevaliers qui te tenoient, quant le sangs lny sailloit par le nez, par la houchs, et par les oreilles et par les yeulz, et ce fut moy qui le resconys de mort. Und comfo bei Froissart: Les aultre se porterent si vaillam-

ment que tantost il espartirent (dispersèrent) ces François et rescouirent (délivrèrent) tous leurs compagnons.

Part. passé. escos, escous; rescos, ous; secos. Escos. (Romancero.) Quant Diex nous ot d'enser rescous!). (Bible de Berze.)

#### Bom lat. Espargere fommt:

esparst: Défini.

Che dist-il, et demaintenant ichieus courans aveukes ses chevaliers, les espées traites, trenche ichele très forte soif (haie)

L'on dit que homme de delices Ban somme aut dormi camme nicet: Car riens n'ont trové en leur maius. Recout ne le plus ne le mains (moins). (Fables inédites.)

Eine Note lautet fo: "Recont: saure, delirre." Wie bieg aber, befonders wenn ein Puntt vorangebt, zu bereinden fei, ift schwierig einzuseben. Das Wort ift ohne Breifet berborben. Wie? wenn wie, nach Streichung bef Punttes, lein würden: De tout?...

— et esparst les chiers (cerfs) et les autres biestes sauvages. (Anc. Chron. de Flandre. p. 53.)

espars: Part. passé.

### Escrire (scribere).

Roquefort citirt auch scrire. skrire.

Diefes Zeitwort erscheint nicht nur bei ben fruheften Schriftfellern, sondern auch bei Rabelais und Montaigne meift in folgender Gestalt: eseripre!).

Mamentlich bei Froissart mechfeln bie Formen eeeripet und eeeripati flatt éerivit, und ber neuefte herausgeber biefes Befchichtspreibers suber in der Borrete folgende Formen als solche an, die fich in den handfchriften vorfanden:

Escripsit, escripsi, scripsit, scripsi, escripvit, escripvi, escrivit, escrivi, ecrivi, benen etc. beigefügt ift.

L'accipet uné excipait finèm sié in ségmènt Sépari. Et excipat le pape . . au roi Charles de France que sur peine d'excommeniement il renvoyat sa sour la reine Isabelle en Angleterre devers son mari le roi. — Si excepta et manda le roi à measire Fana de Beaumont. — Si signifia et exceptar par certains messages chevaliers au roi Edouard sa revenue. — De ces nouvelles fut le roi nafojois joyeux et rescripaté na di marquis que, etc.

Escripstrent, escristrent, escripsirent: écrivirent.

Et ces dui (deux) vers sor lui escristrent; Ici est Florence enfore, Qui au Chevalier fin amic. (Fabl. et C. IV. p. 365.)

Excriptrent S. Froissart strausgeg, von Buchon III. p. 330.)
Si excriptirent ceux de Berwick, et signisserent en tout leur état. (Froissart, III. p. 78.) – Nicht stellt niess man bei eten bissen Schristlitet des Relatis excripcols an, g. B. T. II. p. 125. 153.

Bleichwohl fommt auch die turge Form : escrit, escrirent vor; fo E escrirent et ramembrerent. (Marie de France. II. p. 59. 29gl. 60.)

Wie escripre, so ward auch das sanster klingende escrivre (escrivere) gebraucht. Man trifft auf solgendes Futur:

<sup>1)</sup> Mais son pere, qui muet estoit, Et ne parloit que par escripre, Que nul par signe deffendit, Aucun nom sur lui voulait dire. (Alifrang. Boltelieber. p. 14.)

Bor allem aus forbert ber Reim: deffendoit. — Sobann icheint folgenbe Menberung rathfom: Le ober Se mult par eignes deffendoit. — Ibid. p. 2. I. nue ft. nie, reimend auf duc, (nuc: nuque,)

Et tu prendras deux pierres onicles, si escriveras en ces les nouns des fils Israël. (Exode. 28. 9. — (S. escrivere in den Moten hu Froissart, T. III. p. 415.)

#### Bufammenfesungen.

Adscripre, adscrire: compter parmi certains objets, mettre au nombre. — Estre adscript et en ranc (rang) mis. (Rabelais.)

Contr'escrire: 1) écrire la même chose qu'un autre, pour faire

le contrôle. 2) faire sur le même sujet un écrit contraire à l'écrit d'un autre, ou à celui qu'on a fait soi-même anparavant. (Monet.) Descrire hatte qué die Bedeutung von transcrire. Décrire un

extrait de l'original. (Marot)

S'ent'escrire sott s'entrescrire: écrire l'un à l'autre. (Marot.)

Mesescripre: écrire des choses infâmes. — L'ung est ung fia regnard, l'aultre mesdisant, mesecrippant et aboyant contre les antiques philosophes et orateurs comme ung chien. (Rabelais.) Rescrire: bas itsita récrire.

Rétroscript: écrit de l'antre part. (Roquef.)

#### Faire.

Spuren bee facere nabeftebenben fare 1) zeigen fich in Folgenbem, wenn andere bem Terte zu trauen ift.

Prés. Ind. fa, fas, faz, fac, fach: je fais.

Ice ne porroit estre que vos m'amissiez (aimassiez) tant que je fas vos. (Aucasin et Nicolete.) — Dunt je me fas e cras e gros. (Marie de France, II. p. 176.)

Die Schlange fagt gu bemjenigen , ber fie in bem Bufen vermahrt, und ben fie gebiffen bat :

Que faz ma nature. ("j'agis snivant mon naturel.") Se vos me dites por qoi vos plorés, je vos dirai que je fac ci. (Fabl. et C. I. 404) — Dès que j'ai çou (ce) que demant, Porquoi n'en fa-je mon talent (ma volonté)? (Narcissus.)

Fach. (Rom. du Renart.)

Ehe wir die übrigen Personen des Pres. Ind. durchgeben, nehmen wir andere Beiten, die fich an die eben berührten Erscheinungen anschließen, vor.

<sup>1)</sup> Fare feibft ficht givar Triet. II. p. 128.) Allein diefes Gedicht ift durch fo viele Bebler entftellt, daß man dieß nicht mit Buberficht aufnehmen barf. Ebenfe betholt es fic mit far in Aucasin et Nicol. p. 384.)

Façoient : faisoient.

Et s'il autrement le façoient Li convers monit bien les batoiente Maistre et Seignor sont li convers. (Bible Guiot.)

Face und fache : que je fasse1).

Culchet sei h terre, si priet damme Deu Que li soleil Jazer pur lai nestel. (Roland, str. 125.) — Deus fazet hoi (anjourd'hai) entre nus dous le droit! (str. 285.) — Que chil Diex qui ne menti onques Fazehe de vous sa volonté. (Fabl. et C. I.) — (II priej K'il Jachent loial juggement. (Youn-Rec. de F. et C. I.), p. (13.)

Daneben galt fere. Daber ungöhlige Male ftatt fai?) etc.: fes, fez, fet, fesum, omes, on, fetes, font, funt. (Imp. entsprechend.)

Fesum bargaine (marché), fesum change. (Trist. II.p. 103.)— Por Dieu, Sire, ne vos soit grief, Et si en fesomes l'acorde, De pecheor misericorde, En vostre merei me metrai). (Rom. du Renart.) — Une maniere de gent sunt Qui d'estre loial sanblant funt 1). (Fabl. et C. IV. p. 295.)

<sup>1) -</sup> Vns demant Que me facoiz (fassiez) snlement tant Que la Raïne (reine) me reïsse La carte part de mou servise. (Trist, I. 228.) S. p. 163.

<sup>2)</sup> Tristran icial Huden a tient E dit à Ysolt: Melz li swient Ke jo le nurri, hi le afaital, Ke vus ne fai hi tant amai. (Trist. II. p. 134. — 1) Bil@idifigit: saisist fl. icist. 2.) E dit: Ysolt etc. 3) Ke j'ol nurri, ho Pafattai (dressai). 4) Ke vus ne faites he tant amai.

<sup>3)</sup> Rom, de la Rose enthält auch : fomes, (?)

<sup>4)</sup> Plus i a ge jeo ne sui Qui malt savent me funt anni; Encantre mai si fier se fait Que ne li caut (importe) de muu furfait; Chnu (c') est, fet-il, la tur de piere, (Maric de France. I. 277.)

Faus ift anflösig, weist gleich dreumt bie Einheit faut folgt, und nachber eine Gingtenen nömlich der Sdurm, der dem Wind weiberflicht, erwöhnt wiede Beler gescher fich aber ohne Bweife auf einen ichen mersten Merfe entbaltenen: es ist namisch febr wahrtcheinlich nach ples würgefallen: forz i giog all nur firt einflichz, weis so 2.31. 233.), de bag ist elen währt.

Plus fort i a que jen ne sui Qui mult suvent me fait anui,

Issi alouent à costeant, Mat esteient près de turment. Un des deciples hautement S'est escriez: quai faimes-nus? Sire, ça sinz avez od vas Cele par qui nus perissames, Jamès à terre ne vendrames, (Marie de Fr. J. 458) Wahrichteilich 1) acosteant, 2) priz. 3; snz.

Il le haia (satoura de haies) et celnt de ceo perres (pierres), et plaunta une visne, et edefia une tour en la meiene de ceo (as mulicu), et feist nu

Fut. ferai. (im Tristan fogat zweimal: frai.)

Def. fei; fesi - feirent; fesirent, fesistrent, fistrent, fisent.

De plusieurs deduits (amusements) s'entremistrent Et tant
c'une Royne (reine) fistrent. (Fabl. et C. I. p. 101.) - Ensi fisent

Se das Imparf. Subj.

come ele dit. (Fabl. et C. IV. p. 27.)

Chose ne féist à nului Qu'il ne volsist c'on li fesist,

Part. passé. fait, fet.

Ueber den Bebrauch von faire ift noch Folgendes gu bemerten:

1) G6 wird ungaftige Male gebraucht fur dire, wie bas beutiche machen im gemeinen Leben. Fait-il, fet-il: dit-il').

Vos l'aurez, fet-il, volentiers. Renart, fet-il, enseigne moi, etc.

2) Sehr oft tommt die Rebensart vor: faire que sage, faire que fol: agir sagement, agir follement. Man fieht leicht, daß diefe Benbung auf einer Glipfe beruhet: faire ce qu'un sage feroit.

3) Faire murbe mit à beim Infinité fetnage im Ginne von être digne, mériter; falloir géreaudt. Monet: Il fait à emerveiller que, etc.: admiratione dignam est, etc. — En cela fait grandement à louer la magnanimité de César: in co admiranda Caesaris magnanimité.

## Bufammengefeste Beitmorter.

Forfaire: 1) commettre un crime, mal faire; 2) mettre à l'amende; 3) s'exposer à perdre, vetwirfen.

pressour par dedens, et allendi que ele fust grapes, et eles fist salvages. (G. Rog. Huier.)

Die die Ueberfegung betveist : fiet und ele.

1) Bas foll aber fait. Triet. I. 199? Près des reliques fait Gaurains.
— Bahricheinlich : fu.

Rachber: Qu'entre mes cuises n'entra home Fors le ladre qui fist sor some, Qui me porta outre les guez. — Bohl: ser (hier) fl. sor. (qui servit hier de hête de somme.) Boll. qui la porta ser,

In Bejug auf ben letten Bece ift ju bemerfen, bag er beweist, es fei p. 201 ft. entre les guez ebenfalls ju lefen outre l. g. Theseus forfit à l'encontre de son fils. (Amyot.)

Si est forfait (gebüßt) de quarante solz. (Angelfächsiche Gesche.)
Forfaire corps et biens. Dahet: s'entreforfaire: s'ostenser, se
nuire mutuellement.

Infait fommt vor in folgender Stelle von Marot:

Et ne sont pas crocodilles infaits Ne scorpions tortus et contrefaits.

In der Liste alphabetique ift infaits erftart: "infectes." Sollte es aber nicht vielmehr difformes bedeuten, und beide Ausbrude
fich gerade verhalten wie: ungeftalt, und migge ftalt?

Ebenso ward desfait gebraucht. Trist. I. 57. 58. Ne si hoçu, ne si desfait. Bgl. 177.

Mesfaire, meffaire, se meffaire: faire du mal; s'avilir.

Que quelqu'un à quelque autre mefface etc. (Marot.)

Ledement t'ies vers moi meffais (tu as vilainement agi avec moi.) Der Bater au bem verlornen Gobn :

Fils, lieve sus, trop t'es meffez (tu t'es trop humilié) Qui ci te mès agenillons (te mets à genoux).

Parfaire: achever. Parface. (Marie de France, 11. 439.)

Il me plaist que par vous soit le voyage parfaict. — Le souper parfaict, en presence de la Dame fu faict un bal. (Rabelais.)

Mnmerf. Proufasse: bien vous fasse! Dieß mahnt unwülfürlich ab proficiat. Much die fallenfled Archensart duon pro faccia! zeigt, daß an das Bert prou (profit, salut) zu denten, und daher wohl auch zu trennen ist: prou fasse!

#### Frire : frémir.

La paume li frémie et frit. (Nonv. Rec. de F. et C. I. p. 297.)

Desfrire: frémir extrêmement. Mult veissiez sun cors desfrire.)

(Rom. de Rou.)

Note: "son corps frémir."

## Lire (legere) 1).

Ge haben fich viele Spuren des lat. e erhalten; fo daß leire vor lire

Cent feiz le [brief] baise en plurant, Ainz que ela puist dire avant;
 Al chief de pièce véit l'escrit, Ceo k'il ot cumandé e dit. (Marie de Frances,
 344.) — Bobl: Ure.

herging. Wit finden außer léire necht: leis, leisons (Prés.) — léi, léis (ital. lessi) (Déf.) — léit, léut, léu (Part. passé.)

Ensi leis tu sasi en altre len ke li orisons trespecet lo ciel. (S. Bernard.) — Quant li filz de Deu duit nsixre, si estitet lo plus grevain tens, ki bien puis loquel qu'il vosist estitev. (St. Bern.) Nos avons leit en autre leu. (S. Bernard.) (Albi legimus.) — En ceres des eliet. (S. Bernard.) (In cordibus electrorum.) — Ne avez-vous point l'au quoi David fist, quant il familla? etc. (S. Matthieu. 12. 3.)

Dach bem Berfcwinben bes e lautet bas Pres. Ind .:

Hi, lis, list, lit, lisons etc.

-- Li petitz clerçons List sa leçon, et pas n'entent Au commencier ce qu'il aprent. (Fabl. et C. II. p. 217.)

Das Defini theils lui, lut, lut, lurent, theils lis, list, listrent, theils lisis.

Une autre ymaige d'autel taille A senestre vi delez lui, Sou nom desus sa teste lui; Appelée estoit l'elonnie. (Rom. de la Rose.) – Liqueiz desiranz entendre al soul Deu, laissat l'escriu, il elliut ane abie. (S. Grégoire.)

Eslistrent. (Ville-Hardouin. p. 10. 283.1)

Lisirent ceste lettre. (Froissart. VI. p. 181.) — Chascuns eslisit les siens trente. (III. p. 36.)

Das Part. passé. lit und lut 2).

Quant ii Filosofes ot lit Les vers que il trouva escrit. — Se escripture ne fust faite, Pois par clers lite e retraite. (Rom. de Rou.) — Porrec Deus regardanz nostres enfermes choses incllet la garde à ses flaéss, et eu sa ferrure as eslis fils or est juges merciablement. (St. Crégoire) — E furent les lettres escrites et li messaige eslit. (Ville-Hardouin. 20)

Mais molt miez parteist seconz adanz ke ne fesist cit primiers; car it esseit lo bien et si refusast lo mal. (St. Bernard. S. Rog. Primier.)

Betmuthlich: 1) part, obet partiet, cist. 2) adonc. 3) eelit ober eelut.

2) Li briés (brief, lettre) soil liez et soit o'iz, Et quant lit furent li escriz,
Conselliez m'en, je't vos requier. (Triet, I. p. 122.)

Lies ift, wie bas solgende tit, und vollends das nachberige: Soit tie li beies beweist, in tie (tu) zu verändern. — Farent läßt sich ebenso wenig recht fertigen; es muß an seront oder erent vertauscht werden.

#### Composita, aufer eslire :

Deslire (deligere): choisir.

Parlire: lire d'un bout à l'antre.

Loire (licere).

Roquefort gibt "loir : être permis."

Nach Requesor's Citationen kommen Zeiten vor, welche das i des Stammwortes beibehielten: liet und lit: il est permis. — lisoit: il était permis.

Ne sofrez le li forz li fiehle deserit, Ne ke povres par dreit aprez vos lunge crit; Gardez vos de una lere, ke pécheira nevos lit. — Il list curer el sabath. (Liest sabbatis benefacere.) (S. Matth. XII. 12.) — Ne avez-vosa point léu quoi David fist, quant il familla et céos qui ovec luy estoient, com il eatra en la maison Dieu, et maunges les pains de proposition que ne lisoit à li manager (S. Matth. XII. 3).

Sobann fommt leist vor.

Si le peres trovet sa fille en adulterie en sa meizonn (maison), (maison), on la meizona (de) soun (son) gendre, ben (bien) li leist occire, etc. (Nach tiner Giation aus ben Lois rendues par Gullaume le Bátard, duc de Normandie, voi d'Angleterre (1067) yen Peignot: Abrégé de l'Histoire de France. Paris. 1819.)

Daraus ging loiet, loit hervor - am haufigften vorfommend in ber Redensart : loiet à savoir (videlicet).

Cil tint le Prestre si très fort Par un des piés, qu'il ne li lots A reperier (retourner) li où soloit, (Fed., et. C.III., p. 348,)
— Il hoit bien à l'oume à batre se faure, sans mort et sans mehaing, quant cle le meflet. (Coutame de Beauvoistie.) — Amendeix vostre langue; car se vos ne l'aumendeix, ge vos esconneage, laquelle, loist à savoir, septence d'esconnengement il ne dist pas donant, mais en manezant (S. Grégoire.) — En icel liu menat sa vie en sainz faiz par pluisors ans, e il fu dessovre cele Abeie par centeutive garde, elqueil, hoit à savoir, liu une grande roche dessovre apeirt et uns parfonz tres-buchemenz dessos est awerz. (St. Crégoire.)

Subj. Prés. loise.

Qu'il toise à la femme habiter etc. (Amyot.) - A homme ne loise porter en son doigt anneau d'or. (Montaigne.)

Monet führt auch ein Beifpiel an, worin bas Conditionnel in ber Dehrheit vortommt :

Ces paroles ne te loiroient autre part (nefas tibi esset sic loqui alio loco, alibi non tibi liceret iste sermo.)

Défini : léut, léust, lut 1).

Bien lut en la vielz lei (la vieille loi). (1. Liv. des Rois.) — Ainz ne li lut son nez mouchier (moucher). (Fabl. et C. III. 242.) — Done les assailli Rou, nne garir ne lor lut <sup>2</sup>). (Rom. de Ros. v. 1372.)

Part. passé : leut , leu , lu.

#### Mettre (mittere3).

Dan flögt bieweilen auf meetre.

Conseil meetre n'i povoit (Rom. de la Rose.) — Diens et Nature vous ont donné tel puissance que vous meetre en vos lacts (filets, piéges) cuers de Papes, Empereurs et Rois. (Roman du Petit Jelan de Saintré.)

Im Prés. Subj. treffen wir bald mece, bald meche an. Mece fommt in dem Roman du Renart por.

<sup>1)</sup> Maint colp i dona e regut, E bien le fist tant com li fut, (Rou, 9262.) Bermutblich lut, es fei benn, bag man vorgiebe, li in it ju vermanbein.

<sup>2)</sup> Triat, J. 41.; Li trei qui à la chambre sont Tristan ant pris et lière, Porn, Et lière volta. Et lière volta faire sit tornis à grant haïne. Jà se Triat les crista (non excondire aut l'état, Men se lainest sti dépicier, Que lui se lier (elle) soufirit lière; Mais se benta fort se fair, Que hien avesière quidoit, S'à escondit péut veur. Nes n'en osant armes zainir Eucontre lui, levre en premetre.

In bem beigelügten Glossaire ift flatt Peuat vorgeichlagen teuat : "tat perme. Dieß ift finnreich, boch vielleicht genügt es, t ju freichen, und eint gu beuten il v eat.

<sup>3)</sup> E sis cumpainz Gerers fiert l'amurafle (émir), L'escut li freint e l'osberc li desmailet, Sun bon espiet li ment en la curaille (le coeur), Empeiat le bien par mi le cors li passet. (Roland, atr. 95.)

<sup>3</sup>ft mont tichtig, fo ift es auch bie Erfderung : "wien, pousse;" affeine fei ber Breifel erlaubt, ob nicht mer berguiefen fei. Brant beifft es sie. 101. Lez le coistel li conduier sun espiet, aber bagegen fommt met auch sir. 97. 99 wer, mub 100 wiebere: Sun fort espiet (wie in ben Observations richtig f. seeut bergefchagent ill par mit even si mies.

Or prions Diu, qui pas fin n'a, K'il nous meche en son Paradis Lassus avoecques ses amis. (Fabl. et C. I. p. 242.)

Meite ebenfalls fur mette.

Dex meite l'aute en paradis! (Vouv. Rec. de F. et C. 11. 260.).

Matte fegat: Ensi ke nos en unle maniere ne mattiens en
negligence les pechicz d'enfermeteit et de non-sachance. (S. Bernard.) — Il covient ke devant totes altres choses nos mattet lo
nom de salveteit li Engles de grant consoli. (S. Bernate)

Das Defini hatte in det 3. Perfon theils meist, mist, mit; theils mesist, misist; - plur. mesistrent, mistrent, misrent, misent.

Gil se mistrent en aventure; tuit pristrent abit de moines. (cuitt. de Tyr.) — Or parlerons nous de messire Bertran de Claiequin et des barons de France, comment il entrereut en Bretaigne efforchiement et se misent en possession des villes et des chastiaux. (Froiszert. Variante gum VI. 26mb.)

Mesist auch Imparf. Subj. Et que pour li tent en fesist Qu'en paradis l'ame en mesist. (Gautier de Coinsi.)

Part. passe : meis, mis.

## Unmerfungen.

1) Mettre sur obtr sure, einem (etwas) aufburden, zur Last legen 1).
2) Mettre en ne, odtr ni: nier. — Je (te) mets en ni le sait que tu poses (nego). (Monet.)

## Bufammenfegungen.

Accommettre: opposer l'un à l'autre. Accommettre les chiens, Admettre: coulisquer, en outre remettre. Bon cinc Bestasins bet Büster: — et le pain admis à Monseigneur et à la ville. S. Roques, Suppl.

Ademettre: décliner, baisser (demittere); avancer tête baissée. Je le voi là, ce m'est avis, Lez le fossé tout ademis, (Rom. du Renart.)

Desmettre: soumettre. — Desmis: soumis, se humiliant. Toute justice qui se cognoist, qui se sent, non desmise, humble et suppliante. (Montaigne.)

<sup>1)</sup> La Dame dunt jo voil eunter, Qui tant se requise de amer Pur sa beauté, pur sa valur, S'en entremistrent nuit e jur. (Marie de Fr. 1. 370.) Offenbar: S'en entremist.e. n. e. j.

Esdemettre : s'élancer avec violence 1).

Intermettre; discontinuer, interrompre, cesser (intermittere), Intermettre sa besogne. (Monet.)

Malmettre, maumettre : mal placer, maltraiter.

Li douz regars si fort li nuist Que le cuer malmet et destruist, (Le Chastiement des Dames.) — Fu la gent malmise, (Roq. Suppl. Bgl. Maumis.)

Maumis, (Marie de France. II. 289.)

Pramettre, promettre: Jel' (Je le) vous pramet (promets). Seur ce jes (je les) vous pramet. (L'Ordene de Chevalerie<sup>2</sup>).

S'entrepromettre : se faire des promesses mutuelles.

Se mesmettre: faire un faux pas, un mouvement nuisible.

Si puint (point) le chirf (cerf) par les costez; E il sailli si effréez Qu'il se mesmit vileinement, Et la bende desrunt (desrompt) e fent. (Marie de la France. 11. 244.)

(Der herausgeber erffart das Zeitwort nicht gut: "se salit vilainement.")

Prémettre: garantir avant toute chose, préférer à tout. Tout honneur sauvé et prémis, (Marot.) Bgl. Roquef. Prémis-

(Requesert cestärt dieses Zeitwort nicht glüdlich durch promettre.)
Submettre: souwettre.
Il lui estoit promis Qu'à luy seroit tout le monde submis. (Marot.)

Tramettre neben transmettre, das noch fortbesicht.

Ses messages li tramettoit. — 11 m'a ci à vos tramis. (Fabl.

Unmert. Entremettre wurde tinft, wit jest noch, zurüdlichtend gebrauch. Ami, fet-il, ore entremet Que à m'amie puisse parler. (Marie de France. I. 330.) — f. t'entremet: was p. 342 febt.)

Moldre, moudre (molere). Soldre, soudre (solvere).

Auch hier ift d des Bobilautes wegen in molre und solre einge ichoben worden. hinvieder wurde bisweiten l'abforbirt ober affimilitt:

et C. II. p. 50.)

Dist al paien: Deus lut mal te tramelle! Tel ad ocis dont al coer me regrette. Sur bon ceval i ad fait esdemestre. (Roland, str. 120.)

Bobl: as ocis, wie 122.

Mors est li larges roys Qui sans permettre tost donnoit, Qui si noble vie menoit. (Chron. A li Muisis.)

Done Biveifel : promettre ober pramettre.

more, morre, maure, maurre, moure, mourre t); sore, sorre, saure, saurre. Requeset sübtt auch solver und soler an.

Emodire haches. (Rom. de Rou. v. 259.) — Je ne l'ai de quoi saure. — Dites, combien voudrez-vous sauree? (Fabl. et C. III. p. 200.) — Convint les plusieurs aler en cour de Rome pour eux purger et faire absorre. (Froisrart.) — Quant li preudom vit kil fa termes (temps) De lui (le) assaure, si l'assaut.

Dom Iosiciti enspreces die Feutre und Conditionnels. S. 20.: Se li Bers faisoit un moulin hors sa chastellerie, ses homme n'i morrotent mig, tout fussent-il dans la Banlieu. (Etablissement de S. Louis.) — Ne janusis molins ne morrott, Se cordier corde ne faisoit. (Pièces. . . publ. par Jubinal.)

Im Prés. Ind. und Subj. treffen wir fowel bas reine ol, als auch oil, oel, eul, uel an.

Seignor, J'ai encor trois molins Molans farine, muelont tuit.
(Da Segratian, Molane, p. 244.) — Que les mangoier (meniers)
ayant molins à yauve moeulent de leur yauve. (Rog. Suppl.
Costereck.) — Or tien vingt sous que j'ai ci en me borse, si aof
(paie) ten (ton) huel. (Aucasin et Nicoletz.) — Quant riens promettera et nel sollent. (Tabl. et C. II. p. 420.) — Qu'il le li quit
e soille e rende (Chron. Angl. I. 169.) — I y vos assoid de vostre
veu (voeu), Et sor moi preng tot lou meffait. (Nouv. Rec. de F.
et C. II. p. 114.)

Gbenfo soille und absoille : Subj. Pres.

Def. molui, - molut. | solui - solut; auch solst, sout.

Il scolst le problème. (Rabslais.) — Le peuple thébain absolut Pélopidas. (Montaigne.) — E viot (la Reine de Salas) devant la Rei, e parlad, e decoundad quanque li plout, e à tut li respund li Reis, e solst ses demandes e ses questiuns. (3. Liv. des Rois. 40. 2. 3.) — Il l'asolst par sa repentance (vididid por l) Et li dona sa penitance. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p., 207. 39,61,356.)

Part. passé. molut, moulu. - a. solt, sout ; (sols, sous2). b. solu,

Ohne Bweifel ift aber gu corrigiren: à solse et à bien payée,

Moulins à la main pour mieurre bleds et aultres grains, (Froissart, IV. p. 211. Variante. — Rgl. Rog. Suppl. Mieure.)

<sup>2)</sup> Roquesert gibt im Suppl.: "Assols, content, antisfait; " mit foig. Belege: Demiselle Maroie de Remy a vendu par droit juste pris et loyal, doquel
elle s'est tenue et tient ossolse et a bien paye dix deniere parisis de rente.

Parler à langue molue. (Nouv. Rec., de F et C. I. p. 256.) — Mes coulians est bien esmolus?). (Fabl. et C. III. p. 396.) — Ilme ha sodu les doubtes. (Rabedist.) — Ly abbie et ly covent n'our assont et mes antecessors . . de toutes les mesprisons ke nous avons fait à l'église St. Arnot. (Titre de l'an 1235.) — Li guere-don l'en sera oux. (Trist. I. p. 16.)

## Bufammenfegungen.

Mufer den noch gebrauchlichen:

Per- odet parsoldre (persolvere). (Angeifachf. Gefete.)

Naistre (nasci) - und Iraistre (irasci).

Ditfer Form ging nascre, naiscre, naixre, nastre voran:

Quant li filz de Deu duit naizre, si esléist lo plus grevain tens, ki bien puist loquel qu'il vosist esleire. (S. Bernard.) — La veie ala ke tuit irunt Cil ki suut né e nasterunt. (Rom. de Ros. v. 7012.)

Statt naistre fcbrieb bie Borgeit auch : nestre , neistre.

L'isle qui nest en la mer (qui n'avient pas sovent), est à celui qui la porprant. (L'uvre de Jastice.) — Il avient sovent que par l'eslection dou prior neissent grant escandre (disputes; bismeiltn: scandales.) (La Règle de St. Benoit.)

Das Defini hatte nasqui.

Part. passé. neit. - né. (Montaigne und Rabelais: nay, née.)

Uus enfés est neiz à nos, et uns filz est doneiz à nos. (S. Bernard.) — Ceste char neie en pechiet et en pechiet nurrie. (Idem.)

Dem Defini analog wagte man auch im Part passe ju fagen:

Tu dis qu'il est nasquis sans assemblement d'homme et de femme. (Hist. da St. Créant.) — Pourquoy sont-il de leurs meres nasquit, S'il doivent estre à jamais relenquit (abandonnés)? (L'Incarnation de Jésus-Christ.)

#### Bufammenfegungen.

Ainsné: né avant les antres, plus tôt né, premier né. Mainsné: moins âgé, puîné, cadet.

<sup>1)</sup> De faire armes faire camoluca, (Chron. Anglonorm. I. 183.) Das eine faire, und gwar mabricheinlich bas lettete ift wohl ju fteichen.

Fuir vaine gloire et vantance, ennorer ses ainznez, amer ses mainsnez 1). (Règle de St. Benoit.)

Maunez: mal né. (ital. malnato2).

Que maunez est li arbres dont li fruiz ne meure.

Surnaître: 1) naître après qu. 2) naître sur qcb.

Son jumeau lui surnaquit une heure après. — Le gui surnait au chêne. (Monet.)

Superné (supernatus): qui est né depuis.

#### Iraistre.

Davon kommt außer dem Inf., S. Dieg II. 196., und Roq. Irestre, nur das Part iraseut vor.

Li quens Rollans il est mult irascut. (Roland, str. 60.) Sont dolens et irascus. (S. Roquefort.)

## Occire (occidere).

Es zeigt fich langes Schwanten zwischen occire und occir, nebst folz genden Bariationen 3):

ocir, ochir, ochire, ochirre, ocerre. (Roquesort nimmt auch die erfte Conjugation aus: occiser.)

Encor li diable adversier Le tormentoient d'autre part. D'aus

ocir lor estoit tart (leur tardoit, lenr prit envie). (Le Purgatoire

Le maisné fit seguieur Frekin. (Fabl. et C. I. p. 122.) — [. mainsné, obgleich maisné im Glossaire aufgeführt ift.

<sup>2)</sup> Maune: fait muer de soir gas. (Fabl. et C. I. p. 100.)

Da bas Ende bet Conte bie Erber enfolit! Que is voir gas ne rainnt rien, fe ift es bochft mobricheintich, dog bier ber nemliche Gebante, obne weiter Burbat, vorfomme. Wenn baber icon manner (mal se) auch einen jimmlich possinen Sinn barbietet, fo bermurbe ich bad, es fei zu lefen: Mouvès fait mure de voire gas. — Maurès chet maureis fant bette bad Gegenstüt ben bon fait, tromit 3. B. L'Ordene de Chevnlerie anfängt.

A près moi viennent qu'il me béent, Tuit cinq à moi ocirent béent (aspirent). (Rom. de Perceval. G. Rog. Béer.)
 Muentidécinilai : ocire.

nugenimeinita : octre.

Trist, I. p. 22, : Or m'en ocirai, si tu veus. Bohl: ociras. Bgl. p. 24, ociez-moi.

de S. Patrice.) — Dame, coment fustes-vous ore si hardie que vous oussates ochire mon levrice devant moi? (Rom. des 7 agge de Rome.) — Je ockire te fersi. (Fie de S. Catherise.) — Se il prennent denier d'or, por ocerre un home — il doiveut estre puni par paine capital. — Occiere f. in Requef. Suppl.

Ocies: tuez.

Ge sui en la main de Deu, ociez moi de cele mort de laqueile il sofferat moi estre occis. (Dial. de S. Grégoire.)

Ociez-moi, se vos volez. (Fabl. et C. IV.)

Ocis, oceis, ocesis, ochesis, ocisis: je tuai.

Cil qui tant hieus faisoit, tu l'ocesis sans faille. -L'ochesist: il le tua, assassiua.

Il l'ocisit : il le tua.

- Occistes. (Trist. I. 43.)

Ocistrent, ochistrent: tuèreut.

Caus (ceux) qui l'ocistrent. (Comment. sur le Sautier.)

### Bufammenfegungen.

S'entr'occire , occir : se tuer mutuellement.

Paroccire, paroccir: assassiner, assommer 1).

Mès Alseliu le paroccist. (Chron. Anglonorm. I. 26.) — Portaient grauds couteaux dont il les paroccioient. (Froissart.)

Roccire, r'occir: 4) tuer eucore, tner eu outre. 2) tuer une seconde fois. In der letten Bedeutung heißt es in dem Testament de J. de Meung.:

Puis que Diex, por destruire pechiés, volt perdre vie, Qui peche, il le r'ocist, ce semble, et crucesie.

### Plaire (placere). Taire (tacere).

Bu ben alteften Formen gehoren folgende:

Place: que je plaise. | Tace: que je taise.

Jà Dieu ne place. (Fabl. et C. I. p. 80.) — En lor Ordre ne vueil-je estre Por rien que je saiche ne voie, Jà Dieu ne place

Rou. 9. 2669. Li Quens Ernouf fu mult eurios e pensis Come Guillaume seit sanz altre paracis.

Paracie (bem bie Erffarung gu Theil marb: "suite ") ift gu bermanbeln in parocie, 2gl. 2709, 2731.

que g'i soie. (Bible Cuiot. III. p. 356.) — Ne placet (ne placeat) daue-Deu! (Roland. str. 26.) — Il covient, Pieres, ke tu or taces, par ke tu conoises plus grandes choses. (St. Grégoire.) (Oportet, Petre, ut interim sileas, quatenus adhuc majora cognoscan.)

Def. Plent, plut, plot, plont 1). | Tant, tent, tut, tout.

Son ceval atace (attache) à un arbre, Illucquue (là) li plot à remaindre (rester). (Narcissus). — Si com à Diex plot et sist. (Nour. Rec. de F. et C. II. p. 136.) — Li pluisor en plus secreie vie plaurent à lur faiteor. (St. Grégoire.). — David amad l'altre fille Saul, ki fad apelée Micol, e la nuvele veni à Saul e mult li plost. (1. Lis., de Rois. 18. 20.)

Wite pléust, so ande pleiust (rime). (Nouv. Rec. de F. et C. 98).

Or quant il su apeleis, daukes surent avoc altre set frere par lur nons vochiet, or après un petit moment si soi taat cele voiz ki su sors mise, si apelat lo uitisme frere, (S. Grégoler.) — Et cil se tout ki out parlé. (Rou. v. 15869.)

Part. passé. Pléu. Téut, teu.

Als einmal a in den Ton von a überging , fcprieb man fowohl plaire als plere, taire als tere.

Plaist, plest: plaît. | Tais oott tes, tes, test 2): je tais, tu tais, il tait. N'en quier plus parler, jà m'eu tès. (Rom. de la Rose.) — Ele

parla, et il se test. (Le Segretain Moine.)

Man findet settere den Iusin. in ir: platsir, talsir, testir.

Al soul Deu desirans platsir. (St. Grégoire.) — Mais ou se
puet bien trop taisir. (Fabl. et C. I. p. 111.) — Si se recommence à tesir.

Roquefort führt noch an taiser.

Deftere trifft man auf : tesiez fatt taisez-vous.

<sup>1)</sup> Plaisit, plaisirent (bon plaisir), mehtmals bei Fr iseart. 3. B.: Ca fust mae chose qel grandement plaisit bien à la grigoour (majeure) partie des Auglois. — Ches paroles et ces offres des barons et des chevaliers de Bretaigne plaisirent grandement au roi.

Trist. II. 80. A ço qu'il siglent léement, Leve li chlaz e fait le vent,
 Eisei qu'il ne poent sigler.

ahtar ift in bem beigegebenen Glossaire erflatt: "oursgan, tempete." Allein ber Busammenbang zeigt flac, bag bon ber Wind fille bie Rebe ift. Soll man baber bielleicht calme (calme), und tait ober taiet lefen?

Tesiez, fet-il, vous estes sote. (Fabl. et C. III. p. 191.) — Ostes, tesiez, ne dites pren. (IV. p. 7.)

Anmerf. Taisant bedeutet : silencieux.

#### Bufammenfegung.

S'entreplaire: se plaire l'un à l'autre. Moult s'entr'aiment, moult s'entreplaisent. (Rom. de la Rose.)

#### Prendre (prehendere).

Diefes Verbe verlor bisweilen fein d, ja fogar bas r bes Stammes.

Tricherie aprenze. (Bible Cuiot.) — Quant li anditeur sont venu au lieu lh où li tesmoing doivent estre oï, il convient penze le serement des tesmoings. (Court. de Beauvoitiz.) — Il ne doit pas afférir (convenir.) etre permis) à tons à penze arbitrages. (Rog. II. p. 221. 1891. 1894.)

Daber auch folgende Form bes Futur :

Sc bien servomes (servons) nostre Dame, A veillier si nos apenra (apprendra), La mort dormans ne nos penra (prendra, surprendra). (Fabl. et C. II.)

Im Présent findet fich die Gilbe prend biswellen auch in der Mehr: heit; was auf den Impératif übergeht:

Prendon le Prestre. (Fabl. et C. IV. p. 21.) — Prendés consel que vons ferés. (Ancasin et Nicolets.) — Dunhes (donc, c'est pourquoi) digne chose est he nos à la naissence de le Intencion prindons soniousement (soigneasement) garde as vertuz he nos faisons. (Morales de St. Origiories.)

Jenem prendons, prendés entiprient das Relatif je prendois. (Fabl. et C. III. p. 29.)

Prés. Sabj. prenge, pregne, preigne1).

Gi finist I'Image da Moande, A Den commence, à Deu prent fin, Qui touz nus (nons) prenze à bone fin. Beax fils, de ce te vueil garnir. Que tan n'aprenzer à mentir. (Le Castoiment d'un Père à son Fils.) — Sire, de nos pitié von prenze! (Frist. 1.40). — Qu'il ne prenze de cens venjance, Qui li ont fait tel avilance. (Idem. p. 95.) — Se tu veuls que Diex prenzene en gré tes oroi-

Ne l'acompaigne à trichéor, Qu'il ne te prengne au taz corsor. (Fabl. et C. II. p. 64.)

Das Glossaire enthalt: "corsor: bientot." - 3ch glaube lat (las) corsor fei: qulaufenbe Schlinge.

sons, Ne peuses pas que, etc. (Testam. de Jehan de Meung.) — Et les Dames tot eusement I reprelagaent chastiement, Que nule riens ne preigne mie Sor sou seignor la seignorie. (Fabl. et C. 1F. p. 366.)

Das Defini und Imparf. Subi, ift vielgeftaltig:

Je preis, presis 1) 2), prisis, (ital. presi); prins, pris.

Où les prélites-vos, biax sire? (Rom. du Renart.) — U (où) presiter-vous et conquest? (Fabl. et C. IF. p. 39.) — Femme voloient (elles vouloient) qu'il presits. (Li Lais de Gugener.) — Les bones gens qui bien firent, En memoire et en escrit mirent. Por ce qu'essample i presitismic prissions) Et que nos uos i mirissiens (nous nous y mirassions). Va donc, fout-il (disent-ils), esploite tost (dépéche-toi), Et si le pen (peuds) tost au chevron De là où prisit è bacon (cochon; lard). (Du Segretain, Moine, I. p. 264.) — (Vous) prisistes congiet (congé), (Fabl. et Cont. IF. 23.)

Außer denjenigen Formen der letten Person der Mehrheit im Defini, die fich aus dem Angeführten ergeben, find noch beachtenswerth : pristrent ; pristrent und prissent.

Quant li serjant de la maison Perçurent (aperqurent) illuce le larron, S'emprès le pristent et licent, (Fabl. et C. II, p. 45c.)—
Tuit pristrent ahit de moines. — Il li tolirent sa reube (rohe, habit) dus c'à (jasqu'à) se cemise (chemise), et esperons et hoeuses et prisent le coroie d'une espée et li loirent les mains. (Poyage d'oultre mer du C. de P.) — Il prisent la Dame et l'enmenerent us Soudant. (Ibid.) — Il prissent l'avoir (les richeases), s'emmenrent caitis (des capitis) et caitives. Il prissent Nicolete et Aucasin. (Fabl. et C. J. p. 412.)

Bei Montaigne und Rabelais meift : prinrent , prindrent.

Part. passé. pris und prins 3).

N'oi o (avec) vos print de druerie. (Trist. I. p. 108.)

Entre ses mains ansdous le priest suus. (Roland, str. 202.)
 Bohl: Entre ses mains ansduus le préist sus — wenn (con priest in dem angehängten Giossaire compariet.

<sup>2) - -</sup> Si li presa e dist K'od lui alud, si lu presist. (Marie de Fr. II. 486.) - 1. alust, si l'apresist.

<sup>3)</sup> In Auconin et Nicolete fommt one: Elle ne lor sot (sut) à dire qui els actoit; car ele fu prée petis enfès (enfant), — — Je anis fille au roi de Carthage et fui prece petis enfès, (f. p. 413, 14.)

## Mnmerfung.

Indem Roquefort auf folgende Stelle :

Si hom at trovée pucelle virgine laquelle ne ad espousé (nidét exponsée – quae non habet sponsum \*), et cil li pranat coucke od ycele, et la chose viegne à jugement, cil qui dormine ad ly dorra à ses peres cinquantes sicles d'argent, et il l'avera à femme por ceo que il la (nidé l'a) mist jus. (Bible Deutron. 22. 28.) — bit Réchastet: couche prander gümben neulte, faightet et fid in Beuga auf bit Ganfirection: coache iff Beitwert, wie auth bit latinified tibefréquag sigit; — et apprehendent conculueriet cum illa.\*

#### Composita.

Desprendre: 1) séparer; 2) dénuer; 3) surprendre, prendre sur le fait.

Ceulx qui veulent desprendre nos deux pieces principales (le corps et l'âme) . . . ont tort (Montaigne L. II. 17.) — J'estoie nus et despris Avant de toute courtesie (courtoisie). (Fabl. et C. I. p. 108.)

Emprendre, amprendre, enprendre: entreprendre.

Il les (les péchés) a enpris à effacier. — L'amant chastie et reprent De ce que fole amour enprent. (Rom. de la Rose.)

Entrepris: 1) attrapé. 2) étonné, déconcerté, confus.

De ceste pensée estoit si entreprins qu'il ne savoit que faire. (S. Gréaal.) — Fu entrepris à lairechin (larcin). (Marie de France II. p. 308.)

Esprendre: 1) allumer.

esprit et aluma. (Ros.) - La chandoile (chandelle) estoit esprise. (Fabl. et C. IV. 124.)

2) admirer.

Adonc avoit ung chevalier au-dehors du tournoy esgardant et esprenant la laine de son pis (dit bebautt Bruft), la force de ses membres et la puissance de son cheval. (Perceforest I. 152.)
Dante das italic épris.

Malprendre: voler, déroher.

Porprendre, pourprendre: embrasser, prendre de force, surprendre, ravir, usurper: entourer.

Et la terre environ porprist. (Rom. de Rou. Dgl. Roland. str. 63. 241.)

Prée und prece bedeuten augenscheinlich : prise, anlevée. (ital. presa.) - Bermuthlich ift aber prée in prece ober prese umpmandein.

Sopris, wofür fogat saupris fteht, foviel als surpris.

De grant heauté est certes acesmée Cele por qui mes cuers est si sopris. (S. Roq. Acesmer.) — Il estoit saupris d'amor. (Aucasin et Nicolete I. p. 381.)

Tresprendre: saisir tout-à-fait, s'emparer Ço sent Rollans que la mort le tresprent. (Roland. str. 171.)

### Raire (radere.)

Dem fat. radere am nachften verwandt ift: raes: Impératif.

Remede por la dolor de chief: raez si le peil (le poil, les cheveux) de la teste, puis si prenez de vetoine (bétoine, betonica) plein pot, etc. (S. Roquefort. Vetoine.)

Statt raire fcbrieb man, wie fich leicht benten laft, oft rore.

Par ço li Reis Anons fist prendre les messages le Rei David, σ rere la meité des harbes. (2. Liv. des Rois. 10. 4.) — Rome nos ret totes les mains, Rome ret tot et plus et mains (moins). (F. et C. I.)

Rais, res, rez, reiz: rasé, tondu.

Compofit a.

Desraire: ôter les poils d'un cuir, racler.

Esraire: nser, ôter les poils. - Povre iert moult la cote et esrèse. (Rom. de la Rose.)

Reembre, raembre, raiembre, raimbre, raindre (redimere); (raembrer, nach Roquefoet) racheter.

#### Rire (ridere).

Risent, ristrent : ils rirent. (Bgl. prendre, mettre etc.)

A cest mot en risent tuit troi. (Fabl. et C. III. p. 392.) — Li Cuenz (le Comte) l'oï, assez s'en rist, Et tuit li Chevalier s'en ristrent, Riant à la Comtesse distrent, etc. (Fabl. et C. III. p. 435.) — Asez en ristrent tuit. (Rom. de Rou)

Risist: rit, rirait, auroit ri.

Qui oust come chascun hue, Mult s'en risist. (Toarn. d'Ant.) Anmert. Gollten nicht vielleicht auch noch Spucen von adrire, arrire und desrire, derire aufzufinden fein?

### Rompre (rumpere).

Das Present lautete in der britten Person der Ginheit rom flatt rompt, wie folgende Stellen über corrompre und desrompre, disrumpre, disrompre seigen.

Et soi corront et desnature. (Fabl. et C. I.)

Bon ber Thiebe:

Tret ses cheveus, debat sa chiere (son visage) Desront ses dras, et pleure et crie.

Bebeutfamer ift bie Dachbilbung bes Part. ruptus:

Roupt, rout, rot. (3tal. rotto.)

Car'il gietent par euls maint las de lasseté, Qui autrement seroit rout et deshareté (détruit, renversé). (Test. de J. de Meung.) — Des branches rotes. (Rom. de la Rose.) — ros (suj.) (Nouv. Rec. de F. et C. 1. p. 98.)

#### Sevre, sivre, suivre (sequi).

Wenn irgand ein Zeitwert lange keine bestimmte Form annahm, so war es das voelligende; aus esgre, algre wurde eerre, airwe, esguir, sivir, eineir, ennir, suir, suire, siure, siure, Stayer, Moquelog tight de ber, indem ce ennivere citict, seignde Reiche an: ennivere, ensiere, ensievir, ensievre, ensier, ensuire, ennire, ennigre. Noch ju War volk Zeiten sigte man somold sievre, als sievir, appier!).

Segre , sigre. S. Roquefort.

Oublié ai chevalerie, A seure cort et baronie; Ge sui essilié up pais. (Priet. I. p. 105.) — Preudom qui velt Dieu aconstive Chastée (chastelé) doit toz teus ensivre. — L'Avancieres (le Procurent fiscal) dou Seignor doit possire le maifeterre, et en demander amende pour le Seignor. (Ane. Coust. de Chateau-Thiarry.) — Tous les jours à ton ueil tu vois Nature suir celle sente (ce sentier, cette voie).

Froissart gebrauchte bieses suir, und ebenso poursuir sehr häusig, neben suivir. Bgl. Sulant, Rog. Suppl. — Bien vous dois siurre, ce m'est vis (à mon avis). (Piramus et Thisbé.)

Much sirre. (Trist.)

Diesen Infinitiss entsprechen die Futurs, 3. B. segrai, sigrai, sevrai, sivrai, suirai, seurai. S. sigra. Rog. Suppl. Cour.

<sup>1)</sup> Es icheint fogar, ale ob Dichter fich erlaubt hatten, sore zu fagen: La nature, qu'il li estuet Sore et tenir. (Gloss. b. Méon : "sore : suivre.") (Noue, Rec, de F, et C, I, p. 62.)

Seu, sieu - seut, sieut, siut ; snis - snit.

Si tu wels eatre parfaits, vai, et si vent tot ceu que tu as, et sel' done as poures, et dono vien, si me sau (S. Rarnard.)

Or t'en vien, si me sieu. (\$b. Liv. des Rots. 9. 19.) — Et quent ce vint à lendemain, Andui (tons les denx) se mistrent là a voie, One nus ness iseut, ne ne couvoie. (Fabl. et C. III. p. 411.) — (II) le sist après de branche en branche. Il ne le consivra jamès, Porrunant si le siste-il de veès. (Graetent. IV. p. 63.)

Sivent : suivent mit entfprechenbem Subi. 1).

Tot en plorant tant com la voient Des oilz la sivent et convoient. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 90.) — Li chien li cerf sivent qui fuit. (Trist. I. p. 83.) — Baras cuide bien qu'il le sive. Mud sieve: suive (ilal. suegua.)

Qui aimer le voldra, le sieve briefvement. (Vie de Du Guesclin.)

Sevirent, sewirent, sivirent, siwirent, suirent, auch wohl surent; Défini.

Il ensevirent hui lo conduit de la novele estoile, et si aorerent lo novel enfant de la Virgine. (St. Bernard.) — Bgl. sewir bei Roquesett.

Aconsurent: atteignirent en porsuivant.

Tant chacierent et tant cornrent, Le moine et la feme aconsurent. — (Gloss., atteignirent.<sup>6</sup>) — S'armèrent et suirent leur seigneur. — Si suirent tout ce jour les bannières des maréchaux. (Froissart.)

Segut; séut, séu; sivi, sui. Part. passé.

Car auquant hom s'en estoient alé qui voloient fere le comandement le Rei el desert, e assez de genz les avoient segus. (1. Liv. des Macchabées. 2. 31.)

Much suiz. — Et Iohannis le Rois de Blaquie les ot tote jor suiz tote lor route. (Ville-Hardouin) Bgl. Situyr. Rog. Suppl.

An merfung. Suieve warb bismellen flatt poursuivre (son discones), continner gebraufel. Je luy dis . . Ouy, suiei-i. let. (Montaigne, Lettr. 5.) — Et nons ayant recommendé les uns anx sultres, il suyvit sinsin: Ayant mis ordre à mes hiens, encores me fault il penser à ma conscience. (Libid.

<sup>1)</sup> Analog ift bas Part. sieant, welches ohne Zweifel in folgender Stelle anzubringen ift: Bien a senz d'enfant Qui ceo vait socant Qui tol lens f's fuit, (16 oder 1e?) (Un sermon en vers, p. 32.)

Bu ben gufammengefesten Beitwortern 1), bie größtentheils icon in ben Beispielen angeführt worden find, gehoet noch:

S'entresuivre : suivre à la file.

## Soldre, S. Moldre.

Somondre, semondre (submouere): exhorter, avertir, inviter.

Somon, somun, semon, semun, semoin: Prés. mit entsprechendem Impérat.

Carles, semun les oz de tun empire. (Roland. str. 293.)

Je vous semoing à ceste feste.

Déf. semonst, - semonstrent2), Part. passé, semons3).

Toz ai semons granz et petits. Daber:

Resemondre: exhorter de nouveau.

Sordre, surdre, sourdre (surgere).

Surdre. (Rou, v. 8718.)

sord, surd, sordent, surdent 4): Prés. (Bible Guiot.)

<sup>1)</sup> In bem Artifel bee Glassaire: Concent, conceut: il atteint, il approche, ift concent burchaus ju ftreichen.

<sup>2)</sup> Et cil quat courant que Jonathas estoit pris a sié (a comprehenses est Janahas et preit), a tait cil qui oli sistoite, in es comostriren estemble se violent por combate. (1. Lie, des Marchabése. 12. 50.) — Somostrent mub bet lei, comostrer (B. Roy.) iß bidß betbödigt. Obnt Bueifel follt et biffen: es comostrera (a horati sant es métipos.")

<sup>3)</sup> Une povre souris champestre Maine avec soy en son poure ceire (maison, habitacle) Une sourie de citée nés. Si l'oet semonce à la dienée, Tel viande ot apareilliée etc. (Fables inédites. I. p. 53.)

Dog bir Bote ju eemoner : prirte, invitation , untortation \* nicht genne bab finent Burt einmede, mag ein mit ober er geffeichen fein, Partiethen fein, Partiethen fein, Partiethen fein, Partiethen fein, Partiethen fein, Det gefent. Getaffe gefein der General feine bir Berte fein der Batter fein bei Berte fein fein der Berte fein feine Berte fein feine feine gefein feine general feine bei 
Venir s'en volt li Emperère Carles, Quant de paiene li surdent les enguardent, (Roland. str. 211.) — I. les enguardes (avant-gardes.)

sorst, surst, - sorstrent, surstrent, sorsist. - Def. mit ents fprechendem Imparf. Subi. 1).

De co sorst une guerre, ki à grant mal torna. (Rom. de Rou.) - El païz surst une guerre. (Ibid.) - Dunc surstrent Normant. (Ibid. v. 7833, Bal. 8840.) - Por co sorst entr'els grant medlée. (v. 15,844. 2). - Qu'il n'i sorsist encombrier. (Chron, Anglonorm, I. 168.) - S'il avenoit en tel maniere Que guerre sorsist en la terre. (Fabl. et C. II. p. 159.)

sors. Part. passé.

Atant est sorse une cumpaigne. (Rou. v. 13065.) - Par qui ceste novele est sorse. (Trist. I. p. 54.)

## Bufammenfebung.

Lors resourdront les mors. (J. de Meung.) Resordre: jaillir de nouveau, être ressuscité, renaître.

Ainz quint jor de mal resordra. (Nouv. Rec. de F. I. 368.

28gl. 371.)

Resorst, (Chron. Anglonorm, I. 279.)

Terdre (v. tergere): frotter, essuyer, nettoyer, effacer.

Terd, tert. Prés. Ind.

Terst, tersist, tersi. Def.

La mains de ta parole terst jns, gel rehegis, la dotance de ma pense. (S. Grégoire.) (Manus tuae locutionis tersit a me, fateor, dubietatem mentis.)

Ters, terz, Part, passé.

Toldre, auch tolir, tollir3). (v. tollere.)

Beben wir gleich vom Futur aus, fo finden wir : je toldrai, touldrai, toudrai, tourai, torrai, taurai, taurrai, und entiprech. Condit. (ital. toglierò , torrò , torrai.)

<sup>1)</sup> Amyqt : La jalousie qui sourdit depuis entre eux.

<sup>2)</sup> v. 14,392 ift ebenfalls soret ft. sors berguftellen.

<sup>3)</sup> Rabelais und feine Beit anerkannte borgugemeife bie lettere gorm: Er gebraucht tollir - tollissant - tolissois. - Done Bweifel befaß Die frubere Beit auch toller. G. Part. passé.

A l'Empercre si toldrat la curone. (Roland, str. 1:55. — Ille souspendra Et li toudra son benefice. (Fabl. et C. III. p. 193.)— loseph n'est pas par desur terre, et Symeon est tenux et lie, et vous me tourze Binjanini. (Gentaes. 42. 36.) — Tot li torrai. Ja nule riens ne li lairai. (Nouv. Rac. de F. et C. I. p. 60.) — Bien voi (je vois) que ceste sejourade Me taurra (ciera, fera perdre, coditera) toute me (ma) jourade. (Le chevolite au Baristi.)

Diefen Formen entspricht das Present: il tolt, toult, tout, tous, tot, tost, taut.

Se li toli li sens et reson. — Ce poise moi quant tu as mis ce jugement seur cele Dame; Ses jugemeus nous tout maint ame, Car ele juge en tel maniere Que ce devant tourne derriere. (Cantier de Cointi.) — Prestres, Deahles mout se deut (se fâche) Que Dex (Dieu) tant honnerer te vent Et donner des agrece tant: Las toi, se pechies (malheur à toi, si le péché) le te tot! Prestres, pense se onques ot Diex de toi plus privé sergant. (Rom. de Charité.)

Der Teufel fagt von der Mutter Gottes:

Son jugemenz nous tost mainte ame. (Nouv. Rec. de F. et C. II. 150.)

Tolent: enlèvent. (Du Segretain, Moine I. 243.)

Tol: Impératif 1).

Bermuthlich: tolisse. Bgl. tolist v. 5027.)

<sup>4)</sup> Et se li tole l'envoier De si qu'à l'ore du cochier (coucher), (Triat. I, 34,) Tole ist nicht übel erflärt: 3te, retarde, de tollere. Gleichwohl frögt ek sich, du t und e sehe oft berweckseit worden sind, ob nicht eèle steben solle.

Eine folde Bermichfelung icheint auch in folgender Stelle Statt gefunden gu haben: Sor le perron du marbre bis Tristran s'apuie, ce m'est vis; Demente

Sor le perron du marbre his Tristran s'apuie, ce m'est vis; Demeste soi à lui tot sol; Ha! Dex! beau sire, saint entol, Je ne pensai, etc. (Trist. I. p. 13.)

Statt entol, bas im Glossaire mit einem Tragebunft bezeichnet ift, ift biele leicht ju lefen: en cel (ciel), twas bann bie Beranberung bon sol in suel gur Folge batte.

Jà moo anel ne me tolés, Car entre l'or et la gagouce Ne valent mie plus d'uoe ouce, (Chron. Anglonorm. III. 138.)
 Gagouce (bem bie Rote beigegeben' ift: "Sie MS.") ift ju beränbern ift

gagonce, teimend auf once; gagonce abet ist basselbe, mas jagonce: great.

Paour aviés, chou est la somme Que vous tondise la couronne, Et suise sois à vo vivant. (Rom. des 7 Sages, v. 5006.)

Biax sires, otroies (accorde) moi t'amor, Rent moi santé, tolmoi dolor. (Fabl. et C. IV. p. 158.)

Tole und toille: Snhj. prés.

Forment doute (il craint fort) la male gent Que ne li toillent son argent. (Fabl. et C. IV. p. 2.)

Im Defini und Impart. Subj. finden wir bald i bald u, doch hau- figer i.

Ge l'enportai, si li toli. (Trist. 1. p. 125.) — Si me tolit vingt milie de mes Franceis. (Roland. str. 273.) — Cela luy tollut toute respiration. (Rabelais.)

Mis beitte Person der Mehrheit fam auch vor tolrent, toulrent. (Bgl. Vouloir.) .

Sobann nahm bas Defini auch s vor i auf, bager im Imparf. Sabf.

Mais qu'aux amans rien ne tousist, (Rom, de la Rose.)

Das Part. passé theils tolut, tollut, theils tolet, toleit, toloit.

— Ohne Zweifel auch tolt 1).

N'en vanteras el règue dont tu fus Vaillant à na dener que m'i aise tolut. (Roland, str. 14t) — On m's tollit totte equi se peut prendre. (Maront.) — Par Dieu, ce est grant desreson, Et avez fet grant mesprison, Qui m'avez ma proie tolete. (Rom. de Ronat.) — De sis terres meismes li ont assez tolleit. (Rom. de Ron.) — La chose li soit toloite qui li a esté doncé. — Quant esc choses furent finéres, la vision del Apostele devant estant et avec li parlant fu toloite. (St. Grégoire.) — Governal en ot un toloit A un forestier qui l' tenot. (Trist. 1, p. 63.)

Uns ganz de soirre ai-je o moi, Qu'el aporta o soi d'Irlande; Li rois, qui sor la face blanche. Qui il fait chaet, en vuel corrir; Et quaet vendra au départir, Prendrai l'espée d'entre eus deus Dont au Morbot fu le chief teue, (Trist. I, p. 99.)

hie find anderen Berächberungen vorzumdemen : 1) weier fl., weiere. 2) II veier fl., weiere. 20 II veier fl., veie. Echsej foller aus fl. ernis fleten, 5. 3) 3, 35 ernis fleten geben bei fl. fleten Beimert zu dem ersten zu im sechwiden ifl, se mag wohl, annäg dem seigenber er flese diesen die veren desen, ande fliese aufgenehmen fliest. It ziest geben diese stene diesekend leverker fernad fl. feriande). 4) enne iß sehre Bweifel rüffigt die flette, zweise, wim den wie identified gutolige der Berenwandsfoller von mit we gebulde tweiben diese die die fliest gestellt 
Toldre wurde auch als jurudfehrendes Beitwort gebraucht: tol-tei de ci. - ore te tol. (Trist. II.)

#### Bufammenfesungen.

Destoldre, destolir: ôter. (Chron. Anglonorm.) - passim.)

Retoldre, retollir: enlever encore.

Et tot retolt et retoldra, Totes les foiz qu'ele voldra. (Rom. de la Rose.) — Li derompt tote la maille, Et si li retout son escu. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 24.)

Das Glossaire von Méon: , enlève de rechef."

Mautollu, mautolu: pris par force et contre înstice, enlevé, ravi; (male-tollntus). Aucune chose qui li a esté mautoluc.

(Bgl. Maltolte: impôt mal à propos pris. — Maltoteur. Rog. Suppl.)

## Traire (trahere).

Dem Stamm trabere find nabe verwandt:

Garissez vus, se vus poez, Trahez-vus à parfunde mer. (Rom. de Rou.) — Et les plus sené de cele citée prendront une veale (vache, genisse) del arment, que ne trahis 'jus (joug), ne ne trencha la terre par sook (soe de charrne. (Bible, Denteron. 21. 3.) Trahistrent. (Rom. de Rou. v. 4024.) — Et quant Saintrés it à cheval montez, incontinent se retrahist vers Messire Enguer-

rant. (Rom. du Petit Jehan de Saintre !). Benes trahist verfor im Fortgange der Beit fein h, und fo entfland:

Quant B. vit qu'il ne poroit Aucasin son fil retraire des amors (de, pour) Nicolete, il traitt au Vis-Comte de la vile. (Aucasin et Nicolete. 1. 383.) — Li Sarrazin, qui avoient devant couru vers François, se trairent arriere entour vespres. (Joins.)

Gben fo findet man traant und traoie.

traist, traimes, trairent.

Noquefort nennt auch bas bem fat. traxit gang abnliche traxist: retien.
 Eine äbnliche Ericheinung ift trassienes in folgender Gielle von St. Bernard:
 Nos trassienes la viez cotte, mais nos que peise (pése)! nos tant l'avons plus malement (mal) revestie.

Db bie Contractionen trast, tras (part.), (S. Roquesort) und gar traf als Present (Nous, Rec. de F. I. 180.) echt feien, wage ich nicht zu ente fceiben.

Alls fich fodenn a und al in ai, e und ei verwandelte, fo daß trere, treire; tret'), trest auffam, fo nahm auch das Defini meift folgende Form an: traistrent, trestrent; traisent; traisirent.

Part. passé. trait; tret 2).

Sebr baufig fommt die Redensact voe : traire à chief : venir à bout. Ne sot gaires à chief traire.

### Bufammengefeste Beitmorter.

Contraire: rendre contrefait, estropié.

Marcellinus alsiment hom d'onorable vie, il fu eveskes de cele meisme glise (église) Anchonitane, cui alement li mals des piez de mult grant dolor avoit contrait. (Dial. de S. Grégoire.)

Destraire, detraire: 1) détracter, calomnier, médire; 2) traîner, jeter en bas, ou dehors, enlever; traîner de côté.

Tot ensi ot con kel' (qui le) losengent, cum con kel' derisent, (S. Bernard.) (Sie adulantes audit ut detralentes.) — Et la vielle (vieille) l'a retret jus (en bas), Moult le detret et sache (traleo) et tire. (Fabl. et C. III. p. 157.) — — — la detrairent El fore de l'uis la bouterunt (i. la.) (Marie de France, II. p. 85.)

Se detraire: s'arracher les cheveux.

Extraire: faire descendre, former l'origine de qu. - extrait:

issu, descendu.

Sçavoir vous fais que sni aussi de Chevalier née et extraicte.

(Perceval.)

Fortraire: tirer dehors; enlever par force ou par finesse,

dérober, détourner, séduire. Une fame qui haoit (haïssoit) une autre fame, parce qu'elle

lui fortraioit son haron (mari). — Fortraire le bien d'autrui.

Maltraire, mautraire: mal mener, maltraiter, mal recevour;
souffrir.

Pourtraire, portrere (woraus portrait entstanden ift): former, représenter, faire un portrait.

Il y estoit pourtraict un corps humain. — Pignialion fust entailleres (sculpteur, graveur) Pourtraiant en finst et en pieres, (Rom. de la Rose.) — Sithe portraire andets gebraucht Rog. Suppl. Carme.

<sup>1)</sup> Il tret le jor et huche et crie. (Fabl, et C. I. p. 196.) Bermutblich : cor.

Si s'est un pot eret en sus Vers le parei, dejuste le us. (Trist. II. p. 122, — [. 1] Si se est un poi tret en sus. 2) la parei.
 Tus.

Ratraire, attirer de nouveau.

Retraire: retracer, rapporter, représenter, exposer; auch ressembler. — Se retraire: se retirer, refuser, s'abstenir.

Et de toz les anciens fais Fu mains biaus moz iluec retrais, (Le Vair Palefroy.) — — aillors penser me fetes Par vos paroles ci retretes. — De biaus mos conter et retrere Ne se doit-on mie retrere. (Le Lay d'Aristote. v. 1,)

Rentraire, (Richelet.)

Surtraire: séduire, corrompre.

Anmerfung. In dem Glossaire Génevois (2e édition. 1827) wird gewarnt vor: traisez, distraisez, soustraisez, als jest noch bin und wieder vorkommenden Formen.

#### Vivre (vivere).

Défini und Part. passé endigten in i:

vesqui, mofür auch etwa veski und veschi gefest murbe 1).

Diex, por qui j'al vesqui en terre Bien quarante anz, ce croi, ou plus En povreté et en reclus (en solitude). (Nouv. Rec. de F. et C. 11. p. 289.)

Prés. Ind. bismellen: vif2).

Bu bemerten ift noch, baf vivre fehr oft gurudtehrend gebraucht ward, in ber Bedeutung von se nourrir.

De cel labor se vivoil. (Nown, Rec. de F. et C. II. p. 431.) — En un hois avoit un Hernite Qui en porreté se vivoir. Et toutes mesaises avoit Por avoir Dien et s'amistié. (Nown, Rec. de F. et C. I. p. 204.) — Cil qui les terres contivent (cultivent) Ou qui de lor labor se vivorat. (Rom. de la Rose.)

## Bufammenfegung.

Sorvivre wit survivre 3).

L. Ca

<sup>1)</sup> Moquesort: "Veskiost: vivoit, vivebat." — "Car il mainte gent convertit à Deu par l'office de prédication za-en-ayer, quant il eucor estoit en char, et s'il donkes ne veskivet jai mies selon la char," (St. Bernard.)

Dag oeskieer Relatif von vivre fein konne, ift nicht glaubwürdig. Ift vielleicht dafür veskist zu segen?

2) Dame, or vos vuel merci crier Ou'il vos membre de cest chaitif Oui à

traval et à duel sis, (Trist, I, p. 8.) — Ohne Sveifel: sif.

3) E s'il le servit ainz, si seit eir (héritier) de son hie (hef.), (Rou, 2714.)

Bermuthlich sorvit, wie (hon H. Gaudy voratschlagen hat.

#### Voldre: voûter (ital. voltare).

Le matin en alad vers le Rei, e oïd la nouvelle que li Reis fud venuz en Carmel, e qu'il out fait voldre un arche, qui fust siene et demustrance de sa victoire et de sa glorie. (1. Liv. des Rois. 15. 12.)

Roquefort hat awar voldre durch voute, are de triomphe erffart: allein es ift offenbar Beitwort, und arche bagegen biefer are de triomphe.

Part. passé. Voltu, und hinwieder vout.

- - En sa cambre les menat Voltrue, peint (peinte?) à flurs e à perres de cristal. (Charlemagne. p. 17.)

Ohne Zweifel: Voltue. - Bgl. p. 14. Li paleis fud vout.

Unmert. Der Supplementband bes Glossaire enthalt: voldre, tourner, faire tourner, rouler - ohne Zweifel volvere entsprechend.

## Bemiffe Rlaffen von Beitmortern.

a. Verbes en . . ndre (aus dem lat. - ngere, oder - mere.) Gin Beifpiel von bem noch beinahe unveranderten lat. Infin. :

Car malice d'Erode e cruyerteit de Babilone est, quand om

welt (veut) estignre lo bien et la religion. (S. Rog. Welt.) Dem Lateinifchen, noch febr annabernde Rormen find auch juignes (joienez); und junct (junctus). (S. Rog.)

Es bauerte giemlich lange, bis bie jegige Conjugationsweife fic firirte.

Mehrere Beiten, worin jest gn fteht, hatten nd, g. B plaindois (plaignais); foindant (feignant) bei St. Grégoire.

Dus Defini batte mehrere Formen.

poinstrent (v. poindre). (Ron. v. 913. 4007.)

pleinstrent (v. plaindre). (Marie de France, II. p. 495.)

plandist (se plaignit). S. Rog. plainsit (se plaignit) bei Montaigne.

ceinsist. S. Rog.

oinsis :e 1). (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 184.) atainsent (atteignirent.) Rom. du Renart.

Dicht leicht bat ein Beitwort fo viele Beranberungen erlitten als: Craindre (von tremere).

<sup>1)</sup> Mès amors si avoit la pointe D'un precieux oignement ointe, Por ce qu'el ne me poist nuire. (Rom. de la Rose.)

Wie mobte Roquefort barauf ben faf. Oingter , ointer grunden? Ointe ift offenbar bas gewoonliche Part. pon oindre.

Roquelort gablt, indem et tremere als den zum Grund liegenden Stamm angibt, folgende Zeitwörtet auf: cremer, cremir, cremoir, criembre, criemer, criendre.

Und in der That tommen uns folche Infinitifs entgegen:

Li peres, li Ftex et li Saina Esperis est uns Dieus tout poissanz, à qui tu dois trois causes: servir, cremer et amer. (Milroir du Chrétien) — On le selt (a coutume) cremir et devel (redouter) Et deça mer et dela mer. (Fabl. et C. II. p. 181.) — Quar la rien (car la chose) pas criembre n'estuet (convient) Qui n'est mie, n'ester ne puet. (Fabl. et C. II. p. 174.)

Den angeführten Formen entftammten folgende Beiten :

Je criem, crien: je crains, etc.

Se tu criens Dieu, et toi crienbront 1) Totes les choses de cest mont, Et se tu ne criens, tu crienbras Totes les riens (choses, objets) que tu verras. (Fabl. et C. II. p. 40.)

Il cremirent : ils craignirent.

Il cremut: il craignit; cremu: craint.

Moult sera cremus et doutez. Cremois: le craignais.

Gefforbene Beitworter find :

geindre (von welchem Roquefort ebenfalls giembre, giendre, gindre, als Mebenformen etwähnt); gemir, se plaindre (gemere).

Il le fera crier et geindre, (Rom, du Renart.)

Straindre: serrer, resserrer, mettre à l'étroit, étrangler,

<sup>1)</sup> Li peres l'avait avainiré Et entroduit et enazignité Blaus fils, gar, que presdons soins. Voie-tu sous le perce ses voiez à tous jour muis en jert parté, Tant que il mons sera finé. L'enfis dist que plus en feroit, Que toz le chemins converreit Dense ovoir noblement, Que par drouss irait la gent, Ne crisboront plui en oraige Ét as tint bien accendentini, Que u ese fils faisoit ensi. L'en lairoit de la pareure, A parler pour la courretars. Pour chou finiti son fils déstriuse, (Rom. des 7 Sugre s. 2067.)

Sezemublich: 1) je jerre, entjecchen ferrée ». 2063 ober je pres, entherfechten dereum. Sodenn: es voies. 2) fun ton les sehming converent deun à voie (volts). 3) eriembront, obtr crienbront. 4) Et löft ennedet auf eine Eude (ditiefen, do der liebergang auf den Bate gar so furg iß, ober it benighten au II zu vetraußent; seecheuria den illy uternant à seecheras.
5) Der Schieß muß mit beründerter Interpuntion so lauten: Que, se ses fit fisioit enzij. Len laivoit de la prevere A parter pour la courreture.

woon: destraindre (destraigner), destreindre, destraindre: presser, contraindre, tourmenter, vexer, serrer; und estraindre t).

Aceindre, açaindre : 1) environner, entourer, enclore.

Un lieu descombré, D'arbres açaint, de feuilles aombré.

2) Aceinte: enceinte. (S. Rog. Suppl.)

Deceindre : ôter une ceinture.

Apointre: piquer; coudre; piquer on donner des éperons (de pungere).

Espoindre: piquer, stimuler.

L'aiguillon d'honneur l'espoindra, (Marot.)

Empaindre, empeladre: heurter, pousser, enfoncer (impingere) und rempaindre<sup>2</sup>).

Se desplaindre : se plaindre fort. Roquef. Suppl. Braxe.

Complaindre: se lamenter, se plaindre, devenir triste, avoir du chagrin.

Comenzat soi à complaindre contristeiz. (St. Grégoire.) Besonders bemertenswetth ift: Fraindre: rompre, briser3).

<sup>1)</sup> Per lei estant de maint oficer Qui à la beallé unit costraire, E mine or grant trister an vie; E ele, qui est reire amie, De pensere e de grant caspiere E feire mult de ses desires, Plus liele oe fed une vue, Vest une brume à sa char oue; Boc le portout nuit e jer, Pers quant culchot è aux seigner, Ne vien opereurant miest, (Triet, H. p. 26.)

Bickleicht: 1) eertreunt de maiet ofwies. 2) Obne Mueifel bod Komme anne yn freiden. 3) de geware supire. 4) Becmunklicht: loises fl. Feiss (revouce à beaucoup de édiss). 5) le fl. le. 5) o fl. de. 7) Ne éan oparceserant (fann angebre, infofeca man den Pluriel durch mon überlept. But linft adex: Ke ne één operacent.

<sup>2)</sup> Chil qui le cuer ot trop estout Le refoote par grant air En la fostion pour emplir; Main édeate gotte vien entre. Pour le mort bin, que che sera, Fait-il, n'eu cotera il grains Dout fu li baritimes (tonneso) rempeine? En la fostation de rektef (de nouveme; Main s'il déset pardre le kief (la tête), N'eo entra-til goute defens. (Fold. et C. I. p. 223.)

Date Closssie ettfatt rempsion burch "plein," und banach ift auch bie Interpuntion eingerichtet. Der Fragerunt ift aber aufzubeben, und rempsion zu nehmer: reponssé, remis. Rach graius ift bagegen ber Frageruntt augubringen.

<sup>3)</sup> Ferre le vait sor l'escu de quartier; Desouz la boucle li fait frainde et persier. Parmi le cora li mist l'espie d'acser. (Gerard de Viune v. 266.) Bermublich; le fait fraindre.

Eugins (machines) de pluisors façons Firent faire et al mur hurter, Por le mur fraindre et effondrer, (Rom. du Brut.)

Part, passé, frait (freit; fret) v. fractus.

Car se il fast de vie plains (pleia). Au mains, ce croi, se fust il plains (plaint), Qu'il dent auchun (quelque) membre frait. (Fall et Cant. IF. p. 31.) — Dame Gaibourt II est encontre alée Et voit le sanc en la sele afautrée (garnie), Son escu frait et si broigne (cotte de maille) flassée, En plusiurs lius sa blauche char navrée. (Rom. de Guillaume au court nez.) — Ainçois me dust la cuisse fraite, Et le dos ars en un chauz feu, Que me dormisse en si vill (vilain) leu (lieu). (Du Segretain, Moine, I. p. 256.) — Puis se remetoit el sentier, L'escu au col, la lance frete, Com s'il éust procesce (pronesse) fete.

Uebeigens findet fich auch frainct, fraincte. G. Roquefort. Art. R'aurez.

Dabet effraindre. Effrait, (Tristan.)

b. Verbes en . . uire (aus ucère, uere, ucère, ocère.)

Diefe Beitworter wurden ehemals nicht fo gleichmäßig gebogen, ale es jeht gefchieht.

Conduient , destruient : conduisent , détruisent.

Les conduient par paiennie (le pays paien). (L'Ordene de Chevalerie. 1. p. 74.) — Se perdent et lor cors destruient! (La Bible Guiot.)

Seibst Rabelais schließt noch den Pantagruel mit den Morten: Or allez de par Dieu qui vous conduye.

Bit wir so vielt Desini auf strent geendigt fanden, so entdedt man auch hier etwa; conduistrent, deduistrent (S. desduire unten.) Ladite Perronnelle et Contesse conduistrent et accompaiguèrent

ladite Nicole. (Miracles de S. Louis.) Bei feinem Zeitworte diefer Rlaffe findet man wohl größere Gigen-

heiten als bei nuire. Man faate dafür bisweilen : nuisir (Bal. suivre).

Dix (Dieu) ki a fait sur moi luisir Un mal dont il m'estuet nuisir. (Fabl. et C, I.)

Gs wird in einer Bote ju muistenet, Fabl. et Cont. I. p. 97, benerft, daß mehrer Manuscr. nearent enthalten, welches Barhazan vorzieht, da es besser auf das im solgenden Berste vorkommende fineent retimt. Er clisiet jugliech eine Etelle, worden es heist; sembloit que ce li neuer (stat muistl.). — Se fommet auch in dem Glossarier jum Neur Bandt ver: "neu (pour la rime): — nocuit." Mequefert citirt chenfalls ein Belissie über neuet, "liez: neüst." Sonze eque en son visage demorast trace de cele ensseure, ne autre chose qui si neuet. Und er nimmt den Insinits neue en, der wiellich vorkemmt: Narcisson IV. p. 172. Il ne pevent neue näudier,

Mais tot ce riens ne li valut A la parfin, ainçois li nut. (Fabl. et C. II. p. 105.) — Emprez Swein regna Kennt, Danemarche out, nul ne li nut. (Rom. de Rou.)

Neu: nui1).

Nurra: nuira.

Ceo li nurra, bien le saciez. (Les Enseignemens d'Aristote.)

# Compofita.

Aduit: accoulumé, porté, enclin. - "M. de Sainte-Palaye l'expliqua par: induit, instruit." (Roquefort.)

Acconduire : amener.

Bruire: brûler.

Se desduire, deduire: se divertir, s'amuser. (Eine Bebeutung, bie fich im hauptworte deduit erhalten hat.)

Bon Bere und Leander :

Et en plaisir secret se deduisoient, (Marot.) - Deduistrent soi molt liéement (joycusement) Ensamble huit jors pleinement,

Entreduire: former, rendre sage; - wahrichtinich Gins mit introduire (dans la science).

Estruire: 1) édifier (exstruere); 2) instruire à fond, initier. Quant la tor (tour) fu fete et estruite, (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 18.) — Que hien me puisse entreduire, Et de hele science estruire,

Daber ohne Bweifel : estrut.

Son mestre ama, son mestre crut Qui en grant clergie l'estrut. (Nouv. Rec. de F. et C.)

Manduit: mal conduit.

Surduire : séduire , débaucher.

Entreluire: luire à demi; luire au milieu de plusieurs choses. Transluire: être transparent, reluire, briller.

<sup>1)</sup> Si s'eu prist à tart à plourer, Et dit: Las! pourquoi ai-je veu, Et mon compère decéu? (Fubl. inédites. I. 269.)

Babriceinlich ift nen ju lefen, ba auch nachber alles fich um aufre unb decevoir brebet.

Marot fagt von ben Bornern bes Stieres, in welchen fich Jupiter vermanbelte :

Et transluisoient plus que pur cassidoine,

Bgl. Tresluire bei Roquefort.

Rebruire: dédaigner, rejeter avec mépris. Les obediences rebruient. (Bible Guiot.)

### Bweite Conjugation.

II. Infinitif auf er, eir, eir,

Dever, deveir, devoir,

In einigen Beiten, namentlich im Conditionnel, wurde von ben altesten Schriftftellern, 3. 28. St. Bernard, o ftatt e gebraucht, dovereie, dovrole (ital. dovrei.)

Quel forsenserie ffolie) est ceu (ce) Kaprès l'avenement de si grant Roy se vuelent ou osset li home ensonier (soigner, s'embarrasser) de nul altre affaire; ne douvroient-il dons (donc) ayer dos mettre (mettre de côté) totes altres choses, et entendre solement à son servise? (flor). I, p. 471.)

(Quantae enim insaniae est, ut post tanti regis adventum allis quibuslibet negotiis homines velint seu audeant occupari, et non magis, omissis omnibus, soli eius cultui vacent?) 1).

Bgl. dovoit, Roq. I. p. 509.

Spuren von o zeigen fich auch im Subj .:

Ki ço jugat que doüzez (dussiez) aler, Par Charlemagne n'ert guariz ne tensez. Li quens Rollans nel se doüze penser, Que estrait est de mult grant parented. (Roland. str. 26.)

<sup>1)</sup> Die p. 500 cifirte Stelle ift uncorrect:

Mais se tu eor altrui ee deterce, cat senz dotte de plus grant cusenton; car cil ki desoz ti est, requiert de ti warde et discipline; warde por ceu k'il puist eschuir (éviter) lo pechiet; discipline por ceu ke ceu k'il, se bien nec' eschuist mies, cam il doveroil, ne remaignet senz venjance. (St. Bernord.)

<sup>(</sup>Porro si cui forts praelatus es, kuic sine dubio teneris debitor solticitadinis amplioris. Exigit a le et ipse custodiam et disciplinam: custodiam quidem, ut possit cavere peccatum, disciplinam vero, at quod minus cavit minime maocat impunitum.)

Die gewöhnlichen Formen find:

Prés. Ind. dei 1).

deis. deit — (dait 2). devum, omes 3) 1), os.

deves (és)

deivent, deient, deent, (daient); doient. (ital. dee, deono.)

Sire parastre, mult vos dei aver cher. (Roland. str. 58). — Lei comence le Romana de Romana. Mult deit hons estra-Saul nus desprienst felenessement, por ço si devom despriendre ces hi sunt de sau lignange, he neis ni rennsigne en tute la terre de Israel. (2. dir. des Rois. 3, 27). (Virum, qui attrivit nos et oppressit inique, sta delere debenna, ut ne sansa quidem residaus sit de striper eius in canctis finibus Lirael.) — Alliours saut h tort grevé, la deisvat estre revelé. (Les Enseignemens d'Aristote.) — Çum il déent. (Rog. 1, p. 33).

Prés. Subj.

Deive, deie, dee, doie, etc. (ital. deva, dea.)

Et s'il la rente son Seignor ad prise Pur vivre sei (pour se nourrir) del suen en sun servise: Quant il li sert en issi faite

Je, endreit mei, ne defiance, Ne serement ne convenance Au duc etc. (Chron. Auglonorm. I. 195.)

Ohn Berifel ift ze feiter: no dei fance-, mie nachter lofg: Niens se isi desi-2) Dair formet bänfig im Tristan nee p. no birigaria and mis incol); de-(1000 febt. S. B. 11. 15?). Mambere vas det (til feat voss rappeler), blei Beregies, Notel vas mie cunsadati. f. d. — II. (1919. Rinie dame, del serpent Membere vas deit, he je le ocis, Quani jo vinc en vostre pris. La teste ta sessori des casa.

Ohne Specifel: de je ocis oder l'ocis. — La teste li serrai del cors.

3) E dist al Rei: Salvel seiex de Deu Le glorius que déux aürex. (Roland, str., 9.) — Utber diefe Gelle gibt die anafoge etr. 32 Muffhiuß: E dist al Rei: Salvez seiex de Deu Li glorius qui devum aürer.

Es ift alfo auch bort gu lefen: devam ober devume aurer. - In beiben Stellen mochte es bes Reimes wegen ratbfam fein , De fi. Deu gu ichreiben.

<sup>4)</sup> Relatif folglich meift derote. - 3ft biefes nicht berguftellen Triat, I. 36. Porpensa soi que dedevoit; indem bieg beraudert wurde in ce devoit?

(telle) guise, Est vus avis k'ele deive estre guise. (Roman des Romans.) – Ne mul ne mule que deiet chevalcher'i). (Roland. str. 58.) – Dignes es qu'on te doie ardoir. –

Doiens: que nous devions.

Das Defini gibt Dies fo :

dui.
deus.
dut.
deumes.
deustes.
durent.

Ge genügt ein Beifpiel über dui.

Fai en le cheval, et dui les vint livres; mais j'en ai fait plain. paiement. (Constume de Beauvoisis.)

In der britten Perfon Sing. Beigt fich vielfacher Formenwechsel, g. 28. dust, dut, duit.

Imparf. Subj.

deusse.
deusses.
deust.
deussiens, on.
deussies (és).

deussent. Nebenformen: deiust, deuwist, duwist; deussiemes; deussient.

<sup>1)</sup> En la were (Mergello) purra il readre chiral qui ad la cuille pur XX. colz, e tor (navreau) pur X solz, et afer pur V solz, — Si bome fatt plaie à altre, e il denie otrei faire les anuesdes, primarement li reade son Le chefe, e li plaiez furvaz sur seinte que pur mes (?) sel pot faire, us pur babir si chier nel fatt. (Odiçté vir Ragifichém, Godim) \$ 1,0 4.1.

Ditte Grule ift in ben Ancient Lone of England beitlich berichigis; mur ich die Ketentr: 8i dom fait plaie en auter nicht zu bliigen. — Statt afer fielt eser (verris). — Statt afeie: deise (entlyreckend der Uberlungt ... et asiafareze debent"). Das soule onderdure oreis, das Chambo durch vitz ertfatt, ... — Bratt te chefe, als Rambfolfe: tecfod (tecetod); oden Zweifel ertfatt der Cheffe. "Chambolfel: tecfod (tecetod); oden Zweifel fichtig ertfatt der Chefe. als English "Criggelle (cepitod) " (voie er tehnilds gladfich § 9. flott halt and verfchligt; beitang. — Statt jurvez sur seinte: jurva (jurcas) sur esinte. — Bratt mer minde moman).

Il faisoit Totes les choses qu'il savoit Qu'à la Dame déussime plaire, (Now. Rec. de F. et C. I. p. 174.) — Cuidierent (pensèrent) hien adont (alors) li Englès (Anglois) de Calais que ceste armée de ner deuwist assegier Calais. (Froisvart. IF. p. 318, Variante.)

## Part. passé. deut.

Devoir murbe oft als ein unperfonliches Beitwort gebraucht !).

Det nämlichen Norm folgten die Berba, welche aus den Compositis von capere entstanden: concevoir (nebst aconcevoir), décevoir?), percevoir, apercevoir, recevoir; an die sich mentevoir (ital. mentovare), amentevoir und ramentevoir (ital. rammenlare) anschlossen.

In den Infinitiossemen nimmt man thesis den Uckergang aus dem zetensischen, theis das Schwansten zwischen mehren Conjugationen wahr, z. B. recebre, recevre, receivre, receivre, reçoivre, receyvre; recepter, receter, receiter; reciver, recever, receiver; e ging, wie oft, auch in ch über.

Et le dit messagers estoit deux jours en l'ost (armée), avant que mounseir lui voleit veer (le voulût voir) ou resceure ses

<sup>1)</sup> Del covecant vus dest remembrer. (Triet. II. p. 69.) - Bermuthlich: vos deit membrer.

lsolt, membrer vos dait ben. (Triet. II. 132.) - Bobl: remembrer ober redait wie p. 124.

Mon nehme hingu: Le Cevaliers la rasseura, Un anel d'or li a bailtié; Si ia dit et eossengaié, Jà laot com el le gardera, A sun seguor ne memberea. Se vien nule que faire doit, Ne ne le teora eo destroit, (Marie de Prance, 1, 302.)

hier ift ber Puntt nach membrera gu ftreichen, Se mit De, und te mit ta gu bertaufden (Auch nachber fieht to ft. la.)

<sup>2)</sup> Ungenau ift der Artifel in Roquef. Suppl.: "Décoif: surpuis, trompé. Die mit eudigende Beit ift fein Participe. ? gehr, wie wie oft gefeben, im Prés, 1nd. ans v berver. Et si reçoif mainte colée (je reçois) Souveut de coutel et d'espée Et de chaillous parmi les costes. (Fubl. et C. III.)

Trist, II. 18, fift: Pera qu'arez io errance; lo mémes fie en dulnece, NI (Nuil) e per il magneuilly Mais por uneil Vio-jo latil. Car de ceste arum seis É sei errar e del parei. (Triest, II. p. 18,) — 1) mémense. 2) fair. 3) Whiți: ma gazuit (agent); imblien fielt and p. 22. agerailer. 4) l'ai-jo fait. 3) decés fi. de ceste, mie p. 20 voctommt: Nus avum esté decés Del errar de arum de.

lettres. (Robert d'Avesbury.) — Qui me donrat ke si halte (haute) majesteix dignet (duigne) rezoyver mon offrande? (S. Bernard. — Vous : estes i que sasembles en estrange contrée, ne n'y avec chatel ne recet (domicile, lieu de défense et de retraite — vom nömidiom Stamme) pour receter la gent. (ital. ricettare.) (F'ille-Hardouin.)

Solden Infinitifs entfprechen auch die Futnre ber alteften Berfe.

Une virgine, dist-il, conciverat, et si enfanterat un fil, et senoms sereit Emanuel apeleis. (Sermond & St. Bernard.) —
Benoit soieut les merciable, car il perciveront merci. (S. Matthiu.
5.7.) (Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.)

Chenfo bemertenswerth ift folg. Pres. Subj.

Je vueil que tu recepves de toutes ces choses l'enseignement. (S. Gréaal.)

Unmert. Das Defini wurde anfangs cepi nachgebildet. So trifft man an: percevi.

Et devia, si que percevit les Anges qui l'emporterent à la maisté (majesté) du ciel avec son pere. (Som. de Merlin.)

Manoir, auch Maindre (manere), woven remanoir und remaindre.

Se tu vels o (avec, chez) moi remanoir. (Fabl. et C. II. 62.)

— Mielz li vient vendre sa maison Que maindre lez (chez) itel
voisin. (Ibid. 119.)

Prés. Ind. main. — Prés. Suhj. maigne. — Fut. maindrai.

Son Paradis où il maint. — Avec tel gent jà ne maindrai, Se je i maint, je me faindrai. (Rom. de la Rose.) — Ju voil qu'il ainsi maignet en josk atant ke ju venrai. (S. Bernard.)

Défini. manuit; - mainsist; mansit; mansut; mest, remest, remist').

Il trois ans manuit en soliteit. (S. Bernard.) — Là mest, là fu et là fina. (Chron. Anglonorm. I. 263.)

Ami furent erraument Et remestrent einsi en pès (paix 2).

Tant fist li Dus, tant fist li Reis, Tant goerreerent li Franceis, Ke Henris out sa poesté E remis en sa dignité. (Rou, v. 7741.) — Offenbar remist (mie Prevost botschlögt) ober auch remest.

<sup>2)</sup> Eine fonderbare Contraction findet fich in Chron. A. Li Muisis, v. 524 und 335: remerrent (?).

Remist eu champ. (Chron. Anglonorm. I. 178.)

Remist sole e desconseilliée. (232.)

Auch Marie de France bebient fich oft biefer Form. Sie gilt auch II. 442. ft. remis.

Remest ift jedoch weit baufiger 1).

Maintrent ("demeurerent"). (Rues de Paris. v. 414.)

Part. passé. mes, remes. - manu. - mansu?).

Jo e ceste meschine avum met en une maisun. (Rayn., Gr. p. 292.) — Il est remis là. — Illeques est remis geann. (Rom. da Ronart.) — Treis vinz et dis furent remis en Sanaric des fix Achab. (à. Liv. des Rois. 10. 1.) — Si li mustra dunques le lin Où el aveit langtans mann. (Marie de France. II. p. 268.) — Ki jis n'ert remanus. (The Conquest of Ireland. p. 26.)

Noch ist beachten: permanoir, parmanoir, parmaindre (permanere). — Tant cum il en iceo purmeindreit. S. Rog. Mester. permaint. (Nouv. Rec. de F. II. 110.)

Unmerf. Bon manoir fommt manant: 1) habitant; 2) riche. Assez près vit nne cité, De mors su close tut entur, N'i ot meson, sale, ne tur Qui n'aparut tute d'argent, Mut sunt riches les Mandevent. (Marie de France. 1, 298.)

Sed ift zweiselhalt, ob dieß wietlich der Name der Einwohner der Stadt ift, was Moquesort annahm, indem er bemerkte: "Quel est ce peuple? Je l'ignore; ober ob nicht vielmehr zu lesen: Mut par sunt riches les manant. — Mit ist des Lestert wahrschienlicher.

Movoir<sup>3</sup>); | — Pooir, Povoir; | Estovoir; | Plovoir: αμώ ου flatt ο.

Für die altefte Form bes Inlinitif - er, eir - geugen folgende Stellen:

Nule pour (peur) de peine aver Ne puet sun corage mover. (Marie de France.) — Kant al mustier oi ariere Moveir li cors, cruistre la biere. (Rom. de Ron.)

<sup>1)</sup> Roquefort fügt remansurent ben unfeligen lafinitif remansurer bei; et gibt überdieß remeser, remestrer, remer an.

<sup>2)</sup> Remanerus (The Conquest of Ireland p. 55) ift unrichtig, obgleich ber Serausgeber basfelbe (S. Die Roten) anerfannt hat-

<sup>3)</sup> Dedens la cure donne un sant, Desci au col i est coniés, Or est fergiés et seclés, Ne pot avoir ne main ne pit. (Li Rom. d. 7 Sages v. 2939.) - Bobl: movoir,

Poer, poeir ethielt fich lange in dem Hauptworte pooir (pouvoir, puissance); judem in folgenden Zitifennan: poons, poons, poens, poeir, pooie: meaus keutlich betweeth, to de de vien feliete Ginschiedung ift, S. Diez, I. p. 164. — Utdet extovoir als flacte Conjugationsform von exter (clare) S. II. p. 195. — Utdet die Aufnahme von von fon foodoor. S. I. p. 154.

In der Ginfeit des Prés. Ind. wird o nicht leicht angetroffen; bet pooir, povoir indiffen läßt fich nachweifen, daß pot nicht bloß Defini, fondern auch Prés. wat.

Tu m'as hni honi et gabé, Qui m'envoias o les chiens: Il ne é'en puet venir biens Et grant mal é'en pot avenir. (Rom. du Renart.) — Tant dist Bernart al Duc ke il li alia (assura) Ke jà mez à Richart nule fei ne faldra, U, s'aidier ne li pot, ço voil (t. son voil) ne li nuire. (Row. v. 3197.)

Sonft ift ue und ui gebrauchlich:

musff mui (Rosp.) I puts, pues, pues, pues.] estuct')?. I plust.
Tu tes (es) si grans et si fors, que hien le pues faire et faire
le duis, (Anuasin et Nicolete.) — Géanz, pure-tu véoir vint lievres
Et bués et vaches et moutons. (Rom. du Renart.) — Là pues en
serript trover to Que la preumeraine vertu (Cest de nietre en sa
langue frain. (Rom. de la Rose.) — Il as tret vers une fenestre
Por esgarder que ce puet estre. (Rom. du Renart.) — Toss nous
setuet morir. (J. de Meung.) — Il ne li failloit nule rien De
quanqu'estuet à chevalier. (Nom. Rec. de F. et C. I.) — M'estuet
mon penceir (mrs pennées) descouvrir Et sospirant m'estuet
onveir La houche por mon voloir dire. (Rutebesf, Complainte
d'Outemer.) — Il plust et il fonne. (Nom. Rec. de F. et C. I.) 302.)
— Trois fois i pluse en la semaine Une ondée de flaons (gâteanx)
chaux (chauds). (Li Fabl. de Coquaigne.)

Die 3te pl. von pooir, povoir: poent. puent3).

Selone la sentence del livre Ces deus bestes ne puent vivre Ne durer mie lougement S'eles n'estoient avec gent. (Roman du Renart.) — Ne la puent plus anorer (honorer). (N. R. de F. et C.)

<sup>1)</sup> de jo det en mer periller (perir), Dunc vous estuet à terre veir, Neier ne poez pas à terre, Venu m'estest en la mer querre. (Trist. II. p. 77.) — Ich bermuthe: Venir m'estuet etch — Auch veer, um bie Reimes willen.

<sup>2)</sup> Ron v. 6020. Tarres lur estuum guerpir. Ohne Bivtifel: estuet. — Bgl. estui (fl. estuit) im Reimt, Rog. II. 670.

Li Sarrazio ne l' poeit sasfrir tani, Voelent u nun, si guerpissent le camp. (Roland, str. 123.) — Bermuthlich: poent.

Much pevent, mas fcon an peuvent ftreift.

Donques dois-je par droit quidier Qu'il ne pevent nure n'aidier. (Narcissus.)

3m Subj. Pres. ebenfalls ue und ui.

mueve. | puisse, s, puist. | estuise, estuisse, esteuce; estuece1).

N'est rien qui le puist conforter. — Brief vous sers recité. Coment puet hons mendians estre, Qui n'à dont il se puist paistre. (Rom. de la Rore.) — Par coi à Deu puistem venir. (Fahl. de l'Ermite.) — Tant que puissons estre assanblé. (Piramus est Thiabh). Pue nous puisronmes si finer Que nous sions la joie fine Ki as bons mie ne define (qui ne finit pas pour les bons. (Fahl. et al. la p. 18-). Moult crient que morir ne l'estalue. (Ronal. et l. p. 18-). — Voir est ke nus ne naiz (moßl naist) k'i (moßl ki) n'esteuem morir. (Rou, v. 811.)

Fut. movrai. | porrai, purrai. | estovra. | plovra, plouvra<sup>2</sup>).

Par quoi la joie pardurable [l. à l. j. p.] Porron encore bien venir. (Trist. 1, 110.)

Oir purrei: (vons pourrex entendre, vous n'avez qu'n écouter.) har ne purreie pas sulfirir tel verguigne (bonte), e tu serreies (terais) tenuz pur fol en Israël. (2. Liv. d. Roix. 13. 12.) — Il verront que departir De son cors extoura l'ame. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 81.) — extourva. (Ibid. p. 150.) — L'arc au ciel veut dire qu'il plosura hientost. (Monet. , Dire.\*)

Im Defini treffen wir o, ou, u mit ben gewöhnlichen Endbuchtftaben an.

<sup>1)</sup> Ne m'en puis mie despartir, Que moi n'eu estuet ce morir. (Marie de France. I. 233.) - Obne Bivtifel: estuece.

<sup>2)</sup> Rabelais bat fich einmal einfollen laffen ju fagen: il pluira: Il u'y pluira pluie , ny luyra lumière. — Es ift aber offenbar , bağ ber Rlang ber übrigen Borter ibn baju beranlafte.

<sup>3)</sup> Mès de ce of ele poer (peur), Comme meuit a puis other, (Meris de France. I. 2921.) — Wenn man fiden meuit auf bie Bertwandlung beziehen fönnte, se will es dech mit den Weitern a pais gar nicht seet. Man fönnte betmuchen: Comme fais vit d pais ostor (viei sie puerf ihn soh, mid donn an stiere Glott sinnt Adhich); doch noch sieber: Kome (donnwe) le sit e pais ostor (dof sie ihn als Menthen und dann als Geier erkidte.)

<sup>4)</sup> Et quant au très saintisme satmedi, en cui tot li petit enfant geunent

Il murent et alèrent s'ent. — Si menjai tant comme je pot. Et quant assex mengié en of (eus), Si sailli jus (à terre), etc. (Rom. du Renart.) — C'avez-vos fet que nel' préistes? — Je nel poi prendre. (Idem.) — Ne s'en porent aparçoive. (Idem.) — Et si malement le tenoit C'onques eschaper ne li pout, Tant qu'il curent fait ce tripout (manvaise manocurre; complot). (Rom. de la Rose.) — Tarirent et puis et fontainnes. Et si fu poi fains et avenes (peu de foin et d'avoine), Qu'il out tel secheresce esté (parce qu'il y avait eu une t. a.) Que il ne plout de tout l'esté. (Chroniques de St. Magtoire.)

Diefen Formen entfprechen die bes Imparf. Subj.

Li Reis enquist si nuls fust remès (resté) del lignage Saul, à qui il poust faire merci par amur Jonathan. (2. Liv. d. Rois. 9).

— Tant de place cume dous hoes (hoeufs) pousent le jur arer.
(1. Liv. des Rois. (4. 14.) — Pour aux et le pais deffendre, Pour que nus ne les posits prendre. (Une femme pour cent hommes.)

Peuisse odet pevisse, pewisse, peuwisse.

Se il peunitsent y estre tenn jusques au viespre, il heussent esté secouru. (Froissart. Fl. p. 133. Bgl. 115. 153.) — Se sec cors (son corps) penist endurer. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 98.) Da das Imparf. auch [autt peinze. fo triffen wir suit: peinzsons:

que nous pussions.

Se porrions chose trover Que péussons mengier tuit troi. —

Ne pré ne pasture en destor Où nos péussons trover proie. (Rom.

du Renart.) Much poisse.

C'om me féist ardoir on pendre, Se ne m'en poisse dessendre. (Rom. du Renart.)

Part. passé. men | peu | pleu, plu1).

<sup>(</sup>jeunent), ge ne pout pas geunez, si comencai à defaiir plus de tristor ke de enfermeté. (S1. Grégoire. S. Roq. Geuneir. - 1. ge ne pout pas geuner.

<sup>5)</sup> Daß estat bistreilen mit estaet betroechselt wurde, lößt sich benten, so Marie de France, II. 90. Parmi vo bos (bois: l'estaet aler. I, estat. Al pais me estoit ariver. (Trist. II. p. 105.) — Ohne Breiselt: m'estat ober

<sup>1)</sup> Fu mis à miséricorde. (Anc. Chron. de Flandre, p. 32.) — Obne Bweifel: mus.

### Bufammenfegungen.

1) Bon Movoir.

Commovoir:

L'air en cui li vent et les tonoire se commuevent, (Sermon anonyme sur la Sagesse.)

Desmovoir: détourner, éhranler; ebenso dimouvoir.

Escomovoir, escommovoir: émouvoir, animer, exciter. (Bgl. Dict. de l'Acad.1)

Se remouvoir: chapger de place.

Toutes les autres (étoiles) se removent. (Fabl. et C. II.)

2) Bon Povoir.

Repovoir.

A peine m'en repuis estordre. (Bible Guiot.) - L'en ne repuet soffrir lor plet (débat). Ibid.)

S'entrepovoir mit einem andern Verbe, gu bem im Grunde entre gehort.

- Qu'ils s'entrepéussent aprendre (qu'ils se pussent tont communiquer). (Rom. de la Rose.)
  - 3) Ben Estovoir.

Ce voil-ge bien, dist-ele, entendre, Mès de ce me restuet dessendre Que tu de haine m'oposes, Merveille est comment dire l'oses. (Rom. de la Rose.) — Lors restut le peuple asembler. (16.)

4) Bon plovoir.

Aplovoir, aplonvoir, aplenvoir, aplnvoir: tomber comme nne pluie, affluer, abonder (appluere) — (auregnen)

Cume Absalon fist le sacrefise, ces ki od lui furent, firent

Taff ber Infinitf. Eanwier, wenn er je ereftren follte, wenigstens burch folgende von Nequesor eitrete Grelle nicht begründet wird, ift einleuchtend: Je vieng, sist-al, de cele cité où l'en fesoit unes noces, si samui une si

grant woise, qui se nont presques tour entretuer.
Mir hoben bier bad Defini bon enwouveir bor und. Da bie erfte Perfon meniger als bie britte ju paffen icheint, fo ift wohl anmuit ober anmut, ober a'eamut, fowie auch qu'' ju fefen.

cunjureisun encuntre David, e li poples apluveit (relat.) de tutes pars, e fud e se teneit od Absolon. (2. Liv. des Rois. 15. 12.) — Li vilain des viles aplouent (1. aplovent), Tels armes portent, com il trovent. (Rom. de Rou. v. 12336.)

Emplovoir, empleuvoir im Part. passé emplu: mouillé 1). Sires Ernous, ses mariz, vint Tous emplus et tons engelez.

(Fabl. et C. III. p. 32.)

Replovoir: pleuvoir de nonvean.

Il repluet.

Oloir, ouloir (bas lat. olere, riechen); urfprunglich oler, oleir.

Si senti les poissons oloir. (Rom. du Renart. II. 231.) — Si t'ait Diex, or vien oloir, La puor dont je snis destroiz Puez sentir, se tu ne m'en croiz. (Ibid. 280.)

Olant , oulant : Part. .

Et ces gens, ce dit-il, querolent Sur les floretes qui bien olent. (Rom. de la Rose.) — Bgl. Roquef.)

Oulanz. (Marie de France, II. 192.)

# Paroir, parer (v. parere.)

Car vous savez que le Sages dit que mesaise que l'omme ait ou cuer ne li doit parer ou visage. (Joinville.)

Fut. parra, perra?).

Par grant estude et par grant enre, Par grant solaz les fist Nature, Et dist: parra ei ma vertuz, Et mes engiens (mon art)

<sup>1)</sup> Rom, des 7 Sages, v. 2567. lies, flatt : Moillies estoit et en pleus entiveber enpleus ober emplus.

Il a dedeus viande enclose, Mais la coquille la vous tost (ôts, cache).
 Brisiés la, si charra tantost, (Fables inédites. II. 453.)

Charre ift erträglich, aber boch nicht befriedigend; benn erstens fallt eine Genech, wenn und bie Schale getrochen wird, micht bernalt; pusienten wird erft nach der Rauft ertbeilt, die Beute fallen zu lassen, um die Schale aufzuberchen. Es fist alle wolf verguichen: parra v. parvier. — 1836l. I. p. 51., wo übrigmen faller 2 nie parra unter 2 parra.

Dr. D. &. B. Wofff bat in La Feance poetique p. 632. il parra er-Mart: "il abeira." Alein auch bort gilt die Bebeutung: cela se montrers, paraltra.

i soit vénz (vu). (Piramns et Thisbé.) — Or y parra (on le verra bien). (Du Segretain Moine, I. 219.) — Titus, beau fils, or y perra Coment vous ferez la besongue. (Tragédie de la Vengeance de J. Chr.) — Com or i perra. —

Prés. Ind. part 1), pert, piert, - perent.

Herson part belle, pas n'estoit. — Bien part que pour foi me tenen. — Car il part assex à l'esteule (paille) Que bons n'est mie li espis (épis). (Fabl. et C. J. p. 50.) — Et les vaines qui avoce crent Parmi la pel (peau) toutes li perent; Li nerf li perent et li vaines, (blid. p. 230.)

Prés. Subj. pere (paire), piere, perge, pierge,

Et dit, par l'ame de son pere, Qu'il velt ore que il i pere Se il sait or mais point de guile (ruse, finesse). — Mès portez-lì moult grant honor, Si la vestez si qu'il i paire. Atant li prestres s'en repaire. (Ibid. III. 195.) — Ore i perge s'nnques m'ann. (Trist. II, p. 95.)

(Dann mag oder foll es fich zeigen. — Der hetausgeber bat, indem er diefe Form verfannte, ju folgender Erflärung Buflucht genommen: " aille , fat. pergere.")

Chenfo von aparoir : apierge.

Et come vous junez, ne voillez estre fait triste come les ypocrite, car il forfont lour faces, qu'il apiergent as homes junant. (St. Matthieu. 6. 16.)

Def. und Part. passé. parut (paruit).

Compefita

Aparoir wurde auch jurudlehrend gebraucht. A lui s'appert blanche et finrie.

Se r'aparoir.

La Mere Dieu isnelement Se r'aparut ireement.

Comparoir: comparaître. Disparoir: disparaître.

Mauparant: qui a mauvaise mine, hideux.

Savoir (v. sapere).

Beispiele von der Ursorm: saver, saveir. Ensurketut (surtout) devez saver Ke le Reis (Roi) la gent plus

<sup>1)</sup> De sa gent et de sa cuntrée En plusors liex part la ruine Ke firent la gent Sarrazine. (Rou, v. 421.) — Bgl. meine Kritischen Anmerkungen ju Le Roman de Rou, wo ich vorgeichsagen habe: cunrée (Bug).

honurer (honorer) Deit (doit) en sa Curt (Cour) versiement. (Les Enseign. d'Aristote.) — Tiex se tendra por fol ki mult kuide saveir, (Rom. de Rou.) — Un espie enveis Saveir ù Thiebaut ert e combien gent il a. (Ibid)

Das Pres, Ind. bietet fich meift fo bar :

Butts sa; bann sai, se, sez, set, auch scet, seit: savum, omes, on, savés, saiveiz, saivent, scaivent, sevent, seivent, seyvent,

Uncore en sa-jo un. (Charlemagne p. 1.) - Der ift sai ju lefen? - Asez sai que chescuns en dit. (Trist. II. p. 40.) - Se ne me sé ore desfandre. ((Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 356.) - Bien sai que tu sez les estres De cest bois et toutes les sentes ; Mès or gar que tu ne me mentes Se tu sez nul lieu ci entor, etc. (Rom. du Renart.) - Dieu scet. (Rabelais, mehrere Dale.) - Ce seit chascun, ce seit chascune. - Car nus ne seit qui est li pire Fors Diex qui les cuers set jugier. (Fabl. et C. I. p. 241.) -Asez savum de la lance parler. (Roland, str. 179.) - Mult ben le saivez. (str. 88.) - Ce ne scaivent-il pas entendre. (Rom. de la Rose.) - Cil ne saivent ke faire, ne saivent à fuir. (Rom, de Rou.) Acheter sevent et revendre. - Moult sevent bien la gent decoivre. (La Bible Guiot.) - Mès cil autre ne sevent rien. (Nouv. Rec. de F. et C. p. 229.) - Cils consols est secreiz, ne nel seyvent se li ami non. - Quel chose est si senz malice cum est li agnels et li colons? il ne seyvent à neluy faire mal, il ne seyvent faire grevance.

In Beque auf das Prés. Subj. frünte man geneigt fein, die Gaung eine (eiseiche, sache) von der fäufig vortenmenden fögen ge abzuletten, und wirflich fommt Fabl. et C. IV. vor: qu'el ne le eaige, c'est foile. Wicher die vielen Grellen, welche sace enthalten, laffat fölligen, daß ch aus e dervoorgegangen fei.

N'aurés compaignon qui me voie Ne qui îs sace qui je soie. (Graelent.) — Sacies hien. (Aucasin et Nicotete. I. p. 381.) — Dame, fait-il, Dex gré te sace. (Trist. I. p. 135.) — Semblant fait que ne'l sace nent. (point.) (Idem. 11. p. 63.) — Sunex vos graisles (trompettes) que mi paine le sacent. (Roland. str. 226.) — Ço dist Marsilies: Guenes, par veir saces etc'). (str. 39.)

Dont squiés que de par Dieu vient Et la clartés et li effrois. (Chron. Anglonorm. III. 44.) — Effrois ist qu bectaufchen an escrois. S. p. 42. 47.
 (brait du toanerre, fracus).

D46 Futur und Coadit. ericheinen in folgender Geftalt : je saverai, \* sarai, sarrai; je saveroie, saroie,

Saives huems es e bien saveras que tu li feras, (3. Liv. d. Rois. 2. 9.) — (Fir autem sapiens es, ut scias quae factes ci.) — Totes les gens saveront qui il ente qui rechata et delivera Israel. (1. Macchab, 4. 10.) — Je le savoie bien, biau sire, Que ja gréne me araies. (Nouw, Rec. de F. et C. II. p. 160.) — Mais bien saveray dissimiler. (Dialog. de Mondain.)

Unter den Defiai - Formen findet fich sau : welchem saust als Imp. Subj. gegenüber fieht.

Il moi plaist ke ge ne saa ce ke ge deunandai, quant moi avint en si grant autstilietie spreendre ce ke ge ne saa, (S. Grégoire.) (Libet nesciese quad requisivi; dam me in tanta subtilitate contigit discere quad nescivi) — Très bien vit que pas ne poiut En la vile plas democree. Car mauvais fust lo séporner, Paisqu'il ne s'en saûrt o, (où, comment) prendre. Misauz (mieux) valt-il laissier son aprandre. (Now. Rec. de F. et C. I. p. 104).

Ba man séust fagte, so treffen wir auch seinst an.

- si seiust K'à sa dame ausi bien pleiust (plût, plairoit.) (Nonv. Rec. de F. et C. I. p. 98.)

Häufiger findet sich sceuist: qu'il sut; secuiseent, und secumissent qu'ils sussent; secuissent s. Froissert. T. III. p. 28. Seemissent sommt in den Batianten am Ende des VI. Bandes vor, 3. B.: sans ce que li Engles (Anglois) en seemissent tiens.

Im Tristan fieht auch einige Male ou in den nämlichen Beiten : Soust. (Trist, II. 90.) - Vus le soustes e oustes. (Ibid. p. 121.) Die gewöhnlichste Korm bee Defini aber ift :

soi; sot, sout; sorent, sourent; woneben Sputen von eu, u1) 2).

De fisique ne sai-je rien; Onques de fisique ne soi. (Le Médecin malgré lui, - T, III. p. 8.) - Onques mais ne soi qu'amors

<sup>1)</sup> Rou, v. 4771, Mez quant plus n'en sout fere, bien se sunt atremper. - Obne Breifel auch sout flatt sunt.

<sup>2)</sup> Casimur Int sa Austinus, Cor la tensolus Prescine (Princien), Extrere que juite foutert, Austra concernant diseirat, Pare cusa là vesir etteint E là sprendre les devaient, Ni junesent glouter la lutire E de lur sons le surplus antière; Li Pallasophe le suveinet E par cus mosme autométicut, com plus trespastirent le teas, E plus farent suitil e sens, E plus as esset-ent gueler. De con hi set à trespasser. (Marie de France, L. p. 43.) — Remushifié; 1) con de. 2 ) puissant ofter principal. 3) se consient greier.

Au. (Fabl. et C. IV. p. 151.) — Li bons Rois David, qui tant sot. (Le Philosophe qui tua sa mère.) — Cil qui bien sot la gent decoivre. (Rom. du Renart.) — Tot cil qui sorent bien rober Et par nuit et par jor embler Sont bien à droit dit Ysengrin. (Méme Rom.)

(Roquefort erlaubt fic, indem er zwei antliche Beifpiele über sorent

citiet , ben Infinitif sore aufgunehmen.)

Sout — sourent. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 337.) — Sourent que Jonathas estoit pris e alés. (1. Liv. des Macchab. 12, 50.1). In Froissart's Poésies endet das Défini häufig auf c, so daß soc swid iff dis je sus.

Part. passé. sén, seu?).

Anmer?. Savoir de renart; imiter la ruse du renart, être fin, rusé.

La Dame sot moult de renart. (Fabl. et C.) — Plus set Porrete de renart Que vous ne suvez d'ysengrin. (Fabl. et C. 1. 369.)

Re verbindet fich auch mit savoir.

Or ne resai que je voeil. (Narcissus.) — Je resai auques lor covine. (Bible Gaiot.)

Un mert. Man flöft oft auf assavoir, doch nur in den Formeln: Cest assavoir; on fait assavoir; und fo ift boch zu fchtiefen, bag assavoir flatt à savoir flebe, und daß nicht an ein eigenes Zeitwert zu benten fei.

Nun-sachant, (Marie de la France. II, 129.)

# Veoir, voir; | Seoir; | Cheoir.

Den Uebergang von ben lat. Infinit. videre, sedere, cadere in bie vorliegenben zeigen folgende Stellen, worin fic bas d ethielt:

E tute terre le desirad à vedeir, pur oir de sun saveir. (3. Liv. des Rois. 10. 24.) — Ne loinz ne près ne poet vedeir si cler. (Roland. str. 147. 18gl. 19.) — Od (avec) les Princes le fait sedeir. (1. Liv. des Rois. 2. 8.) — Carlles verrat sun grant

<sup>1)</sup> Of forment year cinige Gight mit self flott sot doer sout ber; fift find betr bods betrödfig, p. S. Trast. II, 37.: Quant Tristran la novele soft De la raise qu'il plus amost. — Jubeffen fount auch in Narie de France polarent (p. pouvoir) unb sorrent (surrent) bor, noch Manlögit bon voirent, vorrent etc.

Qui en sauroit tote la pire Séust por Deu te roi estire etc. (Trist. I. p. 59.) — Bermuthlich: auroit-séu.

orgnill cadeir. (Roland. str. 42.) - Baligant veit sun gunfenun cadeir. (str. 259.)

Much neben bem Infinitif behielten gewiffe Beiten bas d: sedeit, siedent; chedet, chiedent. (Roland.)

Sodann fiel d aus, und es bilbeten fich folgende Infinitifs, worin mei Botale hervoctraten:

veer, veeir, veir - seer, seeir, seir - caer, caeir, cair, keir, cheir, wovon einige Beifpiele:

Si par aventure nostres Sires volsist veer ma affliction. (2 Liv. des Rois. S. Raynouard. Gramm. comp.) - Et vei, ce est, et lo fei veir. Il ne dit mie: vei, porce que Dex veie une foiz, et autre non; ou qu'il veie une fois une chose et autre, autre. (Comment. sur le Santier. S. Roquefort. Veir.) - Sur destre vers la mer gaidèrent (1. gardèrent), Veient venir un chevaler. (Trist. II. 43.) - Qui deived seer en tun trone? (3. Liv. des Rois.) - Ainz à cel tems à terre sécient Ki el paleiz sécr volcient. (Rom. de Rou.) - Et va à la table séir, Mès de mengier n'a nul desir. (Fabl. et C. III. p. 59.) - Mult ad grant duel Carlemagnes li Reis Quant Naimun veit nafret devant sei Sur l'erbe verte le sanc tut cler caeir. (Roland. str. 252.) - Ces chevalers ki dunc véist cair. (str. 255.) - En son liet se leissa chaeir. (Rom. de Rou.) - Tresbucher et chair arriere. - A la terre l'estut cheir. (G. Raynourd. p. 259.) - (cheeir, G. Roquef. T. II. p. 569.)

Alls die Endung oir an die Stelle von er und eir trat, dauerte bas Bestetben fort, zwei Botale getrennt horen zu faffen, g. B. veolr, woraus fich vehoir, vehu ertlatt, mas Roquesort citit1).

# Prés. Ind

3. 28. 3. 10. vet 2), veit | set, siet 3) | chet, chiet.

1) Marie de France, II. p. 85.: Cest assemple poer aeroir , E per meile preedomes (i. preedome) sooir , Ke par basti de sau carege Est chaeies de man hirtege. — Cé si pla profiler s de niche violer bequipière (it; ausgemoßt ober , daß im crifica Bercle par [chit. For c. e. p. e. (bel Ößing-e von exemple iß flumm.)

2) Carlee li Reis es vint de pasmeienne, Par les mains le tiesent breis de ses harans, Carle à tree, ora gérie un nerval (cerva): Cors out geülered, prefese et as culve, Tarenz ses olis, multi sent théorae, (Rollend, et. 284.)

— Obne Breifel: oet, — Bergleichen wir bomit 274: Cors ad geillered, le vis gante color; (o merches mir nicht angleben, eben bie Segation einspiechen: Cors and gellind, partese als action.

3) Cherausche (f. cherauches-) - Pur coi tu einsi sor moi? Or le

Il voit tot adès et ensemble. (Comment, sur le Sautier.) - (véons, véomes, véez; véoie; véant)

Li quens Gerins set el ceval sore! (Rodand.str. 106.) — Voeillet u nun, à terre chet passuet. (str. 162.) — Puis chet li venz, e helz tens fait. (Trist. 1). - 73.) — Tout cela chet comme fleurs de la branche. (Marot.) — Turs font, murs chiet, rose flaistric (Rou, v. 68.) — Et li prestres chiet el buisson. (Fabl. et C. 1, p. 98.) — Aventure est, quant bien en chiet, On voit souvent qu'il en meschiet (arrive mal). (Bid. p. 105.) — La fausse gloire chiet come la florete des arbres.

3. D. Plut. siedent, (Roland, str. 8.) - Couft sieent,

Benigftens im Reime auch sièce, chièce.

Je ne l'enquiers movoir à piece En sa chaiere (chaire, siége) assez se siece. (fabl. et C. I. p. 352. Bgl. IV. 59.) — Lai (laisse) le moi porter une piece, Ge ne cuit mie que je chiece. (fabl. et C. IV. p. 244.)

#### Futur,

verrai<sup>2</sup>). | serrai<sup>3</sup>). | carrai, charrai, cherrai, chierrai.

Encoi (aujourd'hui) verrum se tu as vaselage. (Roland. str. 221.) — Mult me merveill se ja verum Garina. (str. 228.) — Mun nevold (neveu) que jamais ne verreis. (str. 273.) — Et si tenras (tiendras) de moi tel fie (assurance), Qu'an la chaiere oh je me sie Te serras tant com i serra (conviendra), Mais mus fors toi in 'ni serra (s'assuir 10; serra (conviendra)) (mis mus fors toi in 'ni serra (s'assuir 10; serra (s'C. I, p. 290.) — Jh

remuet, si feras bian, Siete une pasce seur ce chien. (Marie de France. II. 126.) — Wohl: remue, und siec, ob. siec te, wie Fabl. 52. siec le mui. (Imp.) 1) Je souhaite moy laboureur: Pour avoir de blé et des grapes, S'il vieut

<sup>1)</sup> Je souhaite moy laboureur: Pour avoir du blé et des grapes, S'il vieut guerre ou pleye par la maleur, Qu'elle chée sur les chaussetrapes (Milfrang. Bolfélieber p. 4.) — Offenbar. grele.

<sup>2)</sup> Il varant Den. (St. Bernard.) (S. Roquefort, I. 560, II. 227.) — Dn inst andern Sielle fleht übrigens vairai. — Bei Rabelais findet sich balb verrai, balb voirai, voyrai.

<sup>3)</sup> Betfciebent Arten beé Futur: — sirrai: Sans ebalonge (conteststion) et sans coalredit Sirrae-tu loz seuls aunit. (Nous. Rec. de F. et C. 1, 19.) Sarai. — Ju sarai, dist.il, el mont del testament, et si serai seublauz ul baltisme. (St. Bernard.)

l'atendrai en cel cemin Par à il vait cascun matin; Quant ert des autres eslongiez, Irai, se li carrai as piez. (Fabl. et C. IV. p. 155.) — Qui en enfermeté (maladie) charra A tel jour, lonc tens i sera. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 366.)

(Diefem Futur verdantt wohl der Inf. charer bei Roquefort feinen Urfprung.)

(Dieu) Ha tout nombré le poil de vostre teste, Et n'en cherra un sans a volonté. (Marot.) — Sor moi chierra trestot li gas (la raillerie). (F. et C. II.)

### Défini.

vi, véi, vist, vit — virent ()2)3) | si, — sirent, sisent, sistrent | cai, chai, kei, chei, (pater cheus4).

Kar oi (aujourd'hui) matin vos vi plurer des oilz, (Roland, str. 265)

Ueber das Defini und Imparf. Subj. ift noch ju bemerten: vosist findet fich flatt vit.

A dairiens furent ameneies les bestes à Adam, por ceu qu'il vesist coment il les apeleroit. (S. Bernard.) — (Denique adducta sunt animalia ad Adam, ut videret quid vocaret ea.)

Sten biefe Form S. Froissart. VI. Band p. 295. (Variante.) En un banc sistrent lez à lez (l'un à côté de l'eutre.) — Il

<sup>1)</sup> Trist, II. 128. Le umbre ociateske je vi. — Offenbar ift ko bon bem Verbe ju trennen; bas Beremaß icheint gubem ju forbern, bag vietes gelefen werbe, ober L'ambre.

<sup>2)</sup> In tem Voige d'outre-mer du Comte de Ponthire (Nova, Rec. de F. et C. I. p. 437.) fi fommt fo el in siement fast it vienent pet, aby Moin in feinem Glosseire gerabelin fagir "siement, ils vienent un bimorber geirent, ils vienent un bimorber geirent, ils vienent un bimorber geirent, ils vienent il tomat (louseau) follete. Il le regarderent et vienent le font novel respoiet (le fonds du louseau novellement endicht épois.) Il Viene pet fonds de louseau novellement de pois pet de la viene de

<sup>3)</sup> Quant son seigeor wiel et counnt, Le chief, la queue, la queuel, Qui voit com de joès es molle, Dire puet que ainz av rit teljois. (Trist, I. 75.76.)

— Kon bern, 1006 bier pueiffeldel ift, breither ich benighten Einen Panft: es molle ift erflött: "er moulle." Und bier ich erträglich. Ob aber nicht bach fehildliche an semoiller ju benten ift, wite semillont jest noch bebentet: remmant? — (— Bother lits fl. dec. 'ch' (ch'o) do, danh.)

<sup>4)</sup> Quant eil les miraelee cognureut, Tantott leur pechiés aperenrent, Au saint homme tut à un ery A genoul erioni mercy. Cit boussment leur per-donna. (2 Bab. a. e. Reuenb. Phichr. p. 39.) — Ohne Broeifel ift cheurent nach à genoul einguschier.

soi assistent. (Gemèse. 37. 25.) — Quant le dut prendre, si li chairent trente milie de gelde. (1. Liv., des Rois. 4. 10.) (Cociderant triginta millie peditum) — Chi le siceles en pechié. (Fabl. et C. II. p. 398.) — Il hei vard. (Fille-Bardouin.)

### Part. passé,

véut (véud), vnt') | sis | caut, kéut, chaut, chéut, cheut; qué caeit, chaet, chaoit.

— A dyme qu'aies viud. (Roland. str. 144.) — Chai (chiiz) tust e fonduz en ahime soi veul. 1. son veul. (Rou. v. 2561.) —
Ele vit nne espée qui à un des larrons estoit héus. (Foyage du Comte de Pontien.) — Les fenilles cheutes en terre. (Rabelats.) —
Sur l'erbe verte si est cadeit envers Là s'est pasmet etc. (Rabelat.) atr. 155.) — Falt li le coer, si est chaeit avant. (str. 163.) —
Or est-il chaoit en man laz. (Ranat. Il. 38]. 145.) — Chéois estes en bonce mains. (Ibid. p. 361.)

# Composita.

1) Bon voir.

Kevoir 1).

Tresvoir, trevoir: (apercevoir; entrevoir, ne voir qu'à demi.

Regardai iluec jusqu'à tant C'nne danc bien enseignie Me
tresvit: ce fu Courtoisie, (Rom. de la Rose.)

Sorvit tommt vor in folgender Stelle:

<sup>1)</sup> Trist, 1. 28. Dame , oeu puis mon nero? ift veu bochft berbachtig und obne Bweifel an bas Det. vero ju vertauschen.

Ains k'à ville fassent vene, Garda (regorda) il lat (loup), si a seu Cum li chieus porte sun E la chaicue (chasae) vist trainer. (Marie de France. II. 176.) — Det britte Bert sis offenbar unvolkfandig; ohne Iveisel sis collier nach sun beispiligen.

<sup>2)</sup> Nors del 200 (2011) fest afolics, Chairà k-vel et estimez; Après la grant neise e le 2015. Estrèrent leit en la mainu o, Châia endrellissemezs, Sur lui rechimirent lur danz. (Marie de France, II. 444.) — Diefe Berte find durch ysseimalige Becreschfeliung don m mit ni (directlich auffellt: L. estimier festit als estient, mort; und rechimirent (rechimirent).

<sup>3)</sup> Li reis méimes aus travat E li naim ke li menat; Mais Dees aveit urré pur aus. Quant trovat le espée entre nas E nas resimes de loias, Li reis prist le gast de sun paing. (Triet. II. p., 131.) — Retmuthidé: 1) ke li amenat obt; hi le amenat obt; hi le amenat. 2) l'espée. 3) resi (vevit) mis de loias.

Ancasin s'enbsti sor lui, s'eut grant psor, quant il le sorvit. (Aucasin et Nicol.)

Whic mag Requeset servive aufführen, und zwar se: "sorvivere spercevoir, voir "? Sorvit sammt van sorvoir, survoir, und bedeutet: et sah auf ein mai; wie survenir, surprendre u. a. das Uebers taschen de ausbrücken.

Li Normant voldrent sorveir (Note: "examiner, surveiller.")

E li lieu à erent saveir. (Rom. de Rou.)

Es findet fich auch noch repourvoir.

Repourveirent, des Desini biefes Zeitwettes, scheint von dem neuen Petausgeber des Froissart, Petru Büchen, verkannt worden zu sein, de es von ism durch reconquirent ertlätt vielt. Die Seitel lautet bei ism, da er die Orthographie modernisset dat, T. I. p. 337, alse:

"Là fat Christophe, le grand vaissean, auques de commeacement reconquis des Anglois, et tous ceux morts et pris qui le gardoient et défendaient. Et adonc y eut grand'huée et grand' noise, et approchèrent durement les Anglois, et repourseismit (reconquirent) incontinent Christophe ee bel et grand vaisseau de purs archers, qu'ils firent passer tout devant et combattre aux Génevois (Genois).<sup>8</sup>

Pourvey flatt il pourvut fommt bei Froissart fest haufig vor, g. B. T. I. p. 16. 18.

Auch siebe Pikenad ein, von welchen andem Jeitwort repourveirent abstammen könnte, als von repourvoir, nach wie biefes ubet. Bedeutung reconquérir gelangen sollte. Das Schiff, Mamens Christoph, ist schonen, voir des mit Bogenschiegen verseen, be steuten behaupten au können, wied sein Megogenschiegen verseen, besteute benn man muß interpungken: repourveirent Christophe, ee bel et grand vaisseau, de purs archers. Es wurden vorber ebenfulk sicht liche archers et arbaletriers etwöhnt, womit das Schiff angesüllt was. An mert. Marviimes. (Chron. Anglonorm. III. 132.) ist zu tennen: mer von

2) Bon seoir.

Asseer, asseier3), asseoir, in det Bedeutung: assieger.

<sup>1)</sup> Gang nach ber ersten Conjugation, selbst im Defini: Vint Nabugudonosur, li Reis de Babilanie, à tale sa ast (avec taute son armée) à Jerusalem, st l'assiad, at ses engins i levad. (Liv. das Rois.)

I ait (il y a) VII ans passeix et aconplis Ke j'ai saiai Gerard en cest païs. (Gerard de Viane. o. 522.) — Mugenscheinlich : j'asniai. — Bergleichen

Aras vout assier, quer par forche le prendra. (Rom. de Ron.)
— Cele vile n'est pas légière à assiir. (Ibid.) — La cité esteit forte, assiir ne l'oserent. (Ibid.) — Sannacherib assist à la parfin Jerusalem. (Bible Hator.)

## Roquefort führt folgende Stellen an, morin aserral vortommt:

Qui a juré son serement Que jà ce chastel n'aserra, Ne jà, ce dit, cop n'i ferra. (Rom. de la Rose.) — Frauchise et Pitié s'offerront Contre Dangier et l'asserront. (Ibid.)

und gleich grundet er darauf ben Infinitif: aserrer, ben er erffart: se rendre mattre de qch. par force, attaquer.

Dief ift aber burchaus nichts anderes als bas Futur von asseer, asseoir, bald mit zwei bald mit einem einzigen s geschrieben.

Desseoir wie messeoir.

Riens que voulez ne me dessiet, Mès à faire quanqu'il vous siet, Mon cuer se delite et deporte. (Nouv. Rec. de F. et C. II. 143.) Mauséant: mal séant. (Requefort citit übrigens auch soyant: séant, situé.)

Porsis: entouré, enchassé. — Porsise estoit de bones pères (pierreries.) (Marie de France. II. p. 469.) Susseoir: surseoir, différer.

Anmer f. War nicht enseoir auch gebräuchlich ftatt mettre dans la terre, ensevelir?

En la rue Raoul Menuicet Trouvai un homme qui mucet Une femme en terre et enziet ("cachoit et enfouissoit"). La rue des Estuves enprès siet.

3) Bon cheoir.

Encheoir: tomber dans geh.

Si n'enkerrez pas en orguel. (Ord. de Chevalerie.)

Rencheoir, renchéir, ranchéoir: retomber. Meschéoir, meschaoir: déchoir, tourner à mal.

# Valoir, Falloir, Caloir, chaloir.

Valoir ist das lat. valere; ansangs datet: valer, valeir. 3. B. Forment sont bien prodome e bien poent valeir. (Ron.)

Ueber die zwei aus dem lat. fallere abstammenden Beitmorter faillir

wir biefe Stelle und v. 345 mit v. 360, fo ergibt fich, bof am lettern Orte flatt VI ans ebenfalls VII ans fieben foll. — v. 345 ift hinwieber aut VII ans gu berandern in aur VII ans.

und fallote S. Dieg. II. p. 206. Die Bedeutung "nötgig fein " fonnte fich leicht aus der Bedeutung "nicht de fein, mangein, abgehem" entwicklin. — Caloir, chaloir fommt von calere, und bedeutet: importer.

vaille. faille. caille, chaille.

Tant ai suffert peine e travail Qu'à peine vif e petit voil. Critt. II. p. 83. — le voil molt mier que vous ne fetes. [Fabl., et C. I. 155.] — Tant as, tant vols. (Tu es estimé d'après ta fortune.) — Mielz voil; ce dist Saleunons, Il patiens del fort haron. (S. Bernard.) — De op qui calt en ne lur valt nient. (Roland. st. 136.) — Carles li magnes en plurant si se demente: De oq qui calt en en un valt nient. (Roland. st. 136.) — Carles li magnes en plurant si se demente: De oq qui calt n'en aurunt accurance!), (Erol. 136.) — Moi que cant? (Fabl. et C. IF. p. 150.) — Et toi que caut? In n'en iert tenes (il ne sera pas le tien). (Bid. p. 51t.) — Dame, ne me chalt de ses dis (paroles). (Fabl. et C. IF. p. 209.) — Mais moi n'en chalt, quant estes vis (en vie). (Du Segrecain Moins 1, 245.) — Que chault-ul quand es osit? (Montaigns.)

Menn aber (don die Manlagie der andern Zeitwörter, und der Gebrauch der Zeit von Ampor, Montsägne u. f. w. chaat als Indicatif, and chaille als Subjenactif darftelen, so antseht bad die Frage, ob nicht in allen oder wenigstens den meisten der erwähnten Redensarten der Subjonactif zu finden sein, wie alt, aus ft. aille vorfam. Man betrachte folgende Erfelten:

Cel jor ne te chaut commencier Nule chose qui ait mestier, Ne riens vendre ne achter, Ne fors de ton païs aler. (Now. Rec. de F. et C. I. p. 381. Bgl. 385) — Ne vos en chaut, or soiez sage. — A dieu, mon bons seigneurs et frere, Ne t'en chault, Diex nous aiders; Grace et confort en luy espere, Au besoine point ne te lairs. (Dialogue du Mondain.)

Bon bem Buchse heißt es: D'autrui domage ne li chaille, (T. I. p. 18), we man ten Indicatif erwarten wurde, ebenso p. 296.

Arriere vint, s'en volt porter Son bacon, mès nel' pot trover, Or n'a l'escus ne la maaille, Mès Renart n'Isengrin n'en chaille.

<sup>1)</sup> str. 141. De ço qui calt se? fuit s'en est Mareilies. - Wohi 1 De co qui calt, se fuit s'en est Mareilies.

(Im Tristan und Roland find auch einige Sputen von chelt und cheut; ob aber bieß genau fei, mogen Andere enticheiben.)

#### Futur.

valdrai, vandrai, valrai, varrai, vaurrai (ital. auch varrai | faldra, fandra | chaldra, chandra, chantra (ital. auch calera und carrà.)

Et dix Nostre Seignors: tu le deceivras, et sudéras. (Biles, Paralipome. I.v. Il. 8: 21.) (Dixitique Dominus: decipies et praevaleths). — Quanque m'ad fait poi (pen) me valdra. (Trist. II., p. 53.) — Or me di: que atient à moi Se mon peres fu contes ou roi Quant ge nule riens ue vadrai! — Mies que de corduan varra. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 89.) — Il ne chaudra aux morts quoi que l'on die et pesse d'eux. (Monet.)

#### Défini.

walni falut calut, chalut. walsi, wansi falsist, fausist calsist, chalsist, chansist nthft Imparf. Subj.

Mon tesmoing jure que . l'effect en descouvrit la fourbe, et pour avoir trouvé ceux-là multies, qu'il faudité revenir à la première façon. (Montaigne, I. p. 100.) — Ne me calaist se puis mortasse. (Trist., Il., p. 7.6.) — Ares voisit estre tependee, Ne li chausist qu'el derenist. (Now. Rec. de P. et C. II. p. 317.) — Grant soulaz me l'éisier, S'une chançon me chantisiez; Ne me chantist quant je mortasse. (Rom. da Resurst.) — Mais don pais (pays) ne li chausist, Se s'aunie li remainsist (restait). (Fabl. et C. IV. p. 305.)

# Part. passé.

ut. falu. calu, chalu.

Eu vain vous a il chalu de moi. (Monet.) 2016 Part, présent trifft men oft en: Valisant.

Bufammengefette Beitmorter.

Contrevaloir: équivaloir, égaler en valeur (nicht in bem Glossaire von R.)

Quant feme velt torner à bien, Ne la puet contrevaloir rien. (Fabl. et C. II. p. 106. Bgl. Marie de France. II. 290. contrevaille.) Revaloir: valoir encore; valoir en revanche.

Si fus fol quant blasmer l'osoy, Et que me revault son vouloir, Puis que ne me fait desdouloir? (Rom, de la Rose.) Nonchalant hat Montaigne mit bem Genitif conftruirt:

Je veulx . . . que la mort me treuve plantant mes choulx, mais nonchalant d'elle, et encores plus de mon jardin imparfaiet. (L. J. C. 19.)

Recaloir:

Certes, ne mi ne recausist Del courous mon pere granment. (Chron. Anglonorm. III. 108.)

(3mi Berse vorher f. Et s'avoeques moi vos éusze ft. séusse.) - p. 124. Mohl: Deus le te puet merir encore, ft. Teus.)

Voloir, Doloir, Soloir - auch ou ft. o (v. velle, som vielmest volo, (dolere, solere.)

Beispiel det ursprünglichen Jafinitiv:Form in er , eir. Sans mal faire et sans mal voleir. (Marie de France.) Prés, Indic.

vol1)2), voul, vul3), voil, voel, vuel, wel, voeil, vueil, weil, viel, vial.

dol, doul, doil, doel, deul, duel, del, dueil, diel, dial.

<sup>1)</sup> Vols-tu, fist li Prophetes, que jo face l'umbre del solsil en ceste oriloge dis degrez choil pas munter, u si cum ele est descendos en l'oriloge par dis degrés returner? (4. Lis. das Bois. C. Rog. Umbre.) — Ohne Sweifel: par dis degrez holl monte.

<sup>2)</sup> Dies auest de l'extourele (le B.T?) Ext debouires a simple civelt , for grant aoutre voit voires etc. (Chon-Anglanosen, I. 68, Sgl. 83). - Do goules mutidifig ill, fann nicht bypacifielt nerben, se menig abs deb der Bereit eine Gilbe ju menig det. Rochen mir und die nachfagenden Merzieldungen Nüdfich, so ist en nachfasield, so sin Durt stehn sell, meldes Gelefficher, Grönern, Wingen beburtet; visitelliert esendre, des, mie eresedenn bismeillen in einem weitern Glina genommen murbe, dhafich dem Deutschen (Cf) an aber. - (Ch) voit bette setz!)

<sup>3)</sup> Li chevaliers plore e suspire, An exventen comence à dire Ke il ne s'eo vont nicel parlir. (Morie de France. II, 482.) — Requelert (chlugt in einer Note vor: "Qu'il ne s'en vont o. p. Mir (cheint cout gang gut ju geben : er molle fich nicht von ihnen trennen.

<sup>4)</sup> Trist. 11. 32. Ne nut eorrer te felunie. - Ohne Bweifel : put - mas in ber nämlichen Geite ichen einmal borfommt.

<sup>5)</sup> L'eo sisult moult louer la perune Quie emis à soo maistre amène, Quaot l'home e greut prosperité, D'essis est formeot visité. (Fables inéditee. I. 209.) — Amène entspricht gwar bem Sinne, abet bem Reime nicht. Es

sol, soul, soil, soel, suel, sel, sueil, siel, sial4).

Je ne vol pas faire lonc conte. (Nonv. Rec. de F. et C. I. p. 104.) - Dist Isaac ; ha mi pieres ; et cil responsunt : fils , que vols-tu? (Genèse. 22. 7) - Saciés (sachiez) que por l'amor de li ne voul-je prendre femme, tant soit de haut parage (naissance. (Aucasin et Nicolete, I. p. 417.) - Ce dist Nostre Sires, ne voil mies la mort del pechéor, anz voil anzois k'il se convertisset et k'il vivet. (St. Bernard.) - D'aus loer ne me voel retrere. (Je ne venx cesser de les louer.) - Sa grant biauté me rapele : Onant m'en voeil partir , me r'atrait. (Narcissus ) - Mix veul morir isnelement, Qu'en tel paine estre longuement (Ibid.) -Ce vuel qu'entendent li baron Qui sont angoissouz et vilains (persécutenrs). (La Bible Guiot.) - Car tu ne vuez espoir pas croire, (Rom, de la Rose,) - Char de cerf ou d'ovsel volant Qui vuet en rost, qui vnet en pot. (Fabl. et C. IV. p. 177.) - Vielt amors vivre par devis (raison)? - fodann: Je ne t'en veil pas engignier (tromper). (Nowv. Rec. de F. et C. I. p. 199.) - Dire vos weil ma conscience. - Ne wellt pas (je ne veux pas) morir malement. (Ibid. p. 88.) - Et la Dame li dit: Biau Sire, A cestui wel mes pechiez dire Et de confession parleir. - Diex well bon cuer et bon courage. (Fabl. et C. I. p. 315) - Cuer de feme puet voler Quant il velt. - Mes fier i, se ferir i viax (frappe, si tn venx). (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 21.) - Et s'el s'en vialt aler o (avec) vos. Je la vos créant et otroi (cède et confie); S'ele s'en vialt venir o moi, Donc est-il droiz qu'ele soit moie (à moi, la mienne). (Ibid. p. 157.). - Mès il vialt qu'ele lou besast (le baisat) Primes ainçois qu'il i alast; Et baisier la

ift wabrideinlich umguandern in aune (unit, joint), jugleich aber auch guis in qui. (e in maistre flumm.)

<sup>6)</sup> Pais qu'il f'ad dit, mult s'en est afichet Que ne lairet pur tut l'or deux ciel Que il nain ad Ais o Cartes sout plaider. Sì hume il locate, si il unt canazillet. (Roland. etc. 189.) — Soutt ift mit oost betwechfelt, wie thilfs die dochtergebenden Weste geigen: En France dulce le oosil aler quirant; fhilfs and der legte Bete.

<sup>7)</sup> Ichi pries de nous a un iestre, Anter ieseut mes sires Prestre Chiés un voisin, se vons di voir. (Fabl. et C. IV. p. 32.) — Das beigefügte Glossaire enthölt juvat: "a coutame d'y alter," aber es bebarf noch ber Semertung, boß ft. ieseut zu lessen für i eeut.

vost maintenant. (Ibid. p. 4.) — Gauvier honement l'en mercie (remercie), Qui contredire ne viant pas. (Ibid. p. 132.1).

Malade sui , le chef me dott. (Trist, II. p. 115.) - Encor m'en doil durement. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 265.) - Ne puis après itel anui Sans celui por coi je me deul Ne puis vivre, ne je ne veul. (Fabl. et C. IV. p. 321.) - Ouex amors est-ce dont me duel? (Narcissus, Ibid. 170.) - Jo duil sur tei (toi), chers freres Jonathas. (2. Liv. des Rois.) - Je dueil d'à toi parler. (Pyramus et Thisbé.) - La voiz li respondi : que vels? N'as-tu assez? De quoi te dels? (Nour. Reo. de F. et C. II. p. 245.) -De baniller li delt la bouche. (Rom. du Renart.) - Li chief (la tête) me dielt, grant mal i ai. (Fabl. et C. IV. p. 381.) - Sor putains à la poesté Li fiz Richaut; Cele qui l'escondit (refuse, repousse), s'an diaut. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 65.) - De co levad une parole que l'um (on) solt dire par respit ("proverbe. sentence"): est Saul entre les Prophetes. (1. Liv. des Rois. 19.) - E si ferai de Jerusalem cume fait l'ai de Samarie et del lignage Achab, si la destruirai, e abaterai, e aplanierai, si cum um sult planier tahles de graife. (4. Liv. des Rois. 21. 13.) -Necessaire chose me samblet, chier frere, ke ju la raison de la sollempniteit ki ui est vos espoigne, si cum ju soil faire des altres. (S. Bernard.) - Jo soil en vostre lit gesir E soil fere vostre plesir. (Rom. de Rou.) - Une garce de ceste ville Que je soel amer par amor. (Fabl. et C. III. p. 46.) - Doner vos welh Un jowel (joyau, bijou) ke moult amer suel. (Nouv. Rec. de F. et C. 1. p. 84.) - L'en sieult dire, et voirs (vrai) est, ce cuit (je pense): Encontre vezié (rusé, dissimulé) recuit. (Rom. de la Rose,) - Encore est-il là où il sielt, Bien nos conseillera, s'il velt. (Du Segretain, Moine. 1. p. 241.) - Une lampe avoit en la chambre Par costume ardoir i staut. (Nouv. Rec. de F. et C. 1. p. 180.)

Die Formen des Pres. Subj. entfprechen benen des Pres. Ind. folchermagen, daß es nicht nothig icheint, fie aufgufuhren?).

<sup>1)</sup> Es tummt in Aucasia et Nicolete bot: Se tu femme vix avoir — se tu eix sa fille avoir — wie ouch je wil und Subj. wille (Fabl., et C. W. 279.)

— In Beyng auf eix bietet fich jwar bie Maologie mit vis an, aber es if boch jweisschlodt, od nicht eiex pu lesen se. Jenett Coate enthöld viele Rober.

<sup>2)</sup> Miex se vult mettre de sun gré Es mains Riebart sun avoé, K'altre li mette à saille à nan. (Rou, 6172.) — Man lefe: K'altres Pi mette, u soille u nun.

Die häufigste form von voloir ist, 3te P. G. volt, volst, vot; voult, voult, volst, vot; voult, volent, volrent, volrent, vorent; vouldrent, voudrent,

Il ne volt mies solement loer lo bien de communiteit et d'uniteit, anz volt assi si grant humiliteit mostrer qu'il la lieure des plaiez receust, ki sols estoit senz plaie. (S. Bernard.) (Nec solum communitatis et unitatis bonum commendare, sed humilitatem voluit exhibere, ut ligaturam vulneratorum susciperet qui solus erat absque vulnere.) - Arriere vint, s'en volt porter Son bacon, mès nel' pot trover. (Rom. du Renart.) - Seignor, volez que je vos die Que il avint en Normandie? Se dist cil de cui je l'apris, C'uns Damoisiax (jeune homme) de moult haut pris Se vout ou pais (au pays) marier. (Du Valet aux douze Femmes.) - Dolent s'en vindrent au repere Que point n'i vodrent arester. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 356.) - Dolcement le volrent atraire, Tant qu'à parler le puissent traire. (Rom. de Dolopatos.) - Leur espées sachent, lors droit En la gorge fichier li vorent, Mès ainc mal fere ne h porent. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 444.) -Lors se coucherent, se il voudrent, (Idem. I. p. 331.)

Eine andere Form ist die mit s: volsis, voulsis, vosis, vousis, mit entsprechendem Imparf. Subi. 2) - (alt-ital, volsi für volli.)



<sup>1) (</sup>It set question de Gautter dei Itum) Repoirez est des munisiques jou. A cels d'Eragiane muit s' set cembriez. Mort aust à baume, a's not paine vaccai; l'ocilitet illi o mu, féanux (dassous, ce has dans) ces vals s'en fuit. (Releved, atr. 18-10-) — Dag illi une meifigi ill, fiet l'Opère ciu. Bezigt d'âm ma, ob et in il qu vermoublen ober qu fircifur fei, se entitérie ill, fiet doct defente. Mich mar feanum ble Photole vocilitet o ober u man est in mor bidet voc, sondern et', ficuluir s'ill ou alb dus Berimung agan iden Gille mehr. — De Gaugen il dire chie Bere une cim Gille vertingt; ju fisierius! Ruberni ble Gaustierius de vocilitet en de la dischierius de vertingtierius, et victorius gravare de la dischierius de la dischierium de la dischierius de la dischierium de la dischierium de la dischierium de la di

Quant Seint-Putriz aveit parté A la (?) cel geut, e demostré Que Den la grand paissance veire, N'i aveit nal qui volsiet creire. (Marie de France, II, 422.) — f. De Deu. — Rachber v. 273; s'il les véissent.

Bien n'en vosis fere (tu voulus), (Nonv. Rec. de F. et C. II, p. 421.) - N'ai-je fet quanque (tout ce que) vos vosistes? - De nostre pere l'Apostoile (Pape) Volsisse qu'il semblast (ressemblat à) l'estoile Qui ne se muet; bien le voient Li marinier qui s'i avoient (dirigent leur course), (Bible Guiot.) - Mais sans celui ne peusse vivre Et le voussisse toujonrs suivre, (Rom, de la Rose,1)

Volstrent: voustrent:

E ne volstrent pur lui partir. (Marie de France, II. 430.) -La Virge adonques, Saintz et Saintes, Filatieres et reliques maintes De la cité furent ostées: N'en voustrent pas faire tostées, (Seinte Léocade.) Die britte, ber jeftigen entiprechende Rorm mar; volui, volus,

volut, etc. Voluist ou non.

Unmert. Bon doloir ift mir nur bie Frem bes Defini : dolui, dolus , dolut porgefommen.

In Begug auf soloir bemerft Dieg, es fehle Def. und Part. passe, 36 glaube indeffen, bag wenigstens solt bisweilen als Defini gebraucht worden fei, wenn es fcon auch Present mar; fo g. B. Trist. II. 121. Brengien est venue à Ysolt. Si li surrist cum faire solt. Ysolt culur muad e teinst, E sempres malade se feinst.

> Part, passé, volut, volu. dolut, dolu. (mangelt.) Futur , Condit.

1) je voldrai; voldroie; vouldrai, vouldroie.

Certes, je ne voldroie estre Abbés, etc. (Bible Guiot.)

2) je vorrai, vorroie3); vourrai, vourroie,

Demande ce que tu vorras Et ge te dis que tu l'auras. (Fabl. et C. II. p. 75.) - Ne n'en atroveront mies trop estroite la sente del pont cil qui par lei vorront corre; de trois tisous est faite

<sup>1)</sup> In ben Barianten sum VI. Band pon Proissart findet fich noch bas Defini : ils oculrent, ocurrent, veurrent. 6 p. 200. 221. 154. 209.

<sup>2)</sup> Man trifft , wie in andern Beiten , fo befonbere bier Die orthographifche Debenform mit au an. - Peimes (en premier lieu) il (Dieo) commande à tous chaus (ceox) qui saurront estre de sa maisoie (famille) et qui saurront estre en Paradis avec lui cooroné en gloire que il l'aint (L. l'aiment) de toot for coer. (Le Miroir du Chrestien.) - Se j'ai loisir, et jo lo puis, Li paurai si en romao mettre. (Roman de Troye.) - Si paura faire tos ees bucce, ht mefire aura pau (peu) des sucos, (Chron. Anglonorm. III, p. 91.) 1. mesire (monsieur).

ceste sente, por ceu ke li piez de céos ki à lei se vorront spoier (appayer), ne puist glacier (glisser) en la voie. (S. Bernard.)— Car tenir vourrai Cort pleniere. (Renart.)— Qni vourra respondre respoigne. (Rom. de la Rose.)

Gonfe: je doldrai, je me doldrai 1j. Et en la fin molt se doldra, Quant il tot son avoir perdra.

#### Compofita.

a. von Voloir, vonloir.

Revoloir, revouloir?):

Or revacil-je à celui pensser Que je vi ier par ci passer. (Fabl. et C. IV. p. 151.)

So il revialt : il veut encore.

Contrevoloir: ne pas vouloir, s'opposer. (Roquef. Suppl.) -Li autres contrevost. (Test. de J. de Meung.)

Desvoloir: ne pas vouloir, cesser de vouloir, refuser.

Vous ne le dehvez desvouloir, ains vous doit plaire, (dazisse de Jérusalem.) — Mais amors me met en balance; Quar ce que plus me fait doloir, Me fait mon voloit desvoloir, (damor et Jalousie.) — Car ce que l'un vouloit une semaine, l'autre le desvouloit. (Froissart.) — Je voil qu'il no (ne le) desvoille mie. (N. Rec. de F. et C. J. 136.)

Entrevoloir : vouloir , chercher mutnellement.

Vous ne povez de lui partir, Toujours ensemble flajolez, Ne sai que vous entrevolez. (Rom. de la Rose.)

Malvoleir: vouloir du mal, hair.

Sanz malfaire et sanz malvoleir. (Marie de France. II. 273.) — Il fut si haï et ai mal-voulu du peuple. (Amyot.)

b. Bon doloir, douloir.

Adouloir, s'adouloir: se livrer à la douleur.

(Roquefort führt als Gefolge diese Zeitwortes an: adoler, adolorer, adoulourer, adouler, adueiller, mit der thätigen Bedeutung: chagriner, saire de la peine, und citirt Participes, welche auf das Borhandenskin jener Verbes schließen lassen.

Condoloir, condoutoir: partager la douleur,

<sup>1)</sup> Deudraient. (Condit.) (Chron.- Anglonorm. III. 187.)

Reneout li Reis en Normendie Faire passer sa duce amie. (Chron. Anglouorm. I. 261.) — Ohnt Sweifel: resout.

Montaigne bedient fich einmal Diefes Beitwortes ale eines jurud's febrenden: après s'estre condolu, Desdouloir: opprimer la douleur, se délivrer des douleurs,

tirer de peine.

Dame, por qui sovent souspir, Nuit et jor me fetes doloir, De vons viennent mi grief souspir, Por vous me plaing sanz desdoloir.

c. Bon soloir, souloir.

S'entreso/oir : s'accoutumer réciproquement.

Par amor amer s'entresuelent, (Rom, de la Rose, v. 9484.)

Dritte Conjugation. Benéir, bénir etc.

Der Infinitif icheint fich febr lange nicht firirt au haben. Soviel ift ausgemacht, daß bas Streben maltete, die brei erften Botale von benedicere ju tetten , und baber ift beneir ohne 3meifel als Grundform ju betrachten. - Roquefort führt baneben auf ; beneistre, benoistre ; benesir; benoier (benoyer). Benn fich auch 3meifel gegen einige biefer Formen erheben mochten, fo ift boch ju bemerten, bag (mit Musftofung bes e) benistre noch bei Rabelais und Marot vorfommt, und bag bas propensal. Part. passé benazet, benezet, benezet, benezet (pon benezir) (S. Rog. Beneoit), theils fur die Ginmifdung des Bifdlautes 1), theils bie Unwendung von e in ber Endung fpricht. Schwierig ift es übrigens, in Bezug auf Die lette Form (benoier) gang ins Rlate gu fommen, weil oft in Stellen, bie enticheidend maren, Barianten vortommen. Go fteht g. B. in bem Prolog gu Vie de Saint Louis, par le Confesseur de la Reine Marguerite (Recueil des Historiens des Gaules et de la France, T. XIX. p. 59.) mehrmals le benoiet saint Lovs : unter bem Terte aber ift flets auch bie Lefeart beneoit angeführt. Inbeffen findet fich benoiet auch andereme, 3. B. Nouv. Recueil de F. H. p. 415, De l'eve benoiete prist, Babricheinlich ift also benoier gültig.

Betrachten wir gleich bas gegenüberftebenbe beneoit, bas beneit (Marie de France, II. p. 439 und 476) entipricht:

L'estole et l'eve beneoite, (Fabl. d'Estula.)

Diefes Part. fommt auch im Rom. du Renart vor.

<sup>1) 3</sup>m Portug. bat fich benedicere verwandelt in benzer, mabrent bas Spanifche noch bendecir erhielt, und bas Italianifche benedire.

Much benoit wird angetroffen.

Mun über ju einer anbern Form mit s.

3m Defini flogt man auf benesqui:

Lur créatur si benesquirent, (Marie de France. II, p. 475.) -Il benesquirent Nostre Seignur. (2. Liv. des Rois, ch. 23.)

Im Part. passé guf benescut (neben beneit). (Ibid. p. 430.) -E benescuz e seigniez.

Es fceint fogar, bag benesquir vorgefommen fei.

Si soit-il maldiz qui toi maldira, et cil qui toi benesquira soit repleniz de beneisons. (Genèse, 27. 29.)

# Bufammenfetung.

Rebénir: rendre le salut; bénir de nouveau.

# Boillir, bouillir.

Si lessiez, dist Haimet, boillir La char, tant qu'ele soit bien enite.

Rachher: Là où la chaudiere boloit. (Fabl. et C. IV. p. 249.) - Bien voel m'ame boille en infer (enfer); Ne ne me caut (n'importe) que jou deviegne!

Bolut: bouillit.

Tant burent à lor volenté Qu'à Primaut le cervel bolut, (Rom. du Renart.)

## Bufammengefeste Beitmorter.

Desboillir : cesser de bouillir.

Esbouillir : bouillir bien fort. Esboullissant : bouillant, fort chaud. (S. Roquefort.)

Parbouillir: bouillir comme il faut, hien fort.

## Courir, auch Courre.

Ueber courre Beifpiele anguführen fcheint überfluffig, ba es fich in gemiffen Rebensarten erhalten bat.

Rad der Bermandtichaft, welche o, eu, u, ou unter fich haben, treffen wir in biefem Beitworte fatt on oftmals einen ber anbern Laute an, und vor eu ward fobann e oft in k ober q vermanbelt.

S'en cort (court) droit à un fossé, (Rom, du Renart.) - A touz vos besoins acorra Et en touz liez (lieux) vous secorra. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 330 ) - Secor ton serf, secor ta serve. (Fabl. et C. IV. 135.) - Ceurent (Alixandre.) - Une fois keurt, autre fois tarde. (Miséréré du Reclux.) — La renomée, la grant Fame, Qui queurt de la saintisme fame. (Nonv. Rec. de F. et C. Il. p. 82.) — Sequeur moi tost, il eu est taus, Prie tou fils qu'il me sequeure. (Ibid. p. 34.)

Prés. Subj. courge (welches Roquefort auf den Infinit. courger

Mi fils, ne courgent point cestes choses de tels oels, garde la ley et le consail. (S. Bernard.)

# Bufammengefeste Beitmorter.

Contrecourir, contrecourre: aller au-devaut.

Descourir: couler eu bas 1). -- Much: en icest an decourant. (Chronique de St. Denis.)

Discourir: courir çà et là; vaguer.

Li juste replendirouut et discourrerouut el roseal come estencelles. (Bible.) (Fulgebunt justi et tamquam scintillae in arundineto discurrent.)

Escourre: se dissiper.

Occurre, occursir: courir sus; venir au-devant; s'opposer, venir promptement au secours de qu.

Racourir: accourir de nouveau.

Soscorir, Sucurre: secourir, subvenir. (S. Sucurre. Roland, Gloss.2) 3).

<sup>1)</sup> Apris esganda Joseph que' la lasche que il avoit veue en la mais de tierch angele, estoti fichice parmi la costé à l'home cruchefje, si en decouroit contre val la hauste en roisseaus, hi s'estoit ne los aigne, ne los anns, (St. Grécol.) — Moquefort nobm obne Grumb renchefje für ereclifs, des fifthe bar Partièpe, für ereclifs, desse ein Metern afgette mechan fante.

<sup>2)</sup> Or il vit un punel flust decorant de la purreture des charneit visces par cascua jor ici decurt as hauses choses. ("Et fostentem fluwium decurrentem sédit, quia ad imu defluit quotidis carnalium hic putredo sitiorum.") (St. Grégoire. S. Roquef. Decorer.) — 1) que obtr ke fl. de.

<sup>3)</sup> Car combattoient entre soi la humilitair de la couverzation et la pietair de la mere, cremors pur ke il presumeroit les choses nicet ussies, delors que il ne soccroit à la feme versie, — (St. Grégaire. S. Roquef, Veric.) — "Dolor se orbatae malieri non subvesier! diffi [fafitfat ouf soccorroit.

Courir, couvrir; avrir, advrir, avvir, ovrir, acuvrir 1), (Bgl.
Ubrir, bei Rog.), ouvrir (cooperire, aperire).

Offrir; Souffrir?) (offerre, subferre.)

In Diefen Beitwortern treffen wir, namentlich in ben Presents, farten Bechfel von o, eu (oe), ue, u, ou an.

Ih par ris ses lerves ne s'auvren', Mais repoignent les des et cuevrent. (Ron, de la Rose.) — Sages homes son maltalent coeuvre. (Bidd.) — Les ex (yeux) ovre si com il puet. (Narciaux.) Ueuvre. (B. Roy.) — Euffre à prover ce qu'il it requert. (E. Roy. II. 124.) — Nostre constume aueffre que etc. (Coust. de Beauvoint.) — Por ceu me covient-il sospirer, anzois ke ju mainjasce, car li regnes du ciel suffret force. (S. Bernard.)

Das Futur hat bisweilen Contraction, so daß rr vorfommt. Jà, se Dieu plaist, ne sofferray (souffrirai) Qu'il por moi

muire (meure), sinz i morrai Et mon pechié descoverrai. — Il soufferront ausi le pis. (Bible de Berse.)

Im Defini zeigen fich feltene Spur von sis; wie souffresist flatt souffrit. Froissart. T. IV. p. 433.

Ueber bas Participe passé mag Folgendes angeführt werden: apert, awert, awert, awwert, overt, onvert.

## Bufammengefette Beitworter.

Aconvrir : couvrir de toutes part.

Le Prestre de l'avaine acnevrent. (Fabl. et C. IV. p. 27.) Encourir, encoeuvrir, encoevrir: renfermer, couvrir, (Rog.)

Escourir : convrir tout à fait. (Méon.)

Il s'escovri de son mantel. (Nonv. Rec. de F. et C. 1. p. 130.)

Mesoffrir: offrir moins que la chose ne vaut. (Richelet.)

Poroffrir, pouroffrir: offrir; présenter, tâcher.

Cueillir (v. colligere).

Das lateinifche o tritt noch bismeilen bervor.

Par-quei jo vodrai à sorir (î. assrir) Ceste escripture e descorrir.
 (Marie de France, II. 412.) — Ebenfo 420.

<sup>2)</sup> Richt felten trifft man auf se souffrie, weldes bedeutete: fich gebulden, rubig berhalten. Bu ber Stelle bei Froissart: Nassire Gauthier, souffrei-

Cil qui les chois (choux) aloit voillanz, (Fabl. et C. III. 396.)

— Colldriez: vous cueilleriez. (S. Roquefort.) — Collit. (Roland. str. 274.)

Ge Beigt fich eben fo großer Bofalwechfel 1), ale Bertaufchung des c an k und g.

Cuelt, quelt, quent, quieut, quieut, quialt — kelt, keut, kielt, kieut: il cueille. — Caeldra, keudra, queldra: il cueillera.

Diefes Zeitwort behielt lange bie allgemeine Bedeutung : fammeln; faffen.

Le sang que cueilly avoit. — Et après que j'ens beu et mangé, si cueilly le demourant (le reste). (Hist. de S. Gréaal.)

Robinsartin: eneillir en haar, en hé; prendre en aversion, concevoir de la haine; cueillir en îre: se fâcher, courroucer contre gn. Rollans sis niés me coillit en haur, (Roland, str. 274.)

Accueillir wird oft verbunden mit la voie, um zu bezeichnen: se mettre en route.

Là ont droit leur voie acueillie. (Nonv. Rec. de F. et C. I. p. 262.) — Vers le tornoi acuelt sa voie. (Ibid. p. 91) — Un granz lox (loup) aquialt sa voie. (Ibid. p. 109.)

Aquiaut eben fo, und aquelt, akieut.

Recueillir: in der Bedeutung von accueillir.

Fus-tu mal recueilli, lorsque lui présentas le Jugement de Minos? (Marot.)

Au recueillir: au retour (vielleicht ward auch la voie hinzugedacht.)
Au requeillir que nous féismes en nostre nef (vaisseau.) (Joinv.)
Concueillir: eueillir, ramasser, rassembler.

Lors vont concueitlir des sechons (broussailles). (Fabl. et C. IV. p. 246.)

Se concueillir, wie das beutsche: " fich sammeln." (Bgl. concueillir l'entendement, bei Roquef.)

Entrecueillir: cueillir avant la saison, trop tôt.

<sup>1)</sup> Oft flight nor u flett o. — Une puecle qui ert bele Un jer protont entre see brezelette Et creasen euilli en fentalise. (Guilleume is Normand. — Reg. Suppl. Breakbilte.) — Micquefett gibt: "Brezelette brassie, ce qu'un puecle propriet entre les brans. Michiga pieche efficiency goif recher bet berangsteube entre, noch das feigende et. Es if deue Smettel ju trennen ette sas breze dellette. Bellet fei ern Minage.

Fal, fail: je manque.

Se je fail, si m'amendez. (Rom. du Renart.)

Falt : il manque ; - mithin auch deffalt ; faut.

Ensi que niant n'i falt de totes celes choses ke nos desirons. (S. Bernard.) — Si gardons ce qui dure et valt Et ce fuions qui muert et falt. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 354.)

Faillet: qu'il manque.

Faldrai, fauldrai, faulrai, faurai, farai, farrai: Futur.

Jà pur murir ne vus en faldrat uns. (Roland. str. 80.) — Ne li faldrar pur mort ne pur destreit. (str. 28.3) — Ne jà mea à Richart nule feix ne faldra. (Ron. de Rou.) — Li siecles, sachiez voirement, Faura par amenuisement (dimination), Per amenisement sement faura. (Fabl. et C. 11. p. 317.) — A l'amour fara. — Et certes je vos di he, si vos piement l'appleiz, l'ètle ne vos farrat mies à vostre besoigne. (Sermons de S. Bernard.) — Mais si nos reconoissons et regeissons nos pechiez, . . li vaissel de purifiement ne défaront as vrisis (seus). (S. Bernard.)

· Fausisse, fausist: Imparf. Subj.

Sa messe volontiers chantoit, Au point du jor jà n'i fausist. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 362.) — C'un tout seul jour en defausisse. (Fabl. et C. I. p. 351.)

Anmert. Bon Defaillir wurde die Phrase gebildet: Il defaut de qn.: Quelqu'un vient à mourir.(S. Roquefort, Suppl. Defaillir.)

<sup>1)</sup> Ce que me vouldres demander Je te l'accordes saus saillir. (Altfrang. Bolfelieber p. 17.) — Offenbar: accorde sans faillir.

<sup>1) [</sup>Le vave de Badoln dit à Nebert; Ichius es clast d'inseques en misse comme, s'in ex vasuist (veulle, veulle) estre pris, cer els en il divergeus geurre, cercames, s'il ne vasuist (veulle, veulle) estre pris, cer els en il divergeus geurre, els tenre par veul, Ichius es deuere mu és ches chouss langules est siese cremi en lei musiure, (Ancienne Chronique de Piandre, p. 42.) — Delié Clicté bedref vielet Senneburn. Biétiglé follé (don in Mefanger a clast geiden werben. — Godonn finne meilet Benmuhungen in Sugay mi garre gelding genands werden: o Den geuere? delt greeve gelding genands werden: o Den geuere? Delve geuere (leiben prequiet afigmente fite fire t'en genommen micht)? — Desero dat bet Perandgeket, inchen et cam de teatistifiéten Chronit, de la greeve de depres gelding inchen et cam de teatistifiéten Chronit, de la greeve de de produce par leiben et de la commentation de la greeve de la commentation de la greeve de la commentation de la c

Erwagnung verdient noch: refaillir: retomber dans la meme faute. Siehe bas Berhaltnif von faillir ju falloir bei biefem lettern.

#### Ferir , auch ferre (ferire).

Si vunt férir de lur espiez trenchanz. (Roland. str. 242.) — Durement à ferre s'essaient. (Nouv. Rec. de F. p. 27.)

Bafrend diefes Zeitwort heutzutage nur noch in ber Redensart: sans coup ferir, und im Part. passe in febr beschrantter Bedeutung vortommt, hatte es ehemals alle Zeiten.

Pres. Ind. fer und fier, fers und fiers, fert und fiert 1) etc.

Fert. (G. Roquefort. bieles Bott.) - Si fiert Naimun en l'elme principal. (Roland. str. 250.) - Mult ben i fiert Carlemagnes li Reis. (Idem. str. 259.) - Durs colps i fièrent: mult est li caples granz. (Idem. str. 245. Bgl. 248. 254.)

Prés. Subj. ferge, fierge, fiere.

Les Chapelain adecertes qui monntent à Nostre Seignor soient seintiliet, que jeo ne les fierge. (Exode. 19. 22.) — Trestut seit fel ki n'i fierget à espleit. (Roland. str. 259.) - Si se traient chascuns ariere, Quar paor ont qu'il nes (ne les) fiere.

Impérat. Fers, fiers, férez.

Futur. je ferrai?).

Il i ferrat de sun espiet trenchant. (Roland. str. 218.) — Qui plus parfont ferra, plus aura de la terre. (Fabl. et Cont. Il.) — Cil i ferrunt mult orgoillusement. (Roland. str. 230.)

Im Defini, und ebenso im Part. passe treffen wir ein gewiffes Schwanten zwischen ben Botalen i und u an, doch ift i im Defini und u im Part. vorherrichend.

Et partant ke il ne trovat pas la verge dout il poist (púl) ferir, il prist un escamel de dessoz les pieze, se li ferir son chief et sa face. (St. Grégoire.) — Il férut l'archier. (Rabelais.) — Alquazz (les uns) nafrez, alquanz (les autres) par mi ferut. (Roland. str. 153.)

<sup>. 1)</sup> Rou v. 3694. De grant ewer i fiererent li proz e li hardi. — Die Bariante: De grant aur i fierent etc. ift vorzugieben, in Bezug auf daß Stittvort. Ueber ewer ober aur zu entschieden, ift schwierig, doch scheint aur passenber.

<sup>2)</sup> Vif verrou ki ferra e de lance e de branc. (Rou. v. 4542.) — Ohne Biveifels ui (aujourd'hui) — wie nachber: Hai verral li plus pros e li miez cumbatant.

féri. (part.) (Marie de France, II. 126.) Unmett. Se férir: s'ensoncer 1)2).

#### Bufammengefeste Beitmorter.

Afseir, afferie (moson des Adj. afferent): revenir, convenir). Il n'effert qu'aux grands poêtes d'user des licences de l'art. (Montaigne.) — Je me vueil de vo cort (de votre cour) partir, Mês ainz (auparavant) voudrai à vous partir (partager), S'aurai ce qu'à moi eferre. (Fold. et C. I.)

Daber Raferir - wie bas ferir entfprechende Referir.

Si rafiert bien qu'el soit à table (il convient également) De contenance convenable. (Rom. de la Rose.)

S'entreferir : se frapper mutuellement,

Si lou (le) fiert, et eil refiert lui ; Bien s'entrefierent amedui. (Nouv. Rec. de F. I. p. 23.)

Pourferir (wit pourprendre, poursaillir): abattre avec force.

## Jesir, Gesir (v. jacere.)

S. auch gire. (Rog. Suppl.)

Bir treffen im Présent nebst den davon abzuleitenden Zeiten, und im Fntur bald das aus a hervorgegangene e, wosur auch ie und ei steht, bald i an.

Foemen mit e.

Prés. Ind. jes, ges, gies etc. — Prés. Suhj. jese, giese etc. Cil ki giesent en dormant n'ont mie de vertu. (Rom. de Rou.) Encore i giest li cors. (Ibid.)

Relat. jesoie, gesoie 4).

Une nuit gesoit en son lit, si s'apensa et estudia coment îl porroit avoir cel trésor. (Rom. des 7 Sages de Rome.) — Voit Renart qui l'atent Soz un chesne où îl gesoit. (Rom. da Renart.)

Férrés, haruns alnez? (The Conq. of Ireland, p. 114.) — Wohl, wie eb das Bereimaß forbett: Férés i., b. a. — Das i ift bielleicht auch aufjunchmen p. 33. Férir irrum vassalmen).

<sup>2)</sup> Fabl. et Cant. IV. p. 53. fommt bor: Grans cos (conps) iffiert, und in bem angehängten Glossaire: "iffiert: y frappe." Es ift offenbar zu lefen: i fiert.

Vint en Engletiere, et est rechus et detenus du roi Estevenon bounouraulement, si k'il affri à bomme de si grant noblèche. (Anc. Chronique de Flandre, p. 91.) — @bobt: officir.

<sup>4)</sup> Trist. I. p. 39. ift wohl ftatt gegoit gu lefen gesoit.

Part. passé. gesant.

La helle a lessiée (laissé) gesant. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 382.)

geisant. (Rom. de Rou. 3984. 4791. 4847.)

Fut. und Condit. jerrai, gerrai; jerroie, gerroie.

— Je jerré en ceste aire, Et cist chevaliers en mon lit. (N. Rec. de F. et C. I. p. 141.) — Car ma fille jerra o (avec) li. — Devisez comment nos gierrons. (N. Rec. de F. et C. I. p. 267. 268.) — Ici gerra, s'il n'est pendu . Monsieur . (Marot. Epitre. 43.)

Formen mit i :

Prés. Ind. gis, gis, gist1) - gisent. - Prés. Suhj. gise.

Que gis-tu tant com ton seignor? (Fabl. et C. II. p. 166.) — Et Trubert gist entre ses bras. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 269.) — S'est hien raison qu'avec moi gise. (Ibid. p. 267.)

Relat, gisoue; giseie, gisoie. - Où gisout. (Trist. II. p. 150.) Fut. girrai.

Jamès du mien ne mangerez, Ne ne girrez en ma maison. (Fabl. et C. III. p. 191.) — Jà ne girras en mon manoir (ma demeure). (Fabl. et C. IV. p. 4.)

Das Delini lautet : jui, jus, jut; giu, etc.

Puis que soi (sus, sppris) vostre enfermeté, Ne jui en chastel n'en cité. (Renart. II. p. 359) — Guillanne qui el lit jut.—
Leudemain just l'ost en un lieu que l'en appelle Passepoulain.
(Joinville.) — Deux chevalier qui jurent?) Au lit, por ce que blecié furent. (fabl. et C. II. p. 62.)

Much bier find Spuren von e geblieben:

Nus i génmes mainte nuit. (Trist. I. p. (135.) — Pléast à Dieu qu'entre nous dous Génssiens ore braz à braz. (Fabl. et C. III. 155.)

Part. passé. gént, gint, jnt; gen, jn. Quant el lit ot un poi (un peu) gen, Sus le dresche (dresse). (T. I. p. 64.) — Vous eusciés jnt en lit. (Aucasin et Nicolete. I.

394. 395.)
Gésir mard auch jurudfehrend gebraucht.

Dans la chambre où il se git, Il s'agenoille, etc. (Nouv. Rec. de F. et C. I. 227.)

Gesir bedeutete noch accoucher.

<sup>1)</sup> Fabl. et Cont. III. p. 405. Je giut anuit à un ostel. lité: Je giut 2) Ein obne Grund fuononirier Infinitif: Journ , bei Roquefort.

et la vie.

Je gis d'un fils (je suis en couche d'un fils). Jamais hom en vo terre d'enfant ne gerra, (ducasin et Nicolete.) — Se aucune feunme hourgoise . . travaille ou gist d'enfant. — Laquelle femme a geu de enfans souvent. (S. Carpentier, Gesina.)

## Bufammengefeste Beitmorter.

Agesir: accoucher. La Dame si ajut d'une fille. (Ville-Hardouin. p. 325.) (Obt ist a jut qu lesen?)

Porgesir: forcer, violer.

Viles arstrent, homes ocistrent, Fames porjurent, aveir pristrent (Rom. de Rou. v. 279.) — E porgiezent li Dames joste lor mariz. (v. 1813.) — Li mostiers alumeient, li austels abateient, Li païzans tuieient, li fames porgéesient, (v. 4938.)

Se regésir: se coucher de nonveau.

Or me relief (ie me relève), or me regis. (Fabl. et C. IV. 151.)

Maugésir: mal gésir.

— Car on dist: Tant grate la chievre que maugist. Et que

mauvès est ses ostenx (hôtel, logis).

Maugist ist doch wohl Présent, wenn schon Roquesot maugist
und maugisté gusammenstellt und durch das Partic.: mal couché, mal

héhergé ettlatt; so wie et gist ettlatt durch: situé, déposé, inden et das namliche Sprichwort so ansührt: Tant grate chievre que mal gist; En la langue gist la morz

Hair (verwandt mit unferm hazon , haffen.) (Ine Italienifche ging nur astio , Saft, uber.)

Bei den Alten geigt fich bei diefem Verbe taum eine Spur der Flerion von florir. Da, wo a in e überging, ift es ichwierig gu entichteiden, ob e wie reines e ober wie a gefautet habe.

Betrachten wir zuerft die Formen mit a: has, haz, haoie, etc.

De moi n'auroient pais ne trieve (trève), Ge les has trop de grand pooir. (Po St. Lécoach. 1, p. 281. 1981, 277.) — Quoi, déable, nos celerons Renart le rons que tant haons. (Rom, da Ronart.) — Sires, il ot (il y eut) un Roi en Paille qui estoit sodomites, il haoif fame sor tote riens (sur tostes choses, plus que toute antre chose.) (Rom. des sept Sages de Rome.) — Haoient. (Trist. 1, p. 63.

Prés. Suhj. hace, hasse, hast.

Jà li Déables n'ait pooir Que jà tel vilonie face Dont cil

qu'amer me doit, me hace. (Le Chastiement des Dames. II. 206.)

— Alon au Roi, et si li dimes (disons), Ou il nous aint, ou il nous hast. (Trist. I. p. 31.)

Fut. Cond. harrai; harroie.

Cui vos harrez, nos le harrons (n. haïrons celui que vous haïrez) (Rom. du Renart.) — Moult harroic cele biauté Par qui je seroie viuté (avili, méprisé). (Fabl. et C. II. p. 207.)

Beben wir ju den Formen mit e oder é, auch ei uber.

Car je hé ma vie de mort; Se je la hé, je n'ai pas tort. (N. Rec. de F. et C. II. 241.) — Diex les het. Diex les heit. (Fabl. et C. IV. p. 317.) — Cex qui me héent de mort. (Mariage de Rutebenf.)

Diefem entspricht das Subj, Prés. que je hée 1).

Que il hée les vices et aint ses frères. (Règle de St. Benoît.)

— Quant je vos lais, droîz est que je m'en hée?). (Thibaut, Roi
de Navarre.) — Héois. (Froissart. T. I. p. 184.) — E tu meismes
me heiretes, E pur trahitor (traître) me tenreies. (Marie de Fr.)

Mie fich die urfprunglichen Formen verloren, tamen folgende auf: haions, havons; haiois, havois.

In dem Grand Dictionnaire steht: Nous ne les hayons point. Ils hayent ou hayssent. Ils s'entrehayent fort.

Anmert, Roquefort führt an: "Hau, il hait, qu'il haïsee." Ge follte aber ohne Zweifel heißen: han (haut): il hait. Diefer Punkt forbert noch Unterfudung.

#### Bufammengefeste Beitmorter.

Ahair : commencer à hair, avoir en haine,

Enhair: prendre en aversion.

(Je) la vos fis tant enhair. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 192.) S'entrehair: se hair l'nn l'autre.

Parhair: hair fortement.

Rehair: hair de nouveau, d'autant plus, davantage,

<sup>1)</sup> Einmal fommt bat: hesse (nocauf Roquelect gleich den Inf. hesser [chuf.)
— Artizi lon pie de la maisona de loo proesme, que eil assassies per aveature ne top hesse. (Bible, Proech. 25. 17.) (Subtrahe pedem tuum de domo
proximi tui, ne quando eatiatus oderit te.)

<sup>2)</sup> Die Analogie, welche 3 beler (II. 24.), mit Rudficht auf biefe Stelle,' geltend macht, pagt nicht: "Das Beitwort heer ift von ber Interjection he gebildet, wie man fruber im Deutschen ein Wort achen batte."

Die dem fat. exire am nachften verwandten Formen find: essir, eiszir, nehlt oiszir; fodann findet fich auch usvir. (Bgl. ital. useire; esen etc.)

Daneben findet fic die Conjugationsform istre.

Ele s'en est et list appareillier viande, si leur apparta. (Foydulter mer.) — Il estett fins del arabire, si travat un ure estant devant les huisses. (S. Crégoire.) — Et se ge eit fors de cestui, en eui eaterrai (entrerai)? (Idem.) — Ge lasseiz de la vuie hui cest jur a'en puis pas etstir. Dunkes responadit ieil: filz, tu moi fais dolleut, car se nos n'etstons hui cest jor, fà demain reissersor un mie. (Idem.) — De laquelle ueil tot etstirent sain. (Idem.) — Atant la Dame s'esveilla, Tant que furs de la chumbre coist. (Fabl. et C. IF. p. 208.) — C'est la grant flora, c'est la grant rusc Qui oisme est de lur urine (nrigine), Si came la ruse de l'espine. (De S. Locada. I. p. 285.) — Li plus villart enemenecrent tot davant furt usair. (S. Bernard.) — Lars en péussiez vuir istre, Sans querre planches ne ponciaus, Arbalestriera à grant munciaus. (C. Cintario.)

Die gewöhnlichfte Form Des Fut. und Cond. ift: istrai, istroie.

Ha, Cupido, (disnit l'autre en criant) Si te tennis lié de cordnns maints, Crny qu'à grand' peine istrois hurs de ses mains. (Marot.)

(Daneben zeigen fich in Roquefort's Citaten: isterai und isserai.)

Dant jai tel duel et tel eschar Qu'a pai que de man sens als hurs. (Nous, Rec. de F. et C. II. p. 162). — Or tost, distli Ruis, nauvais sers (serviceur, valet), traistres, is fars de ma terre. (Rom. des 7 Sages de Rome.) — De léens ist et si descent De la menn et si s'eu va. (Fail. des trois Boyns.) — Richart ist de la vile nar un cheval ferrant. (Rom. de Rou.)

Defini bald auf i, bald auf u, ebenfe Part. passé.

Onques telle respunse n'issi D'hume vilain, mal enseigné. (Rom. de la Rose.) — Por ti issut-il de Deu lu peire. (S. Bernard.) — Li amiralz est issut etc. (Roland. str. 188.)

Bon issir wurde gebildet : s'en issir; rissir; forissir und sorissir 1).

<sup>1)</sup> S'en ist li sans (sang) à fais vermeilz, (Chron. Anglonorm. I. 201.) - Bohl rais. S. Roquef, Rais,

Atant (alors) s'en ist de sa maison. — Le bien d'une oreille escoutoit, Et par l'autre hors s'en issoit. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 133.)

Rissir : issir à son tour.

Maint mauveis sont de bons issu, Et des mauveis rissent li boen (les bons). (Rom. de Ron.)

Forissir odet foryssir findet fich bei Rabelais. Er fagt: Je suis forysu d'intelligence et de sens logical. — Il eust esté bien forysus du desfique manoir de raison (manoir: demeure, séjour. (Bad. ital. fuoruscito.)

Sorussir: sortir, jaillir en abondance.

Mesure, dist-il, semplie et chaucheie et sorussant douront, (S. Bernard.)

#### Morir, mourir, murir.

Der Bofal o trat beinage in allen Zeiten, auch im Pres. Ind. und im Futur hervor.

Certes à poi ne îne mor. (Trist. II p. 415.) — Li nas mocent, li altres vivent. (Ron. v. 43923.) — Mesdisant, morze de douleur, Oyant la louenge des Dames. (Balade contre les Mesdisans.) — Je morrai. (Rom. du Ronart.) — Ou autreusent touz (toxt?) i morrai. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 883.)

Sodann ging o in eu (oe), ue , ou 1) , u, ui uter.

Las! jà me mur-jo chescun jur. (Trist. II. p. 97.) — Ço dist licens: Or sai-jo veirement Que hoi (anjourd'hui) muerum par le mien escient. (Roland. str. 1822) — A poi ne mure de la tristur. (Trist. II. p. 45.) — Quant jo muer. (Hid. p. 76.) — Et li riches muert de paor. (La Bible an Seigeneue de Brese. II. p. 465)

Much bier floft man gienlich baufig auf bas Pres. Subj. mit ber Gnbung ge - auch als Imperatif bienend.

Cil qui avera dormi od la feume de son fils, morgent l'uns et l'autres de mort, car il ont euvré felonie. (Bilde, Lévitique 20.12.)

— Mielz est que suls moerge que tant hon chevaler. (Roland, str. 26.) — Que Guenes moerget etc. (str. 291.) — Einx que il moergent, se vendrunt unit cher. (str. 125.)

Chenfo meurge.

<sup>1)</sup> Rabelais fagt, ohne Bweifel ein Bortfpiel fuchenb : Its vivent monrans, et mourent vrans.

Pluriel: murium, moerium.

Prie Dieu pur nus tes serfs que tuit ne murium. (2. Liv. des Rois.) — Asez est mielz que moerium cumbatant 1). (Roland. 114.) Stellen wir die Présents beider Redeatten mit ui ausammen.

Hui muir de fain. (Fabl. et C. IV. p. 24.) — Et de celu preudez veujance Por cui je muir saus esperance. (Narcissus, IV. p. 163.)

#### Der verlorne Sobn :

Quar sinçois que (avant que) je muire ci, Requerrai mou pere merci. (Fabl. de Courtois Édreas). — Que je en muire plas doncement. (Biondiaus et Nivels.) — Muire le faulz tyrans Nerons! (E. Ropuefort. Muire, bas untidig etflitt ifit: finis, meurs; fewir auch der Infaulti: Muirer nicht triffitt.)

Obgleich im Desiui und Impart. Subj. der Botal u weit vorbertichend ift, so zeigen sich doch auch einige Spuren von i. (ital. mori.) Mielz vuel morissiens nous audoi, (ensemble), (Fabl. et C. III.

p. 463.) - S'ele morist. (Rom. de la Rose.)

Mnmert. Das Participe passé fommt in Buchindung mit avoir in det Bedeutung von tué vor; (wit im 3tal. l'ebhe morto.)
Messye ont mort, que tant attendent (von den 3uden). — Tot le monde dira demain Que g'aurai mort le Segretain. (Du Segretain, Moine.) — Je vous eusse bien mort. (Joinville.) — Celv

# qu'il unt mort, ben les poet hom preiser. (Roland, str. 125.)

Prémort (praemortuus): celui qui est mort le premier.

## Oir, ouir2).

Bon audire ging au in o uber, und d, das ansangs noch vorhnerben war, wurde ausgestloffen, (Roland, str. 158, odum (audimus.) Dieses Jeitwort wurde in der frügesten Zeit wie hauf besandelt im Pres. Indie, und in den dem geften anslagen Zeiten kam iss nicht und

Dies Zeinvort wurde in der jeuglien Zeit wie haar begandelt: im Prés. Indie, und in den demsclichen analogen Zeiten kam iss nicht zum Borschein; bald trifft man als erste Silbe o allein, bald oi an, 3. 20. oez, oder oiez; die erste Person des Présent hatte oi.

<sup>1)</sup> Eine eigene Erscheinung ift moorgiesone. - Et distrent à Moyses: Sepattures par aventure ne furent en Egipte; por céo nos as-tu mesné que nos moorgiesone et desert. (Bible, Exode, 14, 11.)

<sup>2)</sup> Den lafinitif oer, ofer findet man bei Rob. d'Avesbury. S. Buchon's Roten ju Froissart, T. II. p. 147. T. III. p. 115. 116. 119.

Quant je serai en autre terre, S'oi chevalier parler de gerre, Ge n'en oserai mot soner. (Trist. I. 14.)

Ot: il entend.

Gouste, touche, flaire, ot et voit. (Le Reclus de Moliens.)
Oum, oons, oon, oion: entendons, écontons (écontions)?).

Le scribes plus abiles Qui y soit, c'est maistres Gerson, Amaine lay, que nous l'oon. —

Oez, oiez: vons entendez.

Cil Daires dont vons cy oez, Fu de Troye norris et nez. (Rom. de Troye.)

Oent : ils entendent.

Li wistisme (huitième) paine de l'enfer est qu'il voient tousdis les diables, oent leur noise, et ont hide (horreur) et paour (peur) outre mesure. (Le Miroir du Chrestien.)

oeie, ooie: j'entendais?).

Oant : entendant, écoutant 3).

orrai: Fut. 4).

<sup>1)</sup> Sorent ze eteiment cheilf et lau, Korent émat; Seint Nicolus, Saurensan, Seint Nicolus, Siere, Si et set, seun com éme; Cliffean, Belfflicher b. b. Welff, p. 153. Bgf. Dekter. 11, p. 8.) — Die Werte eun com dijer find nicig ganne erffet brud; comme son scatendaus dire. — Dun anberdepen Berle ferbert bas Beckman einer Richafflen, ich el Berleifung von Sens, der Wirfeigung der Bender Nicoles, p. 20, Nicolej. Gebann iß est im estes zu vernauchen, p. 154. Ke tannels fie de presertie, St. zes filtes de munurate. L. de mouveziele.

<sup>2)</sup> Mat unt esté uable Barna Cd de Bretaine il Bretan; Judit soleitat par praese, Par catelini et par noblesce Des aveniures qu'ile vient Ni à planur gant aveniunt Pere les leis pur remembrance, qu'en as les moist en ablience. N'est firent ece oi conter Ni n'est fet mis à ablier. D'aquiton qui mat curties cite, (Mirie de France. I. p. 114) — 1980(1) il orient de voice. In (18gl. p. 178.) 2) à planure ganz. 3) des lais. 4) Sent. 5) cel k'oï, 6) (Ni n' oft. 7) Puutt n'adq blutter pa fictique.

<sup>3)</sup> Li quens respont od sa gent: Riches Reis, à mei entent, lei t'afic lelment. (T. Conq. of Ireland. p. 18.) — Bohl: 1) oant. 2) or obet car à mei entent. 3) lealment.

<sup>4)</sup> Quant Gillon oyu ses deax enfeas racoaler leer acculture, trop ne se per emercefule etc. (Risciois de Gillon de Tresiguyes, im Muhang ju den Miffranj. Bolfslicden, b. v. O. 2. B. Wolff, p. 185.) — Obse Sweifels oy ἀ. p. 195. β. il avoit ay dire. f. oyr. p. 199. β. ayez f. oyez. p. 189. β. stray ex sains jone hyptics 6, f. font,

Cumpaign Rollans, kar sunez vostre cosn; Si l'orrat Carles, si returnerat l'ost. (Roland. str. 81.) — Par lui orres si aurea paiz u nun. Respont Marsilie: Or diet, nus l'orrum. (str. 31.) — Orrum qui ad u tort u dreit. (Trist. 11. p. 17.)

Diefe Rorm erhielt fic lange.

Das Defini und Part, passe hatten ihre gewöhnlichen Endungen 1).

Anmers. Din und wieder sam die Bermandlung von o in ou vor, 3. 25.:

Beaux Diex, dist-il, qui tout pouez, S'il vous plaist, ma requeste ouez, (Rom. de la Rose.)

#### Bufammengefeste Beitmorter.

R'oir, r'ouir : entendre encore.

Lors r'oissiez trompes soner, (Guill, Guiart,)

Entr'oir, entr'ouir: entendre à moitié, imparsaitement. (Bgl. Dict. de l'Acad.)

Mésoir: ne pas écouter, ne pas exaucer; mal entendre.

Si com li troi Angle (Anges) le firent 'Qui Abraham ne mésoirent.

Měsole. (Narcissus.)

Tresoir: ouir, entendre clairement, distinctement.

Mais adonc encor seoit-on En l'ostel, si qu'on tresoi L'uis du bercil, quant il l'ouvri. (Fabl. et C. III. p. 394.) inoi: inoui.

Querir, querre 2) (quaerere.)

Im Prés. Ind. und Subj. fam bald e, bald ie vor, doch diefes fehrere bauffger; quer, quier, etc.

— De rostre avoir (fortune) Ne quer-je jà denier avoir. — Amis, tu sès bien orendroit Que ne te puis doner par droit Che que tu querz. (Mitéréré du Reclus de Molienz.) — Jà de ce ne me quier celer. (Bible Guiot.) — Que quier-tu donc? (Marot.) — Ma muse ardante autre chose ne quiert. (dem.)

<sup>1)</sup> Seignore, dist-il, auser saver, E mainte feir ai secz, etc. (Riou. r. 0),039.)— 1906[6] of B. si. — D tem felfemen Got Fot, Trial, 1.21.: Triatran r'avoit tot recoulé A son oncle com out ouvré. Quant Got Fot, Dex an mercie etc. if côpe Smelfel hos Parlic. tom oir betbergen. Der herandgeber friefel brigant ben miter midig ne entificilibent Miberioliste.

<sup>2)</sup> Robeit feseit dunc la tere En boys , en plains , les vaches quert. (T. Conq. of Ireland. p. 133.) - Babriceinich: par la tere (terre).

Fut, querrai.

Def. quis. - 3. pl. neben quirent and quisent (quissent), quistrent 1).

Quisse, queisse, quesisse (quesisce), quisisse: Imparf. Subi. 2).

An mert. Moureter fliste guter in der Arbeitung; pourroit an, ma giet bas Briffielt; "Nalis ne m'en guter quesserir personne be m'en pour quesserir personne be m'en pour quesserir personne be m'en pour que personne be m'en pourroit priver; 's und außerdem stullt est den lainnist guter, merre pourroit priver; 's und et alle est que je passe auf. Es slieft, dien und sie slieft de tenten, dag von den met fleich getter, und putter, auf en und fie slieft der den und fie slieft, gene und neque einigte troffen ju beben, im welche nicht die gewöhnliche Bedrutung von querterien niemach ver sie die ten die eine gleich die eistig eftelt keint ir bereit ein niemach ver sie die ein die bestieft guter ist indessen ver sie sied sied ber eine geste fleich ein die bestieft guter ist indessen ver sied ein die eine geste die die eine geste die eine in eine die verschieden geste flein zu berauben; statt guter ist indessen

#### Bufammengefeste Beitmorter.

Conquerir 3) 4) bedeutete nicht bloß erobern, fontern auch einen Gingelnen bestegen.

<sup>1)</sup> Es ift leicht ju beurtheilen, wos von bem lat, quietre, ber in R. Glosseire fieht, zu balten fei. - Rou. v. 1461. Frankes la trieve priet, e Rou li otrie. Ohnt Brotifel: quiet.

<sup>2)</sup> Fabl. et Cont. IV. p. 314. Que je vous anguariaes rien. Bermutblich: anguarisee,

<sup>3)</sup> Bon conquerir, conqueste fammt conquester.

En Prinnel, à leui jer, N'i ont eeis de tet valur; Aust estellt maanan et sichten, Anale, freeze, Aniles, chiches, Leil per un poatel Areit pris e conquesté O'Neil e Mithe par 20 geerre. (Tr. Conquest of le sland, p. 2.) — Mich nur der frieglie Borts, (endern auch die mötigen überginnelle. Badem in Anier, mie ein Angegunst ist Meet andetet, madet, met endert, madet, met deiches in bickem Bussammadung erdücklig. Wie fonnen mur mit Nathen voelite achmen; ichnifen mag im Serfia gemacht enerben :

En Friande, à icel jor, (Friande oft) N'i out un (obtt nut) rei de tel valur; Aust esteit manaus e riches, Amables (aimables), france, haités (gai), pas chiches, leil par sa grant poceté Aveil pries e conquesté O'Neil e Mithe par sa guerre.

Li quens Richerand al cors sené Watreford la cité A force pris e conqueste. (T. Conq. of Ireland. p. 72.)

Bitliticht: Li quens Richard al cor sené A Watreford le grant eité A force pris e conquesté,

<sup>4)</sup> Sachez, Les tur en tel manère Esteit herbergé la tere E de chastels e de cités, De dunguns (donjous) e de fermelés Ki ben est aracinez. Les gentile vasals alosés, E le ceute out jà congu as De Leynestere ses enemis. (T. Cong. o Ireland. p. 152.)

Es werden Guliath fulgende Whorte beigelegt, mach i. Liv. d. Rois: Salisez un de vus (vous), et vienge eucontre mei en hatsille sul (seul) à sall, s'il me puet conquerre e rendre recréant (faire que je me rende), nus (nous) Philistien vus serrumes (serons) des ore (doréanant) servant.

Budem wurde conquerir oft im Migemeinen genommen für : gagner, s'attirer ; 3. B. conquerir paix , haine.

Desacquerir, desacquerre.

S'il a sa mye ou jeune ou vieille, Et sçait ou pense qu'elle vueille Autre ami querre, ou acquis Desacquerre, ne desacquis (?), Ne la doit blasmer ne reprendre. (Rom. de la Rose.)

Esquerir: faire une recherche exacte (exquirere).
Porquerir, pourquerir: chercher partout.

Bien li doit venir enconbriers (malheur) Qui mal porchace et mal porquiert.

Sorquerir, surquerir: demander trop; trop interroger.

Tu sorquiers mult à mon Seignor. (Rou, v. 12000.) — Vos me sorquerez, ce me poise. (Trist. I. 147.)

#### Revertir (reverti.1)

Pour elz fere à Diex revertir, (Rom. de la Rose.)

Revert, Prés, Ind.

Repaire e revert à neient Kar eil qui au siecle est plus beaus, Plus freis, plus sages, plus noveaus, Revert en cendre e en poudrer, Ainz le terme d'un an entier. (Chron. Anglon. I. 299.) Reverti und revertu. Part. passé.

- A neient revertue, (Ibid. p. 211.) - Si qu'à neient sunt revertu. (Ibid. 213.)

Chenfo ward convertir behandelt.

- S'il à eus ne se convert. (Marie de France, II. 455.)

An merf. Athnich vethält es sich mit respient von respiendre ob. respiendir: reluire. Respient la terre d'environ. (Chron. Anglonorm, I. 200.) — La

nuit, quant la lune resplent. (239.)

Ses pez (pieds) et ses mains fait vertir Tut s'apareille cum fust lazre (ladre). (Triston.)

<sup>34</sup> bermucht: Sachez le tuz, en tel manère Esteit herbergée (ob. hérissée) la tere E de chastels e de cités, De dunguas e de fermetés, Ki ben erent aracinez (enracinés) Les gentils vassals alosez. E le cunte onl jà conquie etc. 1) Da6 Stamminect vertir femmt in folgendre Stelle box:

#### Saillir (v. salire).

Sal, sail, Prés. Ind. und Impér. - sait; saut.

Tyhert, sail outre, dist Renart. (Rom. du Renart.) - Et li poulains sait es cnisines. (Le Segretain Moine.)

Saille. Prés. Suhj.

Saldrai, sandrai1). Fut. - Saldroie, sandroie. Cond.

Endroit aus avoit l'Empereres Alexis atorné granz genz qui saldroient par trois portes fors. (Ville-Hardouin.)

Go assaldreit. (Rou. v. 15456.)

Jà la volonté n'i faudra, Par quoi, s'el puet, au fet sandra. (Rom. de la Rose.)

Außer der gewöhnlichen Form des Desini: sailli, dem das Part, passe entspricht, fommt vor: sausi; so das das Impars. Subj. auch lautet: sausisse.

S'uns escurens de lui sausist, Si (nut-il mort, jà n'en garist, C'rist, I. p. A6.) — Pour lui hurter courst tout droit, Si gruen sausist fors la bonele (le boyan), Se ne fust une Damoiselle Qui acourut pour lui sidier. (Gentier de Coinzi). — Ahi! Renart, or belement Par les Sains. Dieu mar l'assausites. (Rom. du Ren. I. 23.)

Bufammengefeste Beitwörter, die nicht mehr ober in einem andern Sinne gebrauchlich find: R'assaillir, attaquer de nouveau.

Fains (la faim) me rassant si par dedenz Qu'ele me serre ja

les denz. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 63.) S'entr'assaillir: s'attaquer l'nn l'autre.

Nule gent ne s'entr'assailloient, (Fabl. et C. III. p. 410.)

Essaillir: sauter avec effort, soit pour attaquer, soit pour un autre but. (R.)

Outresaillir: tressaillir; passer en santant. (R.)

Poursaillir, porsaillir: tressaillir, sauter de joie; poursnivre, chercher à attaquer. Quant le Geanz apperçeut venir Gerard vers luy, de la grant

E la cité sauderunt. (T. Conq. of Ireland. p. 75.) — Offenbat: asauderunt.

<sup>.</sup> De Weyseforde icele gent Le assut firent premerement, La haie pristrent assiller. Treis jurs enters, son mentir, Les traileres aques feinlement Assillèrent icele gent, (T. Cong. of Ireland. p. 50.)

Rote: " à sailler." Bobl gerabebin: à saillir. (Reim.) Gobann ; sans

joye qu'il avoit se venoit tout pourzeillanz. (Rom. de Gerard de Nevers.)

Sorsaillir: sauter par-dessus, contrevenir à un accord.

Tressaillir bedeutete nicht bieß gitteen 1), sanben analog mit tresaler, trespasser auch überspringen, hiuüberspringen, franchir, passer outre; bager bilblich mit Stillschmeigen über achen, passer sous silence.

Puis s'eslance de tel air Por le grant fossé tressaillir. (Du Segretain, Moine, T. I. p. 369.) — Il n'est pas droit que jon tressaille Deus coses dont orgieus (l'orgueilleux) travaille. (Misiréré du Rechar de Mollens.)

#### Surgir: aborder.

Diefes veraltete Beitwort fommt bei Rabelais nicht blog im Infinitif, fonbern auch im Relatif vor.

Comment en ce port surgeoit le heau et pompeux convoy de vos vaisseaulx. — Nos navires qui surgeoient au port.

#### Tenir , Venir .

Prés. Ind. anfangs ofne Dirhthong: ten, ven, veng, tenz, venz, tent, vent?). Bald aber folgte Diphthongierung 3).

Beispiele ubet ven als Imper, sieht in Tristan. Tele joi en ad de sun ami Ke ele ad e tent dejuste li, Ke ele

ne set cument contenir. (Trist. II. p. 137.) — A grant peine en

<sup>1)</sup> Bieben wir eine berborbene Stelle aus Triat. II. p. 154 bierber:

Li naim (nain) trebuche sur un hanc, La gule (gueule) areit pleine de sanc, Gust la cropour, e crie en halt E chet e leve et pus tressaut (bits. tressaut).

<sup>3</sup>ch glaube, wenn wir eragwaur (craquement) lefen, fei Allem geholfen: er toftet, fublt bas Rlappeen ber Babne. Man bente an irour und abni. Subst.

Roland. str. 161. Encuntre son piz (poitrine) estreit l'ad enbracet; Si qum il poet al acceresque en sant, Sur nu escut l'ad as altres culchet (couché), ift onne Biveifel set (va) qui lefen.

<sup>3)</sup> Die Hormen übeg, nieg (Pabl. et C. I. p. 76. 331), und bodende wie Gog, I. 177.) erweden Wegnebn gegen fich. Benn icon icon in Subjocitisipes, vieges vordommen, so sind doch jene Prizents ober eine Spur von i kaum ju cechsfertigen. Rönnte nicht ein Mbfrigungheichen über siehen nochen fehre meben fehre meben fehre meben fehre meben fehre.

est repairé Pur l'anguise que ci l'en tont; Tant s'efforce qu'al ostel vent. (Ibid. p. 50.)

Daten wie gleich des Pres. Sub), untgegen temes, vonnge tegne, vogene, tenne, vongene, tenne, vongene, tenne, vongene, tenne, vongene, vongen, 
Ge proi ke suers Benoit venget avoc moi. (S. Grégoire.) (Rogo ut soror Benedicta mecum veniat.) - Fils, sovenget toi ke tu receus hones choses en ta vie et Lazarus semblablement mal. (St. Grégoire.) - Et qu'ele conforter moi venge. (Trist. II. 57.) - Kar il se crent qu'ele n'i venge, Et que léalté ne li tenge, (Ibid, p. 73.) - Qui monter velent en honor et en pris, Vegnent à moi etc. (Rom. de Garin de Loherens.) - Samuel, bels fiz, quel parole est co que Deus ad od tei parled? Jo te prie que nel' ceiles (cèles); e si tu me ceiles, icel mals vinge sur tei, que Deus ad parlé de mei. (2. Liv. d. Rois. ch. 3.) - Va, si li di (dis-lni) qu'il vigne à moi. (Graelent. IV. p. 58.) - Ge vos semoig (invite) que vos vigniez D'ui en cest jor en quinze jors Devant la Cort (cour) au Dieu d'amors. F. et C. IV. p. 358.) -Oue nos retigne un tombeax, Andui nos recoive un vaisseax, (Piramus et Thisbé.) - Sire, ce dist li Leres de la croix, sovignet te de mi, quant tu venras en ton règne. (S. Bernard.)

(Uebet tiegne, teigne werden absichtlich keint Beispiele beigesügt!). Wenden wir uns zum Fat. und Cond., so kommen uns entgegen: zo tendrai, je tenrai, je terrai; je vendrai, je venrai. (ital. terrò, verrò. Condit terrei, verrei.)

Il sustendra son courroux Et quant il sera esloignicz De sa meson, li chapelain Vendra tant et hui et demain, Que sa feumme earęssera. (Fabl. da vilain Mire.) — Ju voil qu'il ensi maignet en josk'atant ke ju venrai. (S. Bernard.) — Le matin à vus ven-



<sup>1)</sup> Veignote, veignotz wird von Requefort nicht gludlich erflatt: venu, arrive; indem folgende Botte eititt werben:

Sire, diet-ele, bien eeignoir Et vous et rostre compaignie. (Pabl. d. Cur.) Dieß ift soviet als bien veigner, ober bien veignier (2019ez le bienvene, la bienvenue), 3. B. in folg. Stelle:

Dames , bien cicigniez-vous, Bien veigniez-vous , Dame.

drum. (E. Raynouard, Gramm. comp. p. 234.) — Ne sousterrant pas en leur errour lor Prevost et lour autres officiaux, etc, (Rog. 1, p. 275.) — Si nos de cest chief avons les biens receux, porkei ne 20sterriens-nos assi la poine? (S. Bernard.)

Das Defini und Impart. Subj. bieten fich in vielfachen Formen bar.

- 4) Bon tenir find einige Beliptie von Minnöptung ann Latinisfet: Quel chose nos puet estre à plus grant gloire (gloire) ke ceu fait ke Deus nos tenuit si chiers 7 (5. Bernard.) — Certes, chier frere, bien faisoit à dotteir ke cist ne sossent escandaliziet, et k'il ne se tenussent por escharniz, quant il si grant vilteit e si grant poverteit virent. (Idem. !)
- 2) Was beiben Verbes wird ungäblige Male des regelmäßige Definition in von in jet vanl, je ten angetraffen. Se genügt im insignet Beilipst i Cen in quant nous reveniumes d'outremer et veniumes devant l'isle de Cypre. (Joinvaille.) Das Impart. Subj. tenist, venist. (G. Now. Rec. de F. et C. II. p. 362, 362).
- 3) Sehr haufig tommt gleichwohl die Form, welche fich bis auf jeht erhalten hat, vor, meift in ber Dehcheit 3. P. mit d, tindrent, vindrent.
- E li message par les mantels se tindrent. (Roland. str. 191.)

   A mailz de ser e à cuignées qu'il tindrent. (str. 268.) De cels devant i vindrent dui messages. (str. 211. ?)<sup>2</sup>)<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> St. Bernard bebiente fich auch bes Relatif tenivet; (S. Rog. Tenivet), woraus ber Infinitif: tenivier geschaffen wurde. (!)

Al paufia sont qui est mirables Où il vit primes les Diables; Dedens s'entra, pais s'asist jas. (Marie de France, II. 438.) — Det Busammahang serbert sint fl. sont. Sodamn ift ohne Bivetifel fl. paufis ju lesen: palais. Rgl. palais, palais p. 438.

<sup>3)</sup> In beu frangöfischen Briefen bes englischen Röniges Counte, die Robert d'Aresbury aufbemoder, und Buchoo in ben Mumtrungen zu Froissart cilitt bat, fletb oft: oiendrau flatt vindraut. Man trifft biefe Borm auch andere todits an, aber es zeigt fic boch meift, bag vindraut borberticht.

<sup>4)</sup> Man ftogt zwar auch auf teneiet, ceneiet. (Sabj. Imp.)

Et il suires a'i puet venir, Mais voulentiers il i consist, Si le tiens no le tenoit, (Test. de J. de Meung.) — Par meinte foiz l'ad fet mander Qu'à lui consist, si li plesoit. (Chron. Anglonorm. L 22.)

Es mag aber geftattet fein , Argwohn gegen biefe Form ju begen. Wie zweifelhaft , ob nicht soniet zu lefen fei?

Das Participe passé endigt gewöhnlich in at 1). Bemerkenswerth ift die Freiheit, avoir mit dem Part. von venir und avenir ju conftruiren.

Encor nne spaventahle chose avoit avenut en la contreie Valeire. (St. Grégoire.) (Terriblie citam quiddam in Valeriae provincia contigerat.) — Ponrquoi avez-vous venu à moi? (Genèse. 26. 27.) — As venu al poeple. (Ruth. 2. 11. 5. Roguefort. Socre.)

Anmert. Roquesor erwähnt: tins: tenu, obligé; und wirslich sindet sich: N'en avez por vos retint ke seziesme partie. (Rom. de Rou. v. 3391.)

Ghe wir noch die gufammengefesten Beitworter durchgeben, ift gu bemerten, daß se tentr oft bedeutet: s'abstenir.

Por rien ne mi tendroie De hien amer, Si je Dame trovoje. (Gobin de Rains.) — De meffere se tendroit. (Nouv. Rec. de F., et C. II. p. 207.)

Berudfichtigung verdienen überdieß folgende Rebensarten:

No me venist bien: il me conviendrait.

Miex me vendroit: j'aimerais mienx.

Mix le (1. li) venist estre téus (s'être tû). (Marie de Fr. I. 520.)

Bufammengefette Beitworter, außer benen, welche fich erhalten

Advonte (avenir) fommt sins enfte ungößige Mole in der Bedut ung, die sich einig ethalten det, nömlich: begegnen, sich zutragen, ereignen, vor. Es bedutet aber auch zweitens zu etwas gelangen. Amyot: Crassus ne peut jamais avenir à estre esleu capitaine general. Le mopen qu'il tint pour avenir à ces sins. — Brittens an som men: Rabelais: Advonant au logis. — Comme, advonant le Prince, cesse le magistra, advonant le soleil, exvanonissent les teuchres. — Biettens an flehen, behagen, gefallen; Rabelais: ceste livree luy advonati bien. — Dicht das Participe mit ein Adjecti gobundt advonant (galant).

Attenir : toucher , importer ; être parent.

Or me di: que atient à moi Se mon peres fu contes ou roi, Quant ge nule riens ne valrai? —

Contretenir: s'opposer, empêcher, contenir, modérer.

Li chiens s'abstenut au eri Que par nature, que par un. (Triat. I. 77.)
 Ich vermufe: s' ad tenut. (ber hund bat fich, fowohl aus Ratuetrick, als auch aus Getwohnheit aus Gebell gehaften, [man fann es ihm aus bem festen Geunde adgewohnen.]

Convenir: citer en justice, assigner — estre convenur être assigné. — Convenir femmt bei Rabelais auch in der Bebeutung zufammenf ommen, fich verfammeln vor: Il feit convenir devant soy tous ceux qui restoyent.

Much esconventr: convenir, être à propos.

Devenir: arriver (dans un endroit situé plus bas).

Or quant Darida, li Dux des Gothes, avec son ost devenist en cel liu, etc. (St. Grégoire.)

Entrevenir: aurvenir (dazwischen, dazu fommen) noch bei Cl. Marot. S'entrevenir: venir l'un contre l'autre.

Deus Dames qui pas ne changent. Ainz s'entrevienent dure-

ment. (Nouv. Rec. de F. et C. 1. p. 399.)

Machett: Adonc se sont entremeslées. — Et en bataille s'entrevindrent. (Rom. de Rou.)

Mesadvenir, mesavenir: mal réussir.

Partenir: appartenir, être lié à qn. par l'amitié, par la parenté. Tresvenir: arriver juste au point. (Rog.)

Es haben fich viele Participes passés, die geradehin den lateinischen nachgebildet wurden, erhalten:

abeis (abscissus) coupé, taillé,

abcis (abscissus) coupé, abscons (absconsus) caché,

afflist, affli (afflictus) affligé.
conspers, [conspars] (conspersus) aspergé, arrosé, répandu').

pollu (pollutus) pollué, souillé.
impollu (impollutus) net, propre, sans tache.

remot (remotus) retiré, éloigné.

<sup>1)</sup> Portunnt adecertes de canistre des zimmes, que cestoli dervan le Jeigen pointe sina levieres, et bracele conseperes de solle; et mist levelme sine les glues et le destre expanal de, buillanst ees exemulte à Aarou et à us sili. (Eliki. hist., Levie. 3, 25, C. B., 1999, F. Bresche.) — Dicté abgrief verbeteux Gette fann uur buch Bergiefdung mit ber Ulekriefung einigerumgen begie befte trechte: Tellere satem de casinto augmoran, que era cenam Damies, panem abgrue fermacio, et colliptism conferense des, jugammapue, panis panem abgrue fermacio, et colliptism conferense de la colliptism conferense de la colliptism conferense de la colliptism panem abgrue fermacio, et colliptism conferense modern : 1) peins. 2) consuper dipe et are amme dertum, trodas simit comità Aarou et filiur ejas.—
Ber Wiem and find belgante Berührensense ju moden : 1) peins. 2) consuper dipe et archive de la colliptism de l

recis transsompt (recisus)

retranché. (... sumtus) copié.

Unmert. Circuncis, circoncis (eirenmeisns) tommt vor, mabe rend eirconeiser neben eirconeire gebrauchlich mat.

Chescuns madles de vous sera circuncia, et vous circunciseres le char de vostre vit, que céo soit en signe de lien entre vos et mei. (Genèse. 17. 10. 11.)

Dan findet einige unveranderte lateinifche Berfecta, namentlich:

surrexit oder surrexi.

Ou'il surrexi de mort à vie. (Fabl. et C, II. 399.) - Et le sepulchre où surrexit. (Badetnagel, p. 36.) So auch resurrexit, resurrexi.

Db texit acht ift in folg. Stelle?

Dieus se texit en ceste lame, Notée en croix, compue une game, Dn precieux sang decourant Qui amortit mort en monrant. (Test. de J. de Meung.)

#### Unmerfung uber bas Infinitif Parfait.

Muffgllend ift es, wie bei Rabelais oft bas Parfait bes Infinitif ohne après ftebt.

Pantagruel avoir leu le totaige, diet à Panurge etc. (ft. après av. l.) Panurge estoit fasché des propos de N., et avoir passé la bourgade de Huymes, s'adressa à frere Jean etc.

L'avoir entendu parler, Tibere adjousta foy à ses paroles.

# VI. Rebenmörter.

# 1. Befdaffen beitem orter.

Gs find nur gang wenige lateinifche Abjectiv-Abverbien auf e, mit Begwerfung diefes Botalen, ins Frangofifche übergetreten, wie g. 28. ben oder bien, mal.

Chenfo ift nur eine fleine Rlaffe, meift in fpegieller Bebeutung genommener und auf gewiffe Phrafen befdrantter Mbjectiva vorhanden, welche, annlich den lateinischen Reutris facile , breve etc., als Adverbia gebraucht wurden, wie bon (neben bien), bel, bas, haut, clair, cher (chier), juste.

Bur Bildung bes größten Theiles ber Befchaffenheitemorter bediente man fic, nach dem Borgange bes Mittellateins in allen romanifden Sprachen (im Ballachifden foll fich nach Dies als einziges Beifpiel auf: weifen laffen: altmintre) ber Bufammenfehung ber Beimorter mit bem

Walair von mens. Man fagte yandöpf in Beyng auf belebte Wichndevota mente, tranquilla mente, quieta mente; sobam vandbe madicf auch auf ichlofe Gegenstände an, indem man mente in der allgemeinen Bedeutung: " auf die Walie" nahm — wie wir feldt auch se wie Werksdunge mit diesem Pauprworte machen.

Das Schwert wurde natürlicher Beife im weißlichen Geschacht, seine alle der Schlusveld von mente weggeworfen, und ment aum sommischen Sulfir geworden war. Dulcement, fraischement, haltement, seignieoriement, desmesuréement, regléement oder rieléement (Froissart, Poés. p. 455. 174. 478.), belement (Roland) und bellement.

Verement, veirement, voirement, und mit Berfehung des r, vroiement, woraus nachher vraiement, vraiment wurde. Absolutement, dissolutement (Part. mit t. 1)

Da die Adjectiva generis communis lange fein e im weiblichen Geschichte annahmen, so verschmäßte natürlicher Weise auch das Adverde jenes e. — Bei den Beinvörtern aus I zeigte sich häusig die Bermands lung dieses Konsonanten in u.

Loyalment et hien l'amera. (Fabl. et Cont. IV. p. 66.) — — Mortalment le haieit (haïssait). (Rou. v. 3735.) — A la table égalment sénient, É égalment servi estaient. (Brut.) — Egaument les doit chier tenir. (Text. de J. de Meung.)

Chenfo in ber nämlichen Bedeutung ingaument.

Franceis sunt bon, si ferrant vassalment, (Roland, str. 83. Bgl. 259.) — Vassament, (Froissart.)

(Vassal. wurde auch als Adject, behandelt. Go citirt Roquefort: prous et vassaus.)

Communalment, communaument: généralement. (Henri de Valenciennes.) — Dars est generaument tout ce que aucuns giette 0 (avec) sa main. (Anc. Coustume d'Orleans.)

Statt realment (1) royalement, 2) réellement) sagte man auch reaument; statt lealment (loyalement) auch leaument. Glédiemagen tessement visalment, viselment aux visaument, visaument; und statt villment 2): villment, L'autrier si villment ensouistes. (sog-



Mut angoissement s'esmaïe. (Marie de France. I. p. 96.) — Doff: angoissusement.

<sup>2)</sup> Quant Ysoit cest curuz entent Et ot icest dessiement De la ren del mand que plus creit E qui meiz s'onur garder deit, scest est sa joie e sun hait Ke teei vitement li dit tel lait, Mult en est al quer angulssée. (Trist, II. p. 4.)

Cimenterc.) — Que tu me maines si viument. (Roy. Os.) — Ne sofferoit-il que hom nez Past charnelment de li privez. (Fabl. et C. I. p. 238.) — Qu'il voloit aler plus briefment. (Fabl. d'Estula.) — Sires, li mieus Deus, maguificz ies fortment. (Psaulier de Corbie. ps. 103.)

Mus fortmeut entftand forment 1).

Espris de joie molt forment S'en ala au toruoiement. (Fabt, et C. I. p. 180.)

Ebenso ging grantment in granment (Rou, v. 13860.), gramment liber.

## Steigerung.

In vielen Fallen, namentlich nach Relativen, fteht der Comparativ flatt des Superlatif.

plus tost que pot.

Cil qui plus puet, plus tost acort (accourt.) (Trist, I. p. 44.)

Le jonel qu'elle garde plus chierement. (S. Diez. III. p. 42.)

Bit wit au plus très bel gesunden haben, so stogen wir ebenjalls

auf folgende Erscheinung:

Cascuns a sa confesse dite Au plus très belement k'il seut, Et au plus très briefment qu'il peut. (Fabl. et C. I. 214.)

Mieux ging herror aus mels, meus, meils, miels, miels, miex, mit den Ntdenformen miuls, miols, mix, miaux, miax, meax, meaus <sup>2</sup>). Je aime miex. (S. Roquefort. Miels.) — El champ verron

Je ame mez. (S. Roguejori. Miels.) — El canap vervou qui meus vaudra; (Rom. du Rent.) — Aimencio-je-miz à morir. (Aucasin et Nicolete.) — Si deffenderont-il miz lor avoir (fortune) etc. (Ibid.) — Les preuves briefves peut l'on meass faire que les longues. (Assizes de Jirusalem.) — Miaus parlanz. (Rom. du Ronart.) Man fisse suf pirement statt pis, bi Montaigne und andersuo;

entsprechend dem Positis; malement: malicieusement.

<sup>-</sup> Bermuthlich: Ke issi vilment li dit ait. (Bitlleicht auch: Kicest est sa joie etc.)

<sup>1)</sup> Car du pechie confesce fit Et le cuer ot forment coneist. (2 Jab. a. e. Reuenb. Dbidyr. p. 20.) — Bebl: contrit.

<sup>2)</sup> Li Emperere est ber e cumbatunt; Meilt soel murir que ja fuiet de camp. (Roland. etr. 1922) — Ungegöftet ber Anteitlich be beigesigten Faceinnie ist die Korretiun unterläßlich; meilz soelt. Se beargsben ich auch im
nämischen Fac-simile; Si l'on enreiet nun basien e von gunnt,

#### 2. Umftanbemorter.

A bandon (wohl von ban abzuleiten.)

Entsprechend abandonner beteuteten mettre, donner à bandon: preisgeben, losschlagen, fabren laffen.

Qu'est-ce autre chose fors mettre tout à bandon? (Alain (Abartier.) — Donner l'avoir tout à bandon. (Rom, de la Ross. I. p. 91.) — Prise de bestes, soit à bandon et sans garde. (Coutume de Meaux.) — Tout le tresor mon pere vus metrai à bandon. (Rom. 4 Mizandre.)

Codann bedeutet à bandon aud: promptement , sans retard.

Si ferirent tot à bandon Plus de cent foiz en un randon. (N. Rec. de P. et C. I. p. 117.) — Il chevaucherent à bandon. (Ibid. 359.) — Si vit venir un donzel à bandon. (Gérard de Viane.) — Plus de seisante li courent à bandon. (Ibid.)

Man findet auch: a son bandon: à sa discrétion.

D'abondant, d'aboundant : de plus, outre cela. (Bgl. D. de l'Acad.)

Il leur loa que bou seroit que . . il li envoinssent touz les chevaliers que il tenoient en prison. Et il si firent; et d'abouadant li envoierent tous les os le conte Gautier de Brienne pour mettre en terre henoite. (Joinville.)

Adenz, asdenz: les dents, la bouche, le visage contre terre.

Sovent asdenz, sovent envers. (Rou, v. 579.) — Chaent (tomhent) asdenz, chaent envers. (Idem. v. 6905.) — Adenz s'est mis tuz descuvers. (Marie de France, Fabl. 39.) — Se geta adenz devant le tombel. (Mirael. de St. Louis. 173.)

Adès, adez,

(wit bas ital. adesso, von ad ipsum - (nune ipsum bei Cictrs.) Die weit vorberrichenbe Bedeutung ift: immer.

Un mal ne dure mie adée. (Fails. et C. I. p. 373.) — Adée et novel ceu k'adée renovelet les cuers. (Semper novum quod sempri innovat mentes. (S. Bernard.) — Fu il adée vainquierres en totes ses batailles. (Cáron. de France.) — Adée fu Dien, et est, et sert en ung point. (Test. de Meung.) — Que Chevaliers doit adée tendre A se (sa) car (chair) netument tenir. (L'Ordena de Chev.)

(Adies. G. F. et C. IV. p. 44.)

Bisweilen wird tout ober trestout jur Berftätlung hinjugefügt'). Car on le trueve en Salemon Que tout ader fet sages hom Toutes ses oeuvres honement. (U'Ordene de Chevalerie.) — Nourri trestout ader ensamble. (Marie de France.)

Die seltenere Bedeutung ist: jest, gleich. Auch so gest bieweilen tout voran.

Et Gauvain tot adés venoit. (N. R. de F. et C. I. p. 34.) — Mès tout adés le vous dirai. (Ibid. II. p. 168.)

Ades - ades: jest - jest; balb - balb.

Et le triste amoureux dança Adez à l'autre, adez à l'une. (De la belle Dame sans merci.)

Much im Provenzalifchen gelten beide Bedeutungen.

Agenoillons, agenouillons: à genoux.

Agenoillons se met à terre. (Rom. du Renart.) — Agenoillons ilee se mistrent. (Rom. de la Rose.)

Bgl. Roq. Agenoialléement, mofut agenoilléement ju lefen.

Alques, alkes, augues.

Diese Wort hatte das eigene Schiffal, das es, nachdem es bon Menage tichtig als aus dem lat. aliquid entstanden ertflat worden war, in den neuem Glossaires durchweg verkannt und misteutet ward, indem man dassside sie nahm: 1) aussi. 2) alors. Es bedutt aber, seiner Wolfenmung gemäß; 3 iem ilc, einig erm afen.

Robert fü Dus emprès sun frère, Ki after traits as murs sun père (qui ent des mourus assex semblables à celles de son père, (flour. v. 7454). Ne s' poet garder que afquez ne l'engigaent (flourd. t.) — Ne s' poet garder que afquez ne l'engigaent (flourd. t.) — Locrent vos afquez de legerie, (flourd. t.) 281, Reguerfort. Ré. — Lentement aloit le pas, Que trop estoit feibles et las De grant travail, et anquez megres. (flour. du fleuart. 1. 721.)
— Li chastinus estoit anquez fort. (flem. v. 577.) — Que bise avoit anquez venté. (flem. v. 677.) — Auguet u vuidiez li paniers. (flem. s. 377.) — Ce que l'en dit asquez sovent. (flem. v. 6069.) Par espaules fin anquez les (flange). (flour. de la flour.)

<sup>1)</sup> Mais ades s'umilia Vers Ihrenerist et by pria etc. (2 Sab. b. Reuenb. p. 21.) - Dem erften Berfe fann burd Einschiebung bon tout bas gehörige Maß gegeben werben.

#### Alsi; - Altresi, antresi.

(Das erfte aus alind sie, das zweite aus alterum sie gebifbet ; jenes die Urform vom jesigen aussi.)

Debmen wir querft bas erlofdene Bort vor.

Gidesformel Ludwig des Deutschen ; il mi altresi fazet.

En nos tens altresi fat un Diakenes. (6. Aog. Secreiement).

— Devons garder que altresi ne nos aviegne. (Ville-Mardonin).

— Vostre regne guardez e vostre seignorie. E vos homs altresi e vostre baronie. (800. v. 1425.) — Et Oliviers refiert hi autrai. (Gerard de Viane. v. 851.) — De fine amor vient seance et beauté Et amors vient de ces deux autresi. (Chans. du Roi de Navarry.)

Schen wit zu alsi über.

Alsi com ge ci-devant ai parleit. (St. Grégoire.) - Aisi ke

nos avons dit. (Idem.)

Bisweisen trifft man auf assi, was auch im Italianischen fich findet, wie asi im Spanischen.

Ne prenons-nos assi granz solaiz (soulagement) ci, sy cum en celei (dôte cele?) parole del Apostle dont nos la d'avant avons parleit? Cil (l') apelet Deu, et cist ("les trois Rois") lo dient assi, mais par oyvre, et ne mies par voix. (S. Bernard.)

Man findet auch alsiment.
El tems alsiment de cel meisme Prince. (Ejusdem quoque

Principie tempore.) (St. Grégoire. E. Roquef. Borc.) — Marcellinus altiment hom d'honorable vie. (Roquef. Cui.) — A un altre tens altiment vinrent à lui alcon pelerin. (Roq. Drapelez.)

Unmert. Einige Male findet fich ausine vor, ainsine (ainsi) nachgeblidet - wo nicht etwa damit verwechselt? Si eserie sornnent et huje Ausine con veneors qui chace.

(Rom. du Renart.)

L'altr'er, l'autre ier, l'autr'ier, l'autrier: (ital. altrieri), avanthier; l'autre jour.

Li altr'er fut ocis le bous vassals Rolans. (Roland. str. 229.)

- Membrez-vos des Normanz k'il vos firent l'autrier. (Rou. v. 2969.) - Je toli l'autrier sa chemise. (Fabl. et C. IV. p. 446.)

Amont : en haut.

Lasus amont en Paradis. (Rom. du Renart.)

Ebenso contremont, Il montèrent contremont la muraille. (Chastellain.) Bgl. N. R. de F. et C. I. 217. - S. unten aval.

annual Carak

In der Musgabe bes Roman de Rou find beide Borter fo gebrudt,

E la vile est là close d'ewe mult parsont, Par à li més de mer vont à val et à mont !). (4133.) — Bgl. Bien sui chéuz du mont on val. (Fabl. et C. I. p. 376.)

Enmert. Amont wurde auch für ci-devant, vi-dessus, plus baut gebtaucht. Un poi plus amont, Pirres, toi conplainsis toi nient avoir veut l'anrine d'un moraut. (Paulo superius, Peuquettus es morientis cujusdam animam te non vidisse. (3. Grégoire.)

Anqui, enqui, enki; Iqui, iki,

(S. Dieg, Gramm. ber roman. Spr. II. p. 387, "ital. qui; fpan. port. prov. aqui von eccu'hic") Umflandswörter des Ortes, die bise weilen auf die Beit übergetragen werden.

— Une cité près d'angut et. (Fabl. et C. III. p. 6.3) — Tous li periode c'angui etsoti à haute vois forment crioit. (Iden. p. 421.) — D'angui s'en va par tote terre. (Ibid. p. 416.) — Engul après s'encroisia li Quens Jofrois del Perche. (Fille-Hardouin. 9.) — à Compiegne. Engui farent tuit li conte et li haron qui croisié estoient. (Iden.) — Enki et mult grant pueple assemblé. (Iden. 9. — 98.]. 0. 20. 22. 85. 6. 6.5.) — Mais la grant discorde iqui fu del Comte Baudoin de Flandres et de Hennaut, et del Marchis Bonifaces de Montferrat. (Iden. 136.) — Lors si tint la guerre juni. (Iden. 131.)

Much de qui: de là. (Idem. 205. 217. 218. 232.) — d'iqui. (208. 209. 232.) d'enqui. (56.)
Auf die Zeit bezieht fich vorzüglich: des enqui en avant. (Ib. 61.);

d'enqui en avant. (133. 149.) — Par enqui. (129.)

Ans, ains, cins (ante); anceis, ançois, ainçois, einçois (ante ipsum.)

(S. Roq. Ainçois mit 17 orthographischen Rebenformen 2).

1) vorher , fruber.

N'i out tal asemblée one poiz ne ainz, ço crei. (Rou. 3774.)

— Ains erscheint in ber Zusammensetzung ains-ne. G. Naistre.

<sup>1)</sup> El vail (voile) amunte ei fert li vent; A grant esploit s'en vunt par le unde. (Triet.) - Bermuthlich: 1) amunt se fert. 2) l'ande.

<sup>2)</sup> Car malfax (le sinble) Favost amonie Qui à ce Tavoit seuée, Taut qu'aine suilles (valets) formodées ît Et sa fiance su gaige mit Qui test per son barait feroit (qui îl presénsa à lui gircoli (coccherait), (? Sab. and fiinte Mennh. 3066r. p. 23.) — Mcmupthig: Tant qu'aux cuilles formaille fit (pari). Buith Mulle (que, obte callenglis du seffe Qu'i.

Fureut cil apelé Dani Ki esteieut anceis Daci. (Rou. v. 176.)

— Et cil de Flandres respoudi K'il voldreit bien anceis saveir
S'il s'aïe voldreit aveir. (Idem. 11394.)

2) cher, vielmehr - nein (fondern).

Et tot ensi ot coos k'el loent, cum coos k'el laidaugent, tot ensi ot coos k'el losengent, cum coos k'el detraient; ann ("inno vero") n'eu ot ne les uus ue les altres, car îl est morz. (S. Bernard. 6, Roy. Detraire.) — Li Vileins à sa Fame dit Cunques mais de ses elz ne vix Nul pré faukié si igaument (si également fauché). Cele respunt hastivement: Ains fu od les forces trancirs. Dist li Vileius: ains fu fauciez. Ains est, fist la Feme, tondaz. (Marie de France. 55.)

Qui ains ains entfpricht bet Formel à qui mieux mieux.

Ce fu droit à uue Toz-Saiuz, Chascuns i vint, et qui ains ains, Grans pas et longues ajambées. (Fabl. de la Court de Paradis.) — Vont à la terre, qui ains ains, qui mielx mielx. (Ville-Hardouin.)

Bemertenswerth ift auch com ains - aius.

Com ains l'arez tolli, ains sarez à repos (aussitôt que vous l'aurez ôté, vous serez eu repos.) (Rou. v. 2601.)

Mthulich v. 14,932. Trespasse mer come ainz porras.

Mnmcef. Benn ains von de begleitet ift, 3. B. ains de moi leva (Flore et Bl. v. 2569. Bgl. 2810.), so ift ains wohl nicht els Prép., sonern als Adv. an betrachten, indem de nach dem Comparatif statt que flest.

Antan, anten, entan (aute aunum): l'année passée.)

Antan fu mal, è pis cel an. (Rou. 5998. - Eert untichtig: " autan."

— — acointié L'aı dès antan qu'ele assambla Quatre livres qu'ele m'embla. (Fabl., et C. IV. p. 109.) — A sou escriu eu est saillie Où li cent sols nombrez gisoient, Qui dès antan mis i estoient. (Ibid. p. 213)
Baftr antenois: Agé d'un au, seneau, chevreau âgé d'un sa.

\_\_\_\_

A-per-mesmes, à-per-mismes; aparmain.
(ad per metipsissimam [tempus]: à l'iustant, tout de suite.)

Ce sunt cil ki en l'encomencement de lor conversion vuelent à-per-mesmes fructifier. (Serm. de S. Bernard) — Car à-per-mismes (obtr mesmes) que li scels (nicht a soels . — le sceau) fut bri-

siez, si vint à-per-mesmes après li amers departemenz et li triste discorde. (Idem.).

6. auch Roquef. Warzent.

Tn le comperaises (payerais) aparmain). (Fabl. et C. III. 382.)

— Je le wel aparmain savoir. (Ibid. IV. p. 54.)

En apert (in aperto): à découvert, évidemment.

Car s'en apert les grevions, Espoir blasmés en serions. (Rom. de la Rose.)

Bisweilen findet man: par apert.

#### Assez (ad satis).

ift infofern gu ermabnen, ale es anfangs in Berbinbung mit plus vertam.

Lor anemi estoient plus assés ("beauconp plus nombreux") et si estoient miex armé sans comparaison"). (Vie de S. Louis par Gerard de Nangis. p. 433.) — Li Leus (Loup) a vulentiers juré Plus asses k'il n'unt demandé. (Marie de France. II. p. 188.)

3weitens ift ber Gebrauch von d'asses bemertenswerth, in ber Be-

Mes plus tient grant nécessité Amors qui vient de charité, Que justice ne fait d'asses. (Rom. de la Rose.) — Jonesce au vis cler et luisant Qui n'avoit encores passés, Si cum je cuit, donze ans d'asses?). (Idem.)

A tant , atant : à ce point , au moment ; alors ; à présent3).

Li Chevaliers atant s'en part, (Rom. du Renart.) - Atant out lessié le plaidier Jusqu'au demain à l'esclairier. (161d.) - Atant

Reis, jo vus en ai dil asez Que iço que vus savez. (Triet, II. 19.) — Bohl: Plus que iço.

<sup>2)</sup> Amez fu conuz en Irlande, En Norweje e en Gubtlende, (Marie de France, I. p. 328.) - Obne Breifel: Asset.

De marke sant tut li querel Asis, e oint mult ben e ben. (Trist. II. p. 94.) — Bielleicht: Demarké sunt tuit li querel Ases (asses), e tinrent ben e bel. Demarké entspräche démarcsion.

<sup>3) &</sup>quot;Or gardez vorire conseignie." (je ne veux par être accompagaé per vous), Aiant pa sole deguerpie. (Do Cheenlier à l'Espée, e. 1182.) — In bem Behterveeighnif ju Noor. Rec. de F. et C. I. ficht: "pa; liset : ta. Dieß ift aber ein neuer Drudfebler. Dome Bweifel: f. a.

viat Yzengrin. (16id.) — Atant s'en est elé Primaut. (16id.) — La Dame s'emparti atant. (Nouv. Rec. de F. et C., H. p. 272.)— Ralez en vostre conroi. et hissons les Blas atant, et toursons vers Phinepople. (Henri de Valensiannes.)

Chenfo: à itant, aitant 1).

Aucune fois, aucunes fois (oint Berntinung): quelquefois. (Bgl. bie Pronoms); aucunement, en quelque sorte, en certains points.

Autre fois, autrefois, autre fois: pour la segonde fois, encore, de nouveau.

Le Moine autre fois l'arraisone. (Fabl. et C. I. p. 246.) — Autrefois li met une gimple. (Rom. de la Rose. I. p. 295.) — Autrefois li reprent corage D'oster tout etc. (Ibid.)

Aval: en bas, bas. (a valle Dante Inf. 12. 46. Mit Deutich: ge tal. entgegengefest dem obigen amont 3).

Jeter aval: jeter à terre.

S'en ala aval le gardin (en has dans le jardin.) (Aucasin et Nicolete.) — Je ne sai homme chi aval (ici-has, sur cette terre) Que femes doivent amer tant. (Fabl. et C. I. p. 108.)

(Daher avaler: descendre, — Avaler les degrés.)
Bal, avaux bei Roquefort. — Wie man contremont faate, so au

brauchte man auch contreval. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 32.)

Avoce, avueques, avec (Bgl. die Botwörter): outre cela; de même. (Du dessert). Adont fait aporter le fruit Li ostes Daires por deduit, Puns de grenat, figes et poires; Et avocc su moult boius li boires. (Flore et Bl. v. 1685.)

<sup>4)</sup> Li ciches homs de grant poroir Ne paul pas grant hoseur avoir Britre à un non-paisant; Doner il doit de aon aoir Par raison et faise as atroir Qu'il le lait en pois (pais) aitont, (Fobl. inclûtes. I. p. 227.) — Aitont ili galiglich mighentet morben: "Aitont, poevoquant, malgré ess provocalions."

<sup>2)</sup> Diex enseigna, mais avant fiel Celes barate et desconfiet, Que per lor autres contredient, Et sont contraise à ce qu'it dient, (Padt, et C, L, p. 326.) — Eine bethothent Stelle, die vielleicht fo jus bezünderen ift: Diex enseignent, mais avait mist Cele barate et desconfiet.

bas gang durch bie Rebenform hien verbrangt wurde, tommt haufig bei ben Alten vor, namentlich in ber Chanson de Roland, 3. 28. str. 23. 32.

A Brief : bref, enfin.

A brief, de tous estoit jugiers. (G. Roquef. Brief.)

Buer: henreusement, à propos (wird aligemein für eine Abfürzung von bona hora erflätt.)

Meatre, fet-il, par Saint Denis Buer vos acointastes à moi, (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 215.) — Buer fa li enfez engeudrez Qui à celui jor sera nez. (18dd. p. 373.) — Or dist que buer fa ore née Quant Diez l'a iluce amenée. (Fabl. et C. I. p. 201.) pou buer fa nés, che li est vis (c'est son avis) Qui s'i) pous assex miere. (18dd. p. 353.) — Se li cordelier por la corde Poécnt avair la Dieu acorde, Buer sont de la corde encordé. (Fabl. et C. II. p. 205.)

Ça en arriers, çal en arriers; sat en arriers ob. ariers; sa en ayer, sat en ayer: (çà en arrière) ci-devant.

La Bienvenne, jayve, seme çay en arriers à Savores, juis de Pontallie. (Monum. de l'Hist. de Neuchâtel. p. 271.) — Paire la firent lone tans sai en arier. (Gérard de l'inae, v. 3468.) — Car il nainte gent convertit à Den par l'ossice de predication za-en-aper. (Iden.) (Et multos quidem olim in carne adhuc . . . praedicationis ossissioni convertit ad Daum.)

Auch arrière, arrières, en arrières word apilich gebraucht. So fagt Ville-Hardouin mehrmels: vos avez oi (oui) arrières.

Dagegen bedeutete arrieres, ariers auch: wieder, zurüd.

Quant ele iert ariers la venne. (Rom. de la Rose.) — Quant ele iert ariers revenue. (Ibid.)

Dem Zay en ayer entfprech: Zai d'avant, zai davant:

Nos fumes jai za d'avant luns (f:nge, houe) de paradis, mais or sommes nos luns de meir. (St. Bernard.) — Zai d'avant estoit nouz, quant nulz ne pooit faire ceste chose, davant la naxance de la vraye lumiere. (Bid.) Calens: céans, ici dedans. (Bgl. ens, prép.) (Für céans oft: céens, céenz.)

- Chevaliers qui çaiens ont Venu por autretel afere. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 28.) - Sache bien li Empereres que çaiens ne metra-il jà le pié. (Henri de Valenciennes. p. 500.)

Andreswo chaiens, wie cha flatt ca. (Flore et Bl. v. 2255.) — Et se li Empereres le nous otroie ensi, bien le volonies chaiens requellir. (Henri de Valenciennes, p. 501.) — Car chaiens ne meterez-vous les piés. (Idem. 502.)

Begenfat : Laiens.

## Casus: ei-dessus. Gegenfat von lasus.

Li hons Prelaz Yldefonsus, Dont je vos ai parlé çasue: (Fabl. et C. I. p. 325.) — Bgl. Ça devant. (Fabl. et C. II. p. 127.)

(S. Et lai sus et sai desous. Badernagel, Alift. 2. p. 21.)

(Certes), Acertes, adcertes: 1) certainement, assurément. 2) sérieusement, instamment. 3) avec certitude.

- Cil ot que la chose est acertes Et voit les miracles apertes. (Rom. de la Rose.)
- 2) Il ne vint oneques bien d'estre couragenx, Ne de grever autri (autrai) à certes on à [sur. (Test. de Menne.) Ma dane la royae vostre mere . . . me prin si à certes comme ele pol. (Joinville, Hiet. de St. Louix.) Tous les harons et chevaliers qui là estoient en pleurant prioient si acertes que faire pouvoient au roi qu'il en voolust avoir piilé et mercy. (Froizant.) Vous me price si acertes que [en el vous ose econdure. (Idem.)
  - 3) Ils parlent à certes. Ils jugent à certes. (Montaigne.)

Monet führt auch tresacertes (très-acertes) an.

Par certes: Renart. I. v. 2173. — Certement, Flore et Bl. v. 1316. Diez bemerkt, daß die altstanz. Bibelübersetzung acertes und adecertes sur das lat. autem gebraucht. S. die Bindewörter.

## De chief en chief: d'un bout à l'autre.

Quant trestout li a raconté De chief eu chief la verité, La pout se merveille. (Nouv. Rec. de F. et C. 1. 283.) — De chief en chief tot li enquiert. (Ibid. II. p. 35.) — L'Evangle de chief en chief lut.

#### Com, cum, comme,

Diefes Bort wurde in einigen Bedeutungen gebraucht, in benen es nicht mehr angewendet wird.

1) Comment, de quelle manière?

2) Environ, presque.

Il perdit aussi comme tont son sens. (Chron. de St. Denis. p. 706.) — Il sloit reposer, qui duroit comme nne heure. (Ibid.) — L'heure de son desconchier à matin estoit rigléement comme de six à sept heures. (Ibid.)

#### Comfaitement. G. Faitement.

(à) Conseil: 1) en particulier. 2) à voix basse, entfprechent conseiller: parler à l'oreille.

Li jor ke fu emprez disner, Ke Henris dut d'iloc torner, Li Quens Hue l'ad apelé, A cunseil ad à li parlé. (Rou. v. 14623.)

En cel contemps over contemple, cuntemple: en ce même temps.

En cel cuntemple fud nne cité Sylo. (Liv. des Rois. S. Hist.
litt. de la France. T. XIII.) — Li Reis qui à cel contemple esteit.
(T. Cong. of Ireland. p. 153.)

# (Par) contraire: (entgegen, binwieber.)

Par contraire li dist : Jupiter te maudie. (Rom. d'Alixandre, p. 180.)

Dedans ce: cependant, sur ces entrefaites.

Osta son anel de son doi (doigt) pour asseurer que il terroit le treve. Dedans ce, avint une si grant mescheance à nostre gent que uns traistres ... commença à crier à nostre gent seigneurs chevaliers, rendés vous, que li roys le vous mande. (Joinville, Hitt. de S. Louir, p. 239.)

## A délivre; en liberté.

Miez voil estre Leuz à délivre Qu'en chaiene (chaîne) ricement vivre. (Marie de France, II., p. 177.) - Que cil est mult folz (fon) qui se met En sougit o en servitnte, Car mauvese est cele coustume; Qui a sun talent à délivre Ne laisse en pais nnl hume vivre. (p. 178.)

Der anderletete Bere ift fo erfläst: "Celui qui connaît le prix de la liberté." Bermuthlich ift aber fo ju lefen:

Car mauvese est cele constume Qui à sun talent, à délivre, Ne laisse en pais nul hume vivre.

## Delivrement : vite, promptement.

Delivement fa al retor Cau hoem ki.de moet a poor, (Row. 5632. 28], 5699 ) — Mai: wi fa mie lungement, Can Richart vint delivement. (Idem. v. 7424.) — Delivement l'estuet moric. (Idem. v. 7538.) — E li Dus mult delivement Desparti tut à povre gent. (Idem. v. 3636.)

Dementre, En dementre sort Endementres, En dementiers sort Endementiers: cependant, sur ces entrefaites.

(Bon de interim. - Much ital. mentre.)

La bataille est adurée en dementres. (Roland. str. 107.) Sitht über en dementres auch Vie de St. Louis par G. de Nangis. p. 453. 455.)

Et ge irai endementiers, (Renart, I, p. 157.) — La marchéande endementiers Fu ençainte d'un bacheler, (Fabl. et C, I, p. 215.) — Endementiers fu tant del tens passé. (Fille-Hardouin.) — Or te taiz, (tsis-toi) donc endementiers, (Rose, T, II, p. 72.)

Bgl. die Conjunctionen.

A desmesure: démesurément, excessivement, extrêmement 1).

Ele estoit hele à desmesure. (Fabl. et C. IV. p. 187.) — Une fille avoit de haut pris, Qui hele estoit à desmesure. (Ibid. p. 250.)

Al poet au Derain, derrain, daerrain, darrain, darrenier,

Da derain, derrain etc. dem jehigen dernier entsprechen, und ofne 3weifel von de retro (wie derrière) herfommen, fo bedeuten dieft Redensarten: gule fit.

<sup>1)</sup> Tel plaie (plaie) i out que su raude E desmesures e parfunde, (Maris de Brance, II. 490.) — Obnt Bweifel A desm. Sobann ift nach S'il seussent ste, ft. gabberent bas Condit. gabereient anymmenden.

E. Reguier el Lonc-Col plusors feit jus chaï, Ad derata le prist Rou, et en buies (fers) l'a mis. (Rou. 1166) — Bien l'orres dire au dauratus (Reim suf rains). Por que vous vueillies tant atendre. (Fabl. et C. IV. p. 453.) — Mès au darrain ne porent li Englès soulir les assaus des François. (C. de Nangis, p. 339.)

A desroi : en désordre , comme un enragé ; à la hâte.

Si humme i saillent à deroi. (Marie de France. II. p. 114.) — Uns de Meulleut quoisi le Roi Par le frain, le prist à desroi, Et dist le Roi, Rois, tu i es pris. (Philippe Mouskes.) — Por Tholomé rescoure i couru à deroi. (Alixandre. p. 273.)

#### A desséu: à l'insu.

Si l'tramist au duc erraument A desséu de tote gent. (Chron. Anglonorm. I. p. 190.)

Detres, detrez: derrière1). (prov. detras.)

Co auch par detres: par derrière.

Puis viendrai par detres. (Charlemagne. p. 24.)

A Devis, à devise : à souhait, à enchauter.

Céenz à ostel à devis, Quanques l'eu veut i trueve l'on. (F. et C. I. p. 362.) — Li vergiers fu biax à devise, Herbes i ot de

<sup>1)</sup> N'i nat seen ne lances ne egydes trenchang. Meis fauts freret de freibe a sercepps pendauer; E funt ferres le edieres de treer de wondt. (Charlemagne, p. 4.) — hier das Fr. Nickel mit Riedt vorgetidigen, deres justime. Destare ministe et demourd pur bereibneh, jeffer eder ging gerarbein demont. — Noch scheinte ferte verbädgig, und es mödle wold abyntürzen fein in fet, der einstehe feit.

Archer arers XL die. So cute brest [bais] vereninnet Ixer fres un abnehennen. Dereger vin serres passes, Let Frein gu nand detere, put pani vereint eele geal, di erenwident ferminel. Detress lie frez un weie, (verehirsensen), E von ver vendrum en nie. (T. Cong. of fredond. p. 34.).— Dief Stelf scheint frei verbecken ju fein. Schon die Jodi int foum richtig, de nochher [b retimmet quarante" fielt. Wenn ich mich schen nicht suheistigt machen benn, Mich er offichen Retriebt.

Archors aversz trente die; Eu ceste bruce versimeet Ler foret ue cebuchement, De ci que vas serrez passez Des Yrreis que sant detrez. Quest pessé serrant cele gent, Si e'espandront fierement. Detree lue frez une vaic etc.,

mainte guise. (F. et C. III. p. 115.) — Bien fu fete par grant mestrise, Nature la fist à devise. (Ibid. p. 425.) — Bele, plaisans ert à devise. (F. et C. VI. p. 11.)

So à sa devise : à son gré. 3. B. Lors fera Diex à sa devise. Bgl. Requesert.

Dreit, droit: justement.

Tout droit à celui temps que je ci vous devis. (Berte aux grans piés.)

Dunc, Donc, Dunkes; Adunc, Adonc, Adonkes, Adonques.

(Das fat. tunc, ad tunc.): alors 1).

Dornit aveit, nuez danc veillout. (Rou. v. 5596.) – Robert ki danc ert Reis de France. (Idem. v. 733.) – Quant iessi fureat li archier, Danc issirent li Chevalier. (Idem. v. 1619.) – Premiers l'apeloit il par son nom, à cui quant li hom Deu ne respondoit mie, danker rumpit fors mance à ses laidenges. (S. Grégoire.) – Et quant il en cele meisme citeit astoit venux devant la Glise del hien eurous Apostele Perron, danker glazat (glissa) li piez de son cheval. (Idem.) – Li rois Philipe, adonquer rois de France. (Miraceles de St. Louis, p. 183.) – Adonques se tint-il por fols. (E. et C. 1. p. 8.) Alexandre adone lui donna la lettre. (Amyot.)

Adone , wie " nun" auch von der Bufunft.

Adonc vos redirai après Coment Jason et Herculès Alèrent querre la toisson Par engin et par traison. (Ben. de S. Maure.) La Fontaine machte noch Gebrauch davon; in den Nouveaux Contes brift ets:

Adone me dit la bachelette: Que votre coq cherche poulette.
— (So ital. dunque, adunque.)

Dunc - dunc wurde auch gebraucht für: jest - jest; balb - balb. Juste Saine ala tant musant Dunc ariere e dunc avant. (Rou, v. 7190.)

<sup>1)</sup> Quant l'un acier à l'antre joint, Donc ne monjeates vos donc poist. Par grant ire, pom offerir, L'alastes à deus point saisir, Venisics vers moi tei rirès, (Trist, I, p. 234.) — Bermuthich: Donc ne terjastes vos one point. (tarjastes: tardâtes.)

Mehrmals trifft man auch auf des donques :

Et des donques touziors jusques à la fin, ele fa sous l'obedience de l'abesse du couvent. (Vie de St. Louis p. le Confesseur p. 64.) — Et dès doncques ele comença à veoir et apercevoir les choses. (Miracles de St. Louis, p. 176.)

Ebenso idonc (Chroniques Anglo-Normandes p. 7.) [swei Mal.]

Dunt, dont: d'où. Par unt: par où. (von unde.)

Et cil li demande son nom, Dont il est et de quele terre. [Gold, et C. F., p. 291.). — Quant la Dane le vit, ai li demanda dont il estoit. (Rom. da Cuera de Ponthiea.). — Dont estes-vou? Je suis d'Artois. (Foht, et C. I. p. 363.) — Dont venez-voi sisimair? (Romat. I. p. 231.) — A une via par ant l'um (on) montad à l'estage meien. (3. Liv. de Rolt.) — Par unt le tilens engendrés seit. [Lexigin. d'Aristote. & Rop. 11. Cyrub.)

#### Durement

bezeichnete einft nicht fowohl Barte, als einen ftarten Grad einer Eigenfchaft ober Thatigfeit.

La dame est bele darement. (Marie de France. 1. p. 116.) – En la vile out une abeie Durement riche et garnie. (18id. p. 188. Sgl. 138.) – Ce m'iert avis en mon dormant Qu'il estoit matin durement: (Rom., de la Rose. 1. p. 6.) – Je endroit moi n'en esjois (darement quant les oñ. (Isbd., p. 22.) – Li uns croit l'autre darement. (Fabl. et C. 1. p. 178.) – Nus ne loe si durement Comment. (Fabl. et C. 1. p. 178.) – Nus ne loe si durement se merveilla. (Isbd. p. 21).) – Molt durement se merveilla. (Isbd. p. 21).) – Celni qui l'aime durement. (Isb. 313.)

Ekevos, Ezvos, ezvous, estes-vous; estivos; cykevos, estes-le-vous, es les vous etc.

(vom lat. ecce, ecce vos, wofür in der vertraufiden Spracht auch eccos vorfam, wie eccum, eccam, eccillum, eccistum): voilà; — le voilà, les voilà t).



<sup>1)</sup> Echeles ja sui-je Tristan, Ki en tristur vif e en baan. (Triet. II. p. 119.) — Echeles ift im Glossaire mit einem Frogepunkt bezeichnet; es ift aber offenbar fo viet als es-le, es-les. — Statt Ki fordert das Bersmaß: K.

Quant II is of un poi esté, Et ros le Vesque remonté, (F. et C. III. 437.)

- Bobl: i ft. ii. und: E-ros ft. Et sos.

Etevo ke li parole est faite chara. (Bece Ferbum caro festum est.) (St. Bernard.) — Euvos li messagiera qui viennest (Rou, v. \$33.) — Esvos granz plaiza, granz ploréix, Ervos grant noise e grans criz. (Ibid. v. 69.) 93.6 539. — Esvous la joiet (Le Dict de la Oriesche d'Yurr.) — Er vous le pais tout destruit. (Flore et dl. v. 75.) — Ette-vous le vrai theus Ories (Le Parquetoir et dl. Retrict.) — Este-vous venn le preudome. (Fabl. et G. III. 467.) — Est-vux. (Roquef. Mei. Preie: Rocher.) — Es tes vous andeus à escola. (Flore et Bl.v. 217.) — es les vos. (1231.) — Cy he vou uns hers vient. (St. Bernard.) — Et dous dist: Ci que vos je vig.(?). (Tune ergo distit: esce vain.). (Ibid.)

Es allein. (Renart. 1. p. 207.)

Anmers. Dach und nach fam ver von veer (voir) aus. Bgl. Fabl. et C. III. p. 31. — rever, p. 251: rever là le boçu où gist, (voilà encore).

A emble, auch en emble: en cachette, en secret.

A emble s'en torna fuiant, Que li musart ne la sivist. (Nonv. Rec. de F. et C. II. p. 161.) - repostement et en emble. (Rom. de la Rose. II. p. 398.)

Enaise, enaises, ennaises, anaise, anaises: environ, à peu près. Gin Rebenwort, bas wir nur bei wenigen Schriftftellern finden.

A un altre tens skinnent vinrent à lui alcun pelerin priati la merci à dechireix extinnenz plain de d'aspelex si que il semblevent anaisse nud. (S. Grégoire. Roquefort. Drapelex.) — Redempte lo veste de Ferentine honorable home de vie qui anaisse devant ces set nans. (Anute hos fore annos septem?) s'en alat devant ces set nans. (Ault. Roq. L. O.)— Et en tel maniere ichius rechen en grant glore des Flamens gouverna se tiere (sa terre) en grant sempranche (modération) en l'autre tens de se vie enaisse par doux ans. (Anc. Chron. de Flandre, p. 49.) — ennaisse par deux mois. (Bid. p. 50.) — ennaisse par tout l'an. (Bid. p. 51.) — toutes ses chooses ennaisse perdeux. (Bid. d. 7).

#### Endroit nach ici und la.

3ft an "bierorts, baorts" ju benten, ober gilt bie Erffarung:

directement, justement, wie Roquefort: "il estoit là endroit " ere lautert durch : "il étail directement là ?"

lci endroit gist un cors saint. (Renart. 1. p. 178.)

### A engrès : avec empressement.

Bermandt mit engrand, engrans. S. F. C. IV. p. 369. - Bgl. Engressement: avec importunité, fervemment. (Roquef.)

### Enne: vraiment, done 1)2).

Malvais chétif, c'avez-vous fait? Euse savez-vous que jo estoie là vos fesistes cest mal? (Vie de St. Nicolar.) - Yengrin jure Saint Espir Qu'il l' menra tout errament Par tel mauirer, s'il li ment, Que jamais ne le veille croire. Bien dis, fait Renart. Enze voire, Pait Yenegrin, si voit sa voir. Quant Renart voit c'on le mocoie, Si iriés fu, ne set que dire. (Renart., P.V. 23.) — Enne porroit bien avenir Que li Rois perdus revenroit! (Chron. Anglonorm. III. 123.)

Damit mag in Berbinbung gefest werben :

Ennement: vraiment, en vérité;

welches Requesert eitiet als " mot de l'invention de Coquillarte, bas aber boch aus enne hervorgegangen ju fein fceint.

Ma dame, vous plaist-il dancer? Et grant mercy, se me distelle, Ennement je ne puis aler, (Cognillars.) — Et puis, et puis, où est ma dame? Que faict-elle? y a-t-il ame? Ennement elle est sar le lit, Elle repose ung petit, Ce me dit lors la chamberiere, (Bolt).

<sup>1)</sup> Tristan. I. p. 146. Et ene voies l'en requier Priréement à ton conedier, läft fich nicht leicht hieber gieben. Bielleicht foll es beifen: ane evie (fois)?

<sup>2)</sup> Or rüssig pas dit que sener, Ainz aus faillie et fernance Quant la joie et an sieport, Chui qu'in trah et mort Vanil mon palefrei este avier, En ne mit il fet desroier De cele que avoir caidoir. Il s'att aux hom qui amer doie Celui qui trahison li quinert. Moit est hardis qui me requiert, Mon palefrei, ar rien que j'ain Euvoirezi il dont je n'tien, En ne m'a il desircé De la donper. de la hianté éte. (Fabl. et C. I. p. 192). — 1) justi Milli Enne. 2) Gemildein nudé déport qui feciden. 3) Semilo tre panticles nudé que par la freiden. 3) Semilo tre panticles nudé que pais cin Pantit pa feçin ils. 4) Wohlte Envoirezi il dont je Noire.

### Ens. Ens : (v. intus) : dedens.

En Saine vindrent, enz entrerent, (Rou, v. 333.) - Lors entrai ens, sans dire mot. (Rom. de la Rose.) - Et lendemain furent enz traites les nés et les vaissiels. (Ville-Hardouin. p. 451.) - Si les remistrent (repoussèrent) ens mult durement. (Ibid.) -La nuit fu pris li Lions enz1). (Marie de France. II. p. 117.) Stht oft mettre ens; ens mettre.

Ensemle (in simul), ensemble; ensemblement.

Diefes Bort batte neben ber jebigen Bebeutung einft bie allgemeis nere : jugleich.

Je Jahans ensemble sires de Estavaie. ("Jean, co-Seigneur d'Estavaver. (Monum, de l'Hist, de Neuchûtel, 136.) - [Dieu:] Je crée ensemble toute chose. (Le Mystère de la Passion.) -Avoient dure guerre ensemblement les ungs contre les aultres. (Joinville, Hist, de St. Louis.)

<sup>1)</sup> Delez la chambre en un vergier. U ele alout esbanier, Là instorent lor parlement Miluo e ele bieo suveot. (Marie de France. I. p. 330.) -Bermuthlich: La ens orent ete. Levat e le coeterel prist, En becap de argent versat La baiere ke il dent

tornat, Paiet me assist le banap al poiog. (Trist. II. p. 120.) - 1) costeret (vase, flacon), mas menige Berfe borber fieht. 2) Le baivre ober beivre ke il enz turost. 3) Puis m'assist.

Li dus voit le mesage, de mal taleot s'aire, Et o prises les lettres que li rois fist escrire; Couout çou qo'il ot ens, ear il savoit bico lire, Et respoot par icon qu'il o'ot talcot de rire; Orgnel mande Alixaodres, si com ti oi descrire, Que ma cité li rende, et vers lui m'alle affire, Et a'il cout ne siut faire, si com la lettre oi dire. Il oos preodra es maios et fera tous ocire, U coier à la mer o ardoir comme cire. Mult ne tieg à malves, se ne l'ec fae desdire; Si pris eui ses poisins, mestier aura de rire. Et a dit à ses homes: demaio feres martire De cescuos caitis qui nos quideot affire; Qu'il eo soieot destruit et coreciés lor sire! (Rom, d'Alixandre, p. 82.) - Bobl: 1) lee meeagee, entfprechend bem frubern Berfe: Li Rois prist ees mesagee, s'es envoit (a) Balet. Diefem gemag ift auch fpater gu lefen : Li mes o'ont pas forfatt c'oo les deust veire. (ft. a und le.) 2) Gilt bie Bariante iror flatt ieou. - Ebenfo : ei con ne soel ob. sius faire. 3) Rann or guel ohne Bermott gebulbet werben? 4) me ft. ne. 5) Beide Remebur bebarf ber viertieste Bers, bei bem bie Bariante mire flatt dire angeführt ift?

Ensi; elnsi; ainsinc, ainsinques, enseinc, ensinques, insing, einsinc, einseint: — bas jehige ainsi.

(Ucher die Jusammenfthung blefes Wertes find manderlei Bereintubungen gedigter werbert : neuen sein aben ein; in-neit; anneter Wertellfichtigung. In-nie hat Menage burch die Berglichung mit bem span. nat; bas er von ad nie abliete, aur rechtertigen griche. Biefe man mit Die 3, voor not ein von, es schollen, es tabfan, es so yn denten: vor Women und je, vorzugsmeist, es, genach f., genach f.,

One s'en erent ainsinc foi. (Rom. de la Rose.) — Et vont ainsinc partot najant. (Idem.) — Nos nos gloresions eo noz tribulations; easí deit chascuns soffrir et aveir joie. (Comment. sur le Sautier.)

Ainsi comme ainsi: en tout cas.

Ainsi comme ainsi, au premier jour, la commune necessité t'appelle. (Montaigne.)

Ensement : pareillement, de même,

ift ohne 3weifel damit in Berbindung ju feben, wenn fcon Roquefort es für eine Debenform von ensemblement erfiket. Tout ensement com weist hauptsächlich darauf hin. (Bgl. alsimeot.)

Des altres venz font ensement, (Ron, v. 107.) — La quarte feiz (fois) dist ensement, Unkes ne pout dire altrement. (Id. 516.)

Issi (v. ecce sic), issint , issinc , issiques pertrat febr oft die Stelle von ainsi,

Lesi nos a Ernouf dechéuz (déçus) e gabez (joués), (Rou. 4174).

Lesi come Thiébaut li aveit enseingaié. (Idem. 4451.) —

issi lisum. (2533.) — Bgl. übet issi: Marie de France, Purgat, v.
638. 817.) — issint que tu ne poes estre garis. (Roy. Escrache.

Bgl. Estonic. Tay.) — issiquest y, (Roner, I. v. 6261.).

Ensivant, ensulvant,

wurde nicht bief als Participe, fondern auch als Adverbe mit ber Bebeutung: baneben, babei, barauf, fobann, ferner, in ber Folge, gebraucht.

Et ensivant maodoit au Roy etc. (Chron. de St. Denis. 668.)

— Si se commeocierent à fonir, et ensivant il y en ot deux

<sup>1)</sup> levit (ft. ft breimal ft. iseint ober iesi (ainsi). (Roquef. Chalanger.)

cents que morts que noiés ylec. (Hid. p. 690.) — Et après ce entivant, pour ce que la très grant famine easuiot si croissant et angoissant pluseurs hommes et femmes pourca créatures traveillans et labourans de faim, par rues et par places à Paris monroient. (Mid. p. 693.)

Mameet. Wenn ensivent noch an fiett, muß nom als west brougl acten, obe zu biefen Daupwert geber, ober nicht. Möhrend ein in de grace ensivant offenber Participe fi, sie binwieder noch der Western er eat an löfers Adverbe, in der Bedrutung: ferner, darauf, jodann. G. Chron. de Saint Dens. p. 665. Selfjefte won beiten.

Ensorquetot, ensurketut, en seur que 10t, ensurquetout (insuper quesomnia): par-dessus, outre cela, de plus; surtout.

Ensequetot al comencier?), Rou, v. 15550.) — Enserkett deveriement. (Les Enseijanem, d'Aristote.) — Molt est genglerres (impent) et plant et variement. (Les Enseijanem, d'Aristote.) — Molt est genglerres (impented) et plant et p

Ent (v. inde, wit unt, ont v. unde): das jehige en, das oft als Adverbe, häufiger noch als pronom erscheint?). Alés vus ent.

Entresuit , entreset. (v. intersitum?) 3).

Rannouard icheint in Bezug auf Die Bedeutung Des provenzal atrasag, bem er entresait entgegenhalt, gefcwantt gu haben, indem er eint

<sup>1)</sup> Gang nurichtig ift Die Rote: " avent de commencer."

<sup>2)</sup> Il ne puet mais alaudre, fuisent à esporon, (Alixandre, p. 273.] - f. fuit d'ent.

<sup>3) 3</sup>n bem Rom. d'Alixandre p. 371 fieht 2mal entre fait ft. entresait,

boppelte Erflarung gibt; certainement und de suite. Ge gilt aber nur die lettere, und tout entresait gleicht vollig : tout de suite.

Sanz faille ce que pis li fet Plus fort li agrée entrest. [Fabl. et C. II. p., 2(3). — Dont je ne me vueil pas teisir, Aint le vos vueil entreseit dire. [Fabl. et C. III. p., 13h.) — E il i eourat entresait. [Rom. des 7 Sages. v. 1352.) — Par le unien chef, or recevera La merjet tout entresait. [Romar. I. p. 238.]. — Be l'irai dire qu'il vons pait Quinze sols trestout entresait Tantost que il aura chanté. [Fabl. et C. III. p., 405.)

Entretant (inter tantum): pendant ee temps, eependant, sur ces entrefaites.

Entretant enveia Rou espiet Baiex. (Ron. v. 1317.) — Entretant vint à Rou, d'ultre mer d'Engleterre, Messaige, ki li dist etc. (1bid. v. 1364.) — Entretant parleron de fere acordement. (Idem. 1450.)

Entrues, entrues, entreus (inter hoc ipsum): pendant ce temps; dans ee moment.

Entrues est Berengiers levez. (Fabl, et C. III. p. 351.) Bgl. Bindemörter.

Envis, à envis (invitua): 1, avec regret; malgré soi. 2) à peine.

1) Voirs est que inoult envis lessons Et nos avoirs et inmaisons. (Fabl. de l'Unicorne et du Serpent.) — Mès à envis on
volentiers Sera à la Cort ses sentiers. (Renart.) — Ou volentiers
n à envis. (Fabl. et C. III. p. 15. Bal. 22.) — Pois usu es che

volentiers Sera à la Cort ses sentiers. (Renart.) — Ou volentiers on à entir. (Fabl. et C. III. p. 15. Bgl. 23.) — Puis que ebe vient au eongié prendre, Je doi premierement descendre A cheus (eeux) que plus à envis lais (je Inisse). (Fabl. et C. I. p. 107.) — Le plus envis. (Test. de Meung. v. 1836.)

... 2) A ansia se pout onques felonie celer. (Rou. v. 4257.) — Cer for de lottes para sasis (assigégé Leuvi eschape feur prise. (Rom. de la Rour, II. p. 206.) — — Paéent envis garir. (Idem. p. 280.) — Envis avient qu'il ne soit lierres. (Idem. 325.) — A traire et à anneur un tonina de vin à nostre ost trente chevaux y convencient, et envis le pooient oster et remner de la boue. (Livra. de St. Denis.)

Bei Spatern, envy.

Je ne retaste jamais qu'envy ee qui m'est une fois eschappé. (Montaigne.) - Je le fais maigrement et envy. (ldem.) Entor, entour - und Environ.

Benes von der Beit - biefes auch vom Det :

Entor huit jors. (Rom. de la Rose, III. p. 77.) — Vingt ans ou entour. (Miracles de St. Louis. p. 189.) — Entor la penteconte. (Ville-Hardouin. 24.) — La presse crut environ. (Rou. v. 9159.)

Brrant, crramment, erraument (v. errare): promptement, vite, sur-le-champ.

Errant a canpée (conpé) la corde Dont il ert ens el col loiiés. (Fabl. de la longue Nuit.) — Si fud délivrés erraument, (Marie de France. II. p. 452.)

Das Bort murbe oft feltfam veranbert :

arromant, (Fabl, et C. IV. p. 198. 245. Bgl. 426. - auramant, araumant, (N. Roc, de F. et C. I. p. 106.)

Daneben findet fich esranment, esrament, esraument. en erre 1). (Trist. I. p. 91.)

\_\_\_\_

Ersoir: hier au soir. - Bgl. L'autr'ier.

Par cest païs dist-on, ersoir me su mandé Ke vos avez en sieu al Duc Huon doné De tote Normendie la slor e la bonté. (Rou, v. 3378.)

Bleich nachber ftebt : er matin.

Je pnis bien afermer de voir Que je l'essaiai bien ersoir. (Renart. II. p. 246.)

Er, Jer.

Rou. 735. (, dernièrement.") - her. (Roland. str. 193.)

# A Eschar; par eschar: en dérision.

Qui tient mariaige à eschar, Et qui lou desront et devise, Dien escharnist et sainte Yglise. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 4.) - par eschar. (Miracles de St. Louis. p. 162. 95.)

### Escient.

A escient , à bon escient, en bon escient find Redenbarten, weiche febr haufig und in mehrfacher Bedeutung vortommen. 1) franchement,

<sup>1)</sup> Tout erramment corre apresta, A tous les freres congié prist. (2 gab. a. c. Reuenb. Obiche.) - Bobi: c'oirre obte c'erre (voyage).

sans frinte, tout de hon. 3. 8. à parler an éou escient, 2) réclement, en vérité, en effet, p. 3. Il n'y n rien en éon escient en nôtre paissance que la volonté, 3) à dessein, scienment, aschant hien ce qu'on fait. 3. 8. se blesser à escient, 4) comme if fant, fort, violemment. 3. 8. Ils evente eavie de rire à éon escient. — Ils estoient fouettez à éon escient. L'auter Zeiffelt aus Montaigne. — 6; blesé (blessé) à éon escient. Amyot.

Bon bem Adjectif escient wurde auch gebildet escientement. Roch ift eine feltene Korm au erwähnen:

Mien escientre, plus ad de deux cents aus. (Chans. de Roland. 41.) — men escientre. (40. 58. 60.)

Statt escient trifft man auch scient an, folglich à scient 1).

A escons (entipe, esconser) (n. abscondere): se cacher, voiler, coucher.

A escons tornoit li solax (soleil). (Fabl. et C. IV. p. 367.) ---Li solax s'en vait à escons. (p. 368.)

### Escordement : de tout .. coeur.

E préia Dex escordement K'il le conduise, se li plaist, E salvement aler l'en laist. (flow. 3837.) — Ce li estoli usis en son soniant K'il en proioit Den molt escordement Ke le savaist le sien oisel volant. Tant en proioit Karlon li rois poissant Que cil gisel firent escordemant Et pais ensumble, joie et onor etc. (G. de Fianc. v. 1924.)

Diefem Adv. mag entgegengehalten werden fondelment ob. fondaument (du foud du coeur. (G. de Nangis. p. 323.)

A eslais, à esles: rapidement (entiprodumb ealaisser, s'ealaisser.
Les vilains corent à eslès. (Renart. 1. p. 63.) — Es-vos deus prestres à eslès. (Idem. p. 95.) — Si comme je vin à eslès. (Id. p. 222.)

Ift nicht biellicht auch I. 260. in ben Berfen L'art de phisike ad tant use, Que mut ein aufne de mescines (medecines), Tant cunnst herbes e racines; flatt aufnes , bas Beimert seientes (tunbig) aufunehmen?

E hi laran encontre, e eanz eri a aeient it leit aler, si l'amend etc. (Angelfachs. Gefepe. Schmid. N. 48. Records. N. 49.) — Obne Bweifel : a ciant für à sciant. Rachber ift auropera genquer als auropera.

<sup>1)</sup> Marie de France. Lai del Fresne. v. 209 ift ascient ju trennen. Ches fo Lai d'Elidue v. 188. — Ift nicht vielleicht auch I. 260. in ben Berfen L'art de phisike ad tant ust,

Co auch à plain eslais, de plain eslais (G. Roquefort. Eslais.)

— à grant eslais, (Renart. I. p. 47. Fabl. et C. IV. p. 86.)

A esme (v. estime): d'avis, dans l'espérance, sur le point.

Tandis que il estoient à ceme de prenre la ville, en li manda de l'ost le duc que il n'alast avant. (Joinville, Hist. de St. Louis. p. 274.)

Par espécial: principalement, surtout.

Brusla et destruisit plasienrs des villes de son pays, per espécial Esparné, Vertu et Sezanne. (Joinville, Hist, de St. Lonis) — Dieu m'a donné la gráce que f'ai esté bien de toutes parties, et des hôtels des rois, et par sapécial du roi Edouard et de la moble reine, sa femme, Madame de Hainant. (Froiszart, an parlant de hi-méme.)

Gbenfo especiaument. (oft in det Chron. St. Denis.)

Espeir, Espoir: vraisemblablement, probablement, - "wohi"; peut-être.

(Wenn auch el mien espeir (Ron. v. 34. 5:265) vorfommt, fo ift boch das nebenwörtlich gebrauchte espeir, espoir ohne Zweifel ursprünge. Ich das verhe : j'espère gewefen.)

Die erfte der angegebenen Bedeutungen: probablement, fceint bie vorberrichende gewefen zu fein.

Ja espoir gré ne l'en saurai, (Rom. du Ronart, II. 217.) — Se ii Quena le pooit savoir, II te froit espoir desfaire. (Ridd. 237.) — Car ambedai, 'ce sai, morron Plantonts, espoir, que ne vorron (que nons ne voudrons). Mès ce n'iert pas, espoir, que ne vorron (que nons ne voudrons). Mès ce n'iert pas, espoir, que ne vorron (que nons ne voudrons) mès ce n'iert pas, espoir, que nes vorrent que nons ne voudrons dessemble. (Rom. de la Rose.) — Nell porriés espoir prover. Ne son silians garans trover. (Rém.) — Vous ne troveriés son per, Espoir, en quatorac cités. (Idem.) — Car s'en apert les grevions, Espoir blasmés en serions. (Idem.)

A Esporons, esperons (verwandt mit Spern - fpernftreiche.)

A esporons les suient, convoitus d'es ferir. (Rom. d'Alixandre o. 182.) — Quant il furent armé, corent à esporon Trestout à Alixandre por our sa raison. (Ibid. p. 430.)

A estal. (S. Estal bei Roquefort): fixement, d'une manière fixe;

Mais Normanz à estat s'esturent. (Rou. v. 6799.) — Engleix de setal se tenient. (Alem. 13, 191.) — Toute jour l'esgarde à estat Li Clers, si qu'à paine se cille, Et li autres ama sa fille Qui adès i avoit ses iex. (Fabl. et C.-III. p. 239.) — Si s'arrestut tot à estat (Fabl. et C. I. p. 97.)

En estant (v. ester , fteben) : debout.

In ber Chanson de Roland ift biefe Formel fogar mit ester felbft verbunden.

N'i ad cheval ki puisset ester en estant. (str. 180.)

Li soleilz est remes en estant - wie: ift fleben geblieben. (Roland, 176.)

Pie estant, wie: fichenben Fufies. (Renart. IV. p. 263.) Bisweilen wird estant als Subst. behandelt:

Lors en mon estant me dressay. (Le Dit de l'Eprevier.)

Estament : aussitot, incessament. (von estar, ester - ftebenben

Qu'il y vienne tout estament, (S. Rog. Suppl.)

'A ob : par Estrif ob. estris; avec empressement; à l'envi.

Ceste envie doirent moine avoir et embracier par ardant amor, que tuit se painnent d'avancier li uns l'autre et ennorer, et porter li uns l'autre et engrant pacience et lor enfermetez et de cors et de mors, et estre obediens li uns à l'autre à estréf. (La Règle de St. Benoît. E. Roo, Ennorer.) — Cil sunt tuit à estrie coru. (Ros. v. 7223.)

(Estros) A estros, à estrox, à estrous, à estrus: à l'instant;

Sires, dit-ele, dites vos Que mon frainc aurai à estros? (N.

R. de F. et C. I. 11.) — Lores lon fiert messires Gauvains A celtrox etc. Ubid. 23.) — vient è estroux. (Requestre. Ettros.)
— A estrous le perdrons. (Flore et Blancest. p. 291. 28gl. 2108.)
— Et loisument le vos sil Que je le vi tout à estroux. (Renett. I. v. 1347.) — A estrous il denanderent Qu'ele celni leur eseignant Qui ce ot fet, pas nel' celast. (N. R. de F. et C. II. p. 133.)

Much tot a estros.

. Et.

Et nebenwörtiich, wie bas fat. et ftatt etiam; (anssi, de meme) gebraucht, tommt gemilch felten vor.

Vués-to daukes en l'ovrange (ost ovraigue) de Nonnosi consistre alcone chose et de la sivance Héliseue? (St. Crégoira, (Fisnea aliqué) in operatione Nonnosi de imitatione quoque Elisat cognoncere?) — Se dist à lui: et tu estoies avec lheaus de Galeileie. (S. 3 ètete. T. Il. p. 20.) — Se vos une autre fois vous enbaitez en autre tel point, dont Diex vons gart, et nons assis nous vous rendomes ci-enforcii tout ec que nous tenons de vous. (Henri de Fainciennes, p. 492.) — Com dunkes cele meisume chos dut conue et des pluisors. (Sicust une rese aedem etiam mutiti innotati. (St. Grégoire. B. Roquef, Niules) — Du grenier, du celier, voire et de sa beurse d'aultres ont la meilleure part de l'ausge. (Montaigne.) — Mais et. (Anc. Chron. de Fiandre, p. 73.)

### Faitement.

- a. S] faitement. (G. Unbeft. Fürm. si fait) entfpricht: ", fethan": fo, feldermaßen.
- b. Com faitement, comfaitement, confaitement: wie; "wiethan."

(Faitement wird oft in biefer Berbindung untichtig erflart; adroitement, finement.)

Alez tost, si le faites prendre, Si le faites ardoir ou pendre, On sel' castiez si faitement, K'essanple i prengent si parent. (Marie de France, II. p. 252.) — E si faitement commença, (F. et C. II. p. 131.) — Li Maistres dit si faitement : Nos l'aiendission bonement. (Isid. p. 132.)

Bgl. Ensi faitement. (F. et C. III. p. 421.) Issi faitement 1).

Demanda II cans [attenent II est venne et de quel terre. (Marie de Fannea. L. p. 72.) Mais que un dies Vaventure, Par quel guise et confaitement Ta venis chi si soutienment. (Mid., p. 564.) — Dou Viliain et de la Surpen Nun mustre ci canofitement Ornet ensamble caupaignis E loisnaté par foi plévis. (Ib. II. p. 267.) — Auenne lesse deffernée Sa poitrine, pour ce évan voic Cam fetenant sa Cart blanchois. (Fabl. et c. III. p. 190.)

A la Feie , foie , fieie , fiée , fie (von vicem)

ift zwar basfelbe, was bas jehige à la fois, bebeutete aber : bisweilen, mandmal, und wenn es wiederholt wurde; bas eine Mal, bas andere Mal, baib — baib.

A la feie Engleiz ruserent, Et à la feie retornerent. (Rou. 13. 189.) — Nos parlons à la fieie contre les vices. (St. Bernard.) (Interdum enim contra vitia loquimur.) — (Bgl. Roquef. Ultre.)

(Fi) De fi: certainement, pour sur. (vetw. mit fides.)

Ce puis-je hien de fi savoir. (Fabl. et C. I. p. 1922.) — Dame, dist li Emprerere, or sachiez de fi, qu'il ne sera mie longuement gardez. (Rom. des 7 Sages.) — Li Stres sot de fi que ses levriers ot ochis (tué) le serpent, pour son enfant secourre. (Ibid.) — Et si puez bien de fi savoir Que je li si fet grant domage. (Renart. I. p. 1711.) — Fet Renart, or saches de fi Que je me morrai de ci. (Iden. p. 1722.) — Beax filz, ue lo et on anii, Ains que tu saches hie de fi S'il t'aime bien versiement. (Fabl. et C. II. p. 48 b.)

A la forclose: en cachette.

Quant il avoit la teste armée, Quant il ert au tornoiement, N'avoit soing de dosnoiement (amusement) Ne de joner à la forclose. (Fabl. et C. l. p. 166.)

<sup>1)</sup> less fuiterement parlouent. (Marie de Franco. II. 445.) — Db bicles faiterement genau ift? Doch tommt auch con faitièrement vor Chron. A. h. Muisis. p. 45, 67, 88.

<sup>2).</sup> R og u efoct berhand auf eine felffame Brife zwei Bebentungen : "parfeltenmen, "de quelle ficon;" man ficht aber wohl. baß er eigentlich bie erfte geftend mochte "indem er beifrügtes "confecte " und nach canfetement im Lepte ein Romme lepte.

## Forment : fort, beaucoup.

Forment en est esléesciez. (Renart.) - Icil bouton forment me plurent. (Rom. de la Rose. 1)

A sort de fort hore, forte-heure: sous une malheureuse étoile, malheureusement [fitten.]

Né à forte heure. (C. Roquef. Forte-heure.) — Adès me plot à demorer A la fontaine et remirer Les deux cristaus qui me monstroient Mil choses qui illec estoient. Més de fort hore m'i miré: Las! tant en si pais souspiré: (Rom. de la Rose.)

Man trifft auch an : au plus fort und au fort aler: au pis aller,

# Fuer (von forum)

bebentete prix, taux, wie folgende Stellen zeigen:

Que toz li mons nes loc et proise Au fuer qu'eles estre désasent. (Fabl. et C. I.- p. 165.) — Mès terre avoit à petit fuer. (Ibid. p. 167.) — Elle ne puet perdre son prix N° le fuer de son marige. (F. et C. I. p. 175.) — Al fuer de checeune cuntrée Achatoent foerre et viande. (Ross. v. 7338. 28gl. 731t.) — Ascune manière de gent fianceut, ou créantent, ou couvenanceut que il n'ouvreront mais (se travailleront plus) à si has fuer

membres. (Febles inedites. I. 174.) - Ohne Sweifel: D'aen ob. D'aun (alas.)
Diefer Stamm if überbaupt oft berfount worben.

A ce que oiseuse (ossiveté) ne peresse iparesse) Mon sens n'endorme ne he blesse, Me ruell traviller et pener D'un petil jardin à heure, Od chascant pourra, ce me samble, Et fleer et freit cuitir ensimble: Fieur que à oir ett delitables, Fruis qu'en cet fuie et profitubles. (Fables indélies. II, 447.)

Daju lautet eine Rote: "A hever, acherer." — Dief entspricht folgeder Sielle, p. 516: — Sire rieillart, Moul est fol, se Diez me gart, Que ne faites que achever Vous travaillier et vons pruer.

Was mich betrifft, so bin ich versichtet, daß beibe Mate abener zu lein ift. Ja, bas der erfem Stelle beigegebene lithogenophirte Bacffmile enthalt beutlich biefes Seinwert. — Bon biefem Bacfmilte feifft aber michte ich im legten Becfe abgeben: Fruis qui est en fais profitables,

<sup>1)</sup> Farmant la prie, en spa varage, Amurs i hace son message Qui la somunt de lut naur, p'alir la fist e saspirer, (Maris de Françe, I. p. 422.) — Sermuthifié: priet (fit nobm fein Bilb in ibren Sim, 9b. in fit out.) Pour toi avons griefmant Dame et de travail farment, Ce li ont dit les

counie devant, ains croissent le fuer de leur autorité. (Const. de Beauvoisis.)

Daber bilbeten fich folgende Phrafen :

a fuer. Et quant li marcheanz revint, A fuer de sage se prova. (F. et C. III. p. 216.)

à mu fuer, und à neum fuer un telem Preis, auf telm Buffer. Il ne respondi que à nat fuer il ne feroit le marine jeunoit au te à nut fuer la pez funt faite. (Jeinville). — Mes je ne voudroit à anut fuer Oui fassent de vous au-dessus. (Feht. d'Etorouroi) à Qu'issir ne li puet à nut fuer La grand pesance de son euer. (F. et C. I. p. 134) — An mains gardée-moi vostre cuer. Et ne sofficés à neum fuer Que Jalousie etc. (Rom de la Rose.) 1:623. — Sa hole bouche à neum fuer Parler ne puet, n'un seul mot de doux euer Que ja por Dieu à neum fuer. Me je vos pri moult de doux cuer Que ja por Dieu à neum fuer. M'endurt vostre grant cortoisie Que nus me face vilaine. ((Jéan. p. 36.). — 36.)

(Das Bort hat fich noch in den Phrosen erhalten : au fur et à mesure , à sur et mesure. 1)

### Gaires, das nachhetige gueres,

(von dunfler Abfunft [bald von avare, bald von gran ren, bald von gat ic. abgeleitet]), bedeutete anfange: beaucoup, bien.

S'il a gaires de tex loviaus (jeunes loups; loups) Entre ces apostres noviaus, Eglise, tu es mal haillie. (Rom. de la Rose, II. p. 332.)

Die bestätigen auch seigmet Stellen mit der Hem generns, guere. Sans gewer de pertie il fut seigneur de la ville. (Chastellain.)

— Ce seroient choses longues à réciter et ne servicioient de guires. (Javenal des Uriats.) — Non geures loin de là est le charquier. (Javenal.) — Non geures de temps sprès avint . . (Jahm.)

— Y ayant esté non gueres avant sié (moissonné) le hled, et estant encores demeurées les gerbes sur le champ non gueres loin de là. (Jahm.)

Ne.. gaires bed. oft: nicht lange. (Rou. v. 5810. 9874.) Neguere ift nichts anders als n'a guère statt il n'y a pas long-



<sup>1)</sup> Li Reis lur ad ailant diet; (mohl dit) Sans leeme preudre u resplt; (biell. ai ob. ne Naspondu ad al messager Que cele ne freit à nul fere. (T. Cong. of Ireland. p. 89.) — Obne Breifel fuer. Uebet cele und freit mögen Andete ensscheiden.

tamps. Dieß gigt fich aus Stellen folgender Art: Et quistrent ferine laquele il porterent n'ad gaires de Egypte. (Bible Historiaux.).
Com vos oroix (entendrez.) jusque a's gaires, (Ste. Léocade v. 475).
So fannts auch n'avoit gaires obts gueres gévaucht werden. 3. B. qui avoit pris la croix n'avoit gueres, (Chron. de St. Dente, p. 659, Raf. 639.

Much guières wird gefunden. (Marie de France, Il. p. 191 )

### Les galos: le galop, an galop.

Les galos l'en remaine, qui qu'en poist (pèse) ne qui non. (Alizandre. p. 2031) — Et fuient en enfer les galos et les cours. (La Vie du Monde.)

d gas (Bgl. Roquef. Gab mit fehr vielen Rebenformen, v. cavilla): par plaisanterie. (par gab. Rou. 15651.)

Dame, dites-le vous à gas? De gaber, dist-ele, n'ai cure. (Fabt. du vilain mire.) '-- U soit à certes u à gas. (Flore et Bl. v. 1610.)

Mehnlich: de gas 1) nach einem Subst.

# Grante beancoup, bien.

Que por Dieu li doint, s'il commande, Ou poi ou grant de sa viande. (Renart. 1. v. 963.) — Ke, par mun chef! ne poi ne grant De lente ne vei semblant. (Trist. II. p. 154.) Bobs: De honte ne vei mut semblant.

nome he tel mai achidiane.

# Gran-ren (grandem rem): beaucoup.

# Crantment, granment, gramment: longtemps.

Ne tarda gaire grantment après. (Ville-Hardouin. 211. 212. E.)

Ne demora mie granment Que Renart vint tot coiement. (Renart. I. p. 11.) — Qui n'estoit mie granment mol. (Idem. Ill.

<sup>4)</sup> Cits n'estolt mie Reis et gan, No Ricis et Berges ne d'exers, Ainsiert derfort fielt Rois entirer, Robin, ennerwate et schrer; Cit Rois et derfort fielt Rois entirer, Robin, ennerwate et schrer; Cit Rois et Rois Carlenniane De bien garder son demnier, (CB, Roperf, Dennigues.).—38 tiffetiet ju leffen: d'oris fuit état et aux Rois antieres (file roi tout seiten). Die Ebung ben achre errorett noch ben 3neeffel, es medite entire bermfeiten.

p. 331.) — Ne demonra mie gramment après que il manda les clers et les bourgois. (Guill. de Nangis. p. 321. (A.)

Bgl. grant tens a. (Marie de France. II. p. 81.)

#### Hastivement.

Bagrend hativement jest nur von Pflanzen gebraucht wird, die vor der gehörigen Zeit bluben oder Fruchte bringen, wurde einst hastivement überhaupt für ichnell, ichleunig gebraucht.

Au mostier va hastivement, (Marie de France. II. p. 230.) -Fnions nus en hastivement, (lbid. p. 245.)

Hot, oi, hui, huy, ui (hodie): aujourd'hui 1).

Félnas Franceis, soi justerez as nou, (Roland, 9.1.) — Oi n'en perdrat France dulce san los. (Ibid.) — Et Diex m'aist shai et demain. (Gautier de Coinsi, Miracl. de n. Danne.) — Hay me suis-je vestue pour les ocils de mon pere, hier je l'estois pour le gré de mon mari. (Rabelaix.) — Nostre ordeue n'en a mies à costume c'on facet ui sermon. (St. Becnard.)

So: A commencer du jour d'hui en 15 jours. (Chastellain.) -De ce jour d'huy. (Montaigne.) -- en hui. (Rou. 12,652.)

Dahtt meshui, maishui, und huimes, huimais, (de magis et hodie) t des aujourd'hni, désormais, encore,

Mais mon Normand estoit an houst de sa leçon, qui ne repondit messay rien à la chose qu'on lui demandast. (Desperiers. Nonvelle. 7.) — Se jeo 'i'en oi saimies parler, Tenir te parras à bricun. (Marie de France. II. p. 256.) — Si le lessons ester baimies. (Renart. I. p. 235.)

<sup>1)</sup> Mes benz oncles li Prior Gui, Dont ait pitie li piux Diex IVi. (Fabl. et C. I. p. 334.)
Da ber Ortsname Vi bor und nachftebt, fo mochte bielleicht um fo eber

Wi anfgenommen werden. Bermuthlich aber ift zu lefen: ni, wie auch pitux. Mat est me Sire (wohl mes Sires) mal-baillis, Ki entur lai vns a suffert, Mien ensient que dui en pert. — L. escient, (Marie de France, I. 224.) —

Bohl: hus.

A-tu oi del fol merroilles? Male goute ait-il as croilles! Tant a huimbe
fox regreté Et les Trislan c'ai tant auné. (Tries, I. p. 227.) — Bielleicht:
Tant m'a hui ces fox regeté (rejeté) E nes (mêms) Trislan c'ai tant amé.

Im meisten find beschtenswerth: ancoi, enquoi, ancui. encui; dinen entgegenzuhalten find: anquenuit, enquenuit, und annuit, ennuit; — encore aujourd'hui, aujourd'hui.

Enjuoi perdrat France sun los, Charles li magnes le destre bran del cors. (Rodand, 91.) — Colp en averas, einz que nos départum, E de m'espée enjuoi saveras le nom. (Idem. 140.) — De chescan voil encut vier li hardement. (Rou. v. 4532.) — Je cuit liène necui avoir. (Ronart. I. p. 340.) — Mès cil qui est vis anquennit Ne set s'il sera vis demain. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 394.) — Je cuit qu'il nos aquitera Sa pel enquennit noutre escot. (Ronart. I. p. 119. 18gl. 32. 292.) — Quer jo li manderai annit u al matin K'il lait ester ma terre, si tienge son chemical (Ron. 3413. 18gl. Note.) — Ceste assemblée Ne me doit pas estre véée (refusée) Que ne la voie encor ennuit. (Rom. de la Rosr.)

Ignelement, ignielement, isnelement, ignel le pas, isnel le pas, en es le pas (von ignitus, ignito passu — promptement, vile.

Il liver sus ignotessati; Une marque en sa main prent (flent.), 277.) - Ignicilement la mire passo. (Chron. Angle-Normand. I. p. 11.) — A l'arbre vint imelement. (Fabl, de l'Unicorne et de Serpent.) — Si li respant innelement: Te mandie Des onunipotent (Marie de France. Fabl. 25.) — Un lit li find i sque-le-pas (Qetti igue-le-pas.) (Marie de France. I. p. 466.) — Ele respont innel pass: Str. ce mou me dites pas. (Lec Landstelaine de Vergi.)— Et eil li dist en es le pas: Str. ce mou me dites pas. (Lec Landstelaine de Vergi.)— Et eil li dist en es le pas: Str. je voil — — (Novo. Rec. de F. et C. II. p. 179.) — En es le pas iert coronée. (Fl. et bl. v. 2083.)

(Auch en es lou pas, (Nonv. Rec. de F. et C. 1.) Dieste schliff sich bisweilen ab in el le pas. (S. Roguef. Eissir)

<sup>1)</sup> En hault ne prist à demanter E Jusereiral à regrecier : Ha, Drass, etc. perce devens, feein un cohausten moire, On heute un deverson (verdure) (recidere) miscorera. (2 Bold. a. c. Dieceth. Oblige. p. 30). — Oble Bueillé: peuvreir 10, moires de 10, moi

Danit bingt justammen par enhet cars. (Ropmef, Flor) unb onhelment. — Liver aux! e il tint an min et as an extage le levat enhelment. (Dial. de St. Grégoire. G. Roq. Estage.) (Surge, manumgue ejus tenuit, et cam in statum summ protinus creait!). "Mub jand tuoub biswelten (mis publi, unb jitt nab, jondain) als

Adv. gebraucht.

El l'apela tost et isnel. (Fabl. et C. IV. p. 253.)

Unm. Beit feltener: chait ob. chaut pas. - Lez (gai) fu, si s'en parti chaut pas (es bronnte ibm unter ben Füßen). (Trist. II. p. 98.)

Huc, Hoc, Hoques, Hec, Heques, Hucques, Hocc, Horcg, Hucc, Han. (bas Lat. illic, illuc): fa 2).

Dedenx el coaté del aud . , fud l'entrée après terre à une uix (porte) par unt l'um (par où l'on) muntad al estaçe meira (moyen, qui est an milieu), e d'ilac al suverain (le plus haut).

(3. Liv. dez Roiz.) — Jeo vos requer que vos decliuez en la maison de vostre cafaunt et demorez. Hopper. (Gerdse. 19. 1.) — (Hloster, E. Rog. Ferlin.) — Hlosper li apparânlitez. (S. Luc. 22. 11.) — Une nuit a tituce esté (Rom. de Ron.) — Un lettre qui près d'ilunc iere (était), (Rom. de la Roor.) — Hte murut la dameiscle. (Marie de France.) — D'iluna unarent (partirent) etc. (Rom. de Ron.) — Prez d'ilun. (bl.d. v. 493.)

Bir treffen auf folgende Berbindung biefes Rebenwortes : Si voil iloec endreit gesir, (Rou. v. 7284)

(wie bei Fille-Hardonin: enqui endroit, iqui endroit. (G. biefes Bort.)

## Itant : tant.

Bele suer, itant vos di-ge, Ici ne remaindrai-je mie. (Rom.

<sup>1)</sup> Ob enceleure (Mario de France, Lui de l'Espine, o. 458 und Fabl, et C. III. p. 330.) gang basselbe?

<sup>2)</sup> Chuscus jour illusques senoil Surrazine qui pourtoil De la foniaise à leur mangier Quant elles en avoient mestier; El leur draps sourent y tavoient, (2 gab. a. c. Reuenb. Poligic. p. 10.)

Bobl: Chascun jour illuques ober illue[que] senoient Surrutines qui our pourfoient etc. (Schuge bon ewe flumm.) (Es wird erft nachber eine einzelne Garajenin berborgehoben.)

du Renart.) — E li Dus l'arena e poiz li dist itant: Jo ferai volentiers du tout vostre comant. (Rou. v. 2328) — Un chevalier li dist itant: Sire, vus n'irez mie avant. (Ibid. v. 9609.)

'A itant entfpricht atent: alors, en ce moment.

A itant s'est mis es sentiers. (Renart. I. 5790.) — A itant s'en vont cele part. (Ibid. 5737.)

#### Jà (bas lat. jam 1).

Diefes Abverbium entfprach nicht blog bem davon abstammenben desis, deja, faubern brudtt vielfacht Zeitverbaltniffe aus, und ward fegar baneben eine Paetifel ber Bericherung, besonbers in Berbindung mit Rugationen. Manchmal beduntet ja: ein ft, einmal.

Il avint jà en Flandres qu'ot (il y eut) un Chevalier Tort Qui aimoit une Daune, de en n'ot-il pas tort. (Fabl. du Tort contre le Tort.) — L'ainsnée (l'ainée) d'une amor parloit A sa seror que moult amoit, Qui fu jà entre deus enfans: Bien avoit passé deus cens ans etc. (FL et Bl., v. 8).

Ja mit dem Futur, Conditionnel, Pres. Subj., nebft Degation:

Jā mauvais hom ne sanra grē. (Fabl. et C. \bar{1}. 90.) — Jā voic (vraiment) amende n'en prendroie. (Rom. de la Rose.) — Ne doutez pas, jā Dien ne place (plaise); Jā, se Dien plet, n'en mentiron. (Ibid. p. 38.) — Jā rien ne vos en celeré (cèlerai). (Ib. 55.) Dēbrē ā jā la jausis, pour jausais.

Dabet a ja: à jamais, pour jamais,

Jus: en bas, à bas, à terre.

von jusum, aus deorsum nach Ausstofung des r. — ital. giuso, giù. — prov. jos )

De sa tour jus descendit. (Rom. de la Roze.) — Jetta jus tout son vestement. (Rom. du second Renart.). — Et à ses piés l'abati jus. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 326.) — Pur coi, fet-il, siez-ta lassus En si grant vent, descens çs jus. (Marie de Fr. Fabl. 52.)

In dem Roman des sept Sages , v. 2691, ftebt:

Tes sires ert mis audejus, Et tu seras tout audesus.

<sup>1)</sup> Ha, Dira, je me suis-je esprouvé Tronte aux et plus, et au garder Qu'en folie ne mespris (2 gab. a. c. Neuenb. Oblige. p. 35.) — Statt bet erften je ift offendus jü; flatt bet 2ren j' zu fagen. — Sebann toeht : «vi garde. — Soblat: Que en folie ne mespris.

Mult sereit fols ki qu se cumbatreit. (Rolund, atr. 277.) - Dag au Bebler bes Manuscripts fei, jeigt bie Bemertung: " Sie. « - Ohne 3weift ju. Bal. folgende Stroobe.

### Laiens 1). Much Leens, leans : là dedans.

Sainz Brandins un petit se taist, Tant qu'il les vit estre dolans, Lors dist: c'est cist qui ert laiens, (L'Image du Monde.) — Sejornoit léenz en pais, (Fabl. du vair Palefroi.) — Leans, (Joinville, Hist, de St. Louis. . Petitot. p. 296.)

En larcin, larchin: à la dérobée, en cachette.

Quant ce vint à lendemain que li solaus su levés, Burille lor vint en larchin et lor fist une envaie. (H. de Valenciennes, p. 492.) Ebenso:

A larron: furtivement.

(Ke ele issi tut al barun. (Trist, II. p. 155.) — Betmutslich: Ke el issi tut à larrun.)

De léger, De légier : légèrement, facilement.

De légier doit pardon avoir. (Fabl. et C. l. p. 59.) — Leçon à hriez (brefs) moz léüe Plus est de légier retenue. (Rom. de la Rose.)

### A loi : en guise.

Lors respont Alixandres, à loi de bon guerrier. (Alixandre, p. 233.) — Dans Clins le féri bien à loi de campion. (Idem. 399.)

Loist à savoir : - videlicet nachgebilbet. -

Si meist par trois ans nient comus as houses, estre al moine Romain, liqueis loist à savoir Romains vivoit nient lonz en un monatier desos la revle del pere Deudoneit. (St. Origoire, S. Rog. Estre.) — (Prilus annis, excepto Romano monacho hominibus tincognitus mansit: qui videlicet Romanus non longe in monasterió and Theodati patris regula degebot.)

Long, lone, lons; loing, loins, luins: 2) loin.

Car nient lonz de son moustier conversoient dous femmes

<sup>1)</sup> Chenfo lai für it. Lais à la gaste chapele. (Fabl. et C. I. p. 190.) - [, Lai. - Chenfo p. 267. v. 765.

Pur vus ving jeo fors de ma terre, De Lains vus sui venue querre.
 Vus estes proz è curteis Esperère, ne Queus, ne Reis, N'eut unques tant

nonnains. (St. Grégoire.) - Jupiter, li haus dex qui haut siet et lonc voit. (Rom. d'Alixandre. p. 449.)

Much von ber Beit, loin à loin, wovon fich Spuren ethalten haben, S. Dict. de l'Acad.

Diminutif: loignet: un peu loin.

### Lors, lores (non hora).

Diefes Adv., das jest nur noch nach des und pour, und mit bem Genitif vorfemmt, ward chemols wie alors gebroucht.

Lors n'i atent plus de respit. (Renart, I. v. 4000.) — Lors

s'est en son estant dreciez. (Idem. 4036.) — Lors a pris s'espée à tirer. (Ibid. 4226) — Lores sunt el varlet venu. (Rou. v. 8149.) — Et cil ki lores i manoient. (Idem. v. 8317.)

## Longes, lunges, lungement : longtemps.

— — Se puis longer durer, Quant que Dea fist de tier (terre) volrai-jou conquester. (R. delizander.) — Il out Lotro lunger servi. (Rou. v. 234.) — Voulsissent cil u non, lunger i séjornereat. (Idem. v. 1056.) — I out (Il y cut) jà bien lungemat. (Idem. v. 337.) — Lungemat Furent en Anjou. (Idem. v. 444.) — Ne kuid mise lungement vivre. (Idem. v. 619.) — x lunges. Ne punt à lunges vivre? ). (Chronique de Turpin.)

## Lués, luez : aussitôt, à l'instant.

(Diez leitet es ab von loco, ex loco, indem er beifügt: mbb. "on der flat:" und citiet: span luego; part. logo; provenz, luecx; was sade, de loc.)

Et cil s'est lués mis à la voie. (Fabl. et C. l. p. 193.) — Ce qu'il reçut, lués le rendi, Et luez géhi (confessa) qu'il ot pechié.

jois as bies, Car je vas sins ser tists riss. (Marie de France, I. 212.) — Roquefect kemidisch für wold kenglich "Le pape an is terre de Laine" plafighen. Ich menighted appröline, es fei ju lifter i de lains (1006 j. B. p. 222 and vorframmt oder laine S. p. 294.) — Sodann ift nach sweise Komme ju feien. (Und es fleint providedit, ob nigh Nomperier feigen folio.) — Chatt gempirai ift nachter guerpirai ju feijen. — Ge c'est la rissa que plut dieir il fleinder ju vertimbre ni e-C set ob. K. o'est ob. Ger e'est.

<sup>1)</sup> Nus ne porroit mais longuement Aler nos deus à parlement, (Trist. l. p. 154.) - Bahricheinlich: Nus ob. Nos ne porron.

(Ibid. p. 281.) — Diex a molt tost celui renté (récompensé) Qui sert sa merc à volenté: Lues a son pain, lues a sa table Qui bien la sert de cuer estable.) (Ibid. p. 266.) — Il les a lués haisié tous sept. (Li Rom. d. sept Sages. 289.) — Lués droit li chiet as piez pasuée. (Gantier de Coinsi.) — Bgl. bit Conj. Lués que.

Al Mains, del Mains

naturliche Borlaufer von au moins und du moins 2).

Mais, mes (das lat. magis) : plus, davantage.

C'est son parler, ne moins ne mais, (François Fillon. 6, 3)detr. II. p. 160.) — Cil passe avant qui pesoit bien Aune et demie et encor mais. (Renart, IF. p. 23.) (nach mehr.) — Où les préis (où pris-ta les gâteaux)? En as-tu mei? (Renart, I. p. 116.) (noch mehr.) Deux lieues i a, et non mès. (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 131.)

Bon der Beit: plus, encore; plus longtemps, jamais.

Roa li s demandé, se mes le cumbatreit. (20m. v. 1128.) e jo sai ke Richart ist mes horz de cest mur. (1dem. v. 3043.) — Or ne porent-il veoir que mais puist remaindre sans hateille. (Heart de Falencienus, p. 494.) — Oistes més tel traison? (Remart. 1. v. 798.) — Onque més. — A touz jours mais.

Dager ne mais wit jest ne-plus.

En cloistre où ne voit més nului. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 117.) - Jo n'en palerai mes dez ici en avant. (Rou. v. 1273.)

Ne mais-que : nut ; ausgenommen.

N'out mez el cunseil ke li sul. (Rou. v. 6195.) — Ne mès que dous n'en i ad remés vifs. (Roland, str. 100.) — N'ot gaires de

<sup>1)</sup> Lucz a la psie, luez à la curt. (Ibid.) — Bermuthlich: Luez e là paio, luez a là cort entsprechend ben Worten: Luez a son pain.

<sup>2)</sup> Cer vers van ai si fina anure, Amis, dei-ja verie polte, Pais na mort si van en grinizee, Qu'en unture vieu mbiller, D' Califer Genne [sun-j] oier? Tristran, spruef la meis mort, Amis Trott un-likanchen Minise, Certes nieu crem et det, chimis. Ne seis se ja dates et dei, Minis mort fessen derant moi, Apreuf van curt terme vivreis. (Trist. H. 78.) — Der Minis finder moi, Apreuf van curt terme vivreis. (Trist. H. 78.) — Der Minis finder hericheringen ju (reform: 1) U ellur fessen meis enem ne den de meise (un moine.) 3) Mais is monte flusse derant meise crem ne den al meise (un moine.) 3) Mais is monte flusse derant meise.

possession, Mais que nne hone maison. (Fabl. et C. II. p. 113.)

Dafter mais que fogar ofine ne. G. Fabl. et C. III. p. 62.)

Daher mais que fogar ohnt ne. S. Fabl, et C. III. p. 62.)
Sodann ne mais, ne mes auch ohnt que, ebenso gebrauchlich.

Nost chescun ne mez sa lungar. (Rau. v. 5287.) — Jo ne quier ne maie vostre dreit. (Mem. v. 1048.) — Jh n'i predrei ne mez la teste. (Idem. v. 11,382.) — Tot lo covre, na mèz la boche. (Nouv. Rev. de F. et C. I. p. 51.) — Li Dameisel è ele od (evec) li E. sins furcat mait il dui.) (Marte de Fr. I. p. 456.)

### Maisoan, maisouan, mesoan, mesonen.

Wie maishui, meshui aus mais und hai, so ift das vorliegende Bort aus mais und oan jusammengefest und bedeutet; à l'avenir, an jour.

Il ne se movra maisoan Tant qu'il voie son riere-ban. (Rom. de Partenopex de Bloix.) — Ayons-en recordation, Affin que par compassion Puission meriter mesonen Et en la fin gloire. Amea. (Mystere de la Passion.)

Maistrement, mestrement: en maître; avec art et habileté, meifterlich.

Mestrement la gent decevoit. (Fabl. et C. II. p. 369.)

Mante, manete, manois, de-mante, de-manois (de nanu ipsa, ch. ipsum als Adv. genommen, S. Die 3, Gramm. II. p. 392.) — und: Maintenant, de maintenant (in mann tenens. — ital. immantinente; prov. mantenen, de mantenen): aussitöt, à l'instant, tout de suite.

Li Diakenes pris les enfanzons remenat al Veske à eni monir li honorables Fortuneiz donat aigue benite. (St. Grégoirs.)—
Comendat en icele meisme hore ke l'om appareillast les jameux, et si comenzat son messagier mult forment angoissier, ke il amanis deussent eissir. (tlavn.) — Manir soi donat en orison. (St. Grégoire.) — Lors s'en issi tout demanois. (Rob. et C. III. p. 54.) — En la chambre entra de manois. (Rom. des reps Saget. » 833.) — Et cil le prirent de manois. (tlavn. v. 2005.) — La

<sup>1)</sup> Li miens fils ert hui mais occis. (Rom. des 7 Sages, v. 2819.) — Die Regation fehit: n'ert etc.

<sup>2)</sup> Atant est revenus Cortois Qui avoit parlé demanois. (Fabl. et C. I. p. 367.) - Bielleicht: stalé, entiprechend estalé, v. 280 (pisse).

grant dolors me renovele De mes plaies de maintenant, Trois fois me pasme en un tenant. (Rom. de la Rose.) - De maintenant après eestes chouses, lors com tons li poeple oïssent le soun de estive, de frestel, de harpe, de busines, de psaltries, de symphans et de totes manères de musikes, cheaunt tous li poeples, lignées et langes shourèrent l'ymage de or, que le roys Nabugodonosor out establie. (Daniel. 3. 7.) - Dites le moi de maintenant, (Rom. des sept Sages, v. 1304.) - De maintenant les salua. (Idem. v. 3413.)

Oft tot maintenant; trestot ob. trestout maintenant,

Cuide por ce qu'ele otroier Tot maintenant s'amor li doie. (N. Rec. de F. et C. II. p. 42.)

Daron reibet fich : main a main : fofort , gerobe, auf ber Stelle.

Ci faut du Leu (ici finit le récit du Loup) tout main à main. (Fabl, et C. III, p. 55.) - Diex li rendra tout main à main (N. R. de F. et C. p. 230.)

> Mar: mal, mal-à-propos, malheureusement, (wird für eine Ubfurgung von mala bora gehalten.)

Lasse, fet ele, mar fui née, (à mon malhenr) Moult est dure ma destinée. (Le Lay d'Yonet.) - Seur tous seras maléurez, Mar fus nez, mar t'i adoubas (tu t'y prêtas), (3tol. adobbare) Et le pueple mar. destourbas (troublas, égaras), Qui en toi est asséurez, (Rom. de Charité.) - Cuarz, font-il, mar i venistes Ki nos terres aveir volsistes. (Ron. v. 13,353.) - Mar vi l'ure que vus cunqi E vus e Tristran vostre ami. (Trist. II, p. 1.) - Mar ont le sanc de Dex vendu. (Fabl. et C. I. p. 282.) - Mar concéue fui de mere. (N. R. de F. et C. II. p. 57.)

Sehr oft wird mar mit vorangebendem ja vor bas Futur gefett, um Das Bermerfliche und Unfelige einer Sandlungemeife gu begeichnen. Die am baufigften vorfommenbe Phrafe ift:

Ja mar en douterez: vous anriez tort d'en douter, ob. Ja mar en serez en doutance.

Gbenfo: Teiz tei (tais-toi), ja mar en parleras (ce serait mal si tu en parlais.) (Rou, v. 7055.) - Tuez kanke tuer porreiz (mez tout ce que vous pourrez) Jà mar bome i esparniereiz. (II, 7826.) Mebnliche Confiruction mit bem Conditionnel :

Jà mar plus por mei en fereit. (Rou. v. 10,950.)

Unm, In Chanson de Roland fommt mebrmals mare por, a. B. str. 158. 160. 162. wohl meniger dem Beremafegu Liebe, als gum Renngeichen der Contraction aus male hore.

Das Wort fitht auch bei estre, so bag es fich erfigen lägt butch: malheureux, à plaindre, obgleich es Adverhe bleibt. 3. 28.:

— Tant mar fus Biax chevaliers genz et adrois. — Que

il dient la verité Por coi il ont dit que mar fu<sup>1</sup>). (Nouv. Rec. de F. et C. I. p. 32.)

### Menut, menu (v. minutus)

in der Redensart suvent et menu, od. menut et suvent.

Cleimet sa culpe e menut e suvent. (Roland. 171 Bgl. 109.) — Tresvait la noit, e apert la clere albe (aube), Par mi cel bost suvent e menu reguarded; Li Emperères mult fierement chevalchet. (Roland. str. 57.)

Merveilles (v. mirabilia S. Dieg):

d'une manière étnnnante, éclatante; à merveille [mahnt an "wunberfchon, wundeelieblich" u. f. f.]

Mais merveilles lui anuia, E merveilles se coroça. (Ron. 15,442.)

— Vérités est ke en Neustrie, Que nus apelum Normendie, Ad un haut mont merveilles grant. (Marie de France.)

Mesmement, meismement, maismement.

Dirts Adv. bedeutte nicht gan, das Namische was meine, und meinenen, nichte bie Undernie als vereilt mit ber Erfläung; meine, de meine erwähnt, sondern: principalement, aurtout; und es sich dehre tegerissich, wenn man auf die Wolcitung von maxime ge rathen ift.

Si cum on puet mainmement aparzoivre en ses paroles (d. Bernard) (Sicut ex eius vorbis ved ma inte conicié potest.) Muis à nos affierent mainmement celes choses k'en ses oyvres sambient estre plus grant. (Idem) (Sed ad nos maxime spectant quae inté maxime ses videntur.) — So pozance (puissance) apparut d'avant en la création des choses, et as sapience apparoit el governement des choses ke crécies estoient; mais il henigniteix de sa mitéricorde est or mainmement apparee en son humaniteit. (Idem) — Gardes-toi de mouvoir guerres sans trop grant conseil, meisment contret toute chrestienté; travaille-toi à pechiez empéchier,

<sup>1)</sup> Ma (Charlemague p. 9.) fann ich nicht mit bem herausgebee fur acht balten, mag es auch immerbin im MS. fo gefcbrieben fteben.

<sup>. 2)</sup> Ge mar venigse hai ceste voie. (Fabl. et C. I. p. 257.) - See muthficht venis (je vins.)

et meismement vilains pechiez et lais, (Enseign, de St. Louis.) — Deux personnages semblables en plusieurs autres vertus et mesmement en douceur et en justice. (Amyot.)

#### Mi - mi: moitié - moitié.

Touteş eures, mi tort, mi droit, L'un vers l'autre tant s'amolie Que li clers li fist la folie. (Fabl. et C. IJI. p. 241.)

### Mie 1)

(vom lat. mica, Brodfrumden - ital. mica und miga.)

Diese Regation ethicst sich sehr lange.

Tenez-vous dans la route commune, il ne fait mie ben estre

si subtil et si fin. (Montagne.)

Man verband auch non bamit.

non mis contreinz (contraints.) (Monuments de l'Histoire de Neuchâtel, publ. par Matile, p. 379. Bgl. 409. 455., we nonmis flest, was besser getrennt wird.)

(Mois) Des mois: (pendant des mois, plusieurs mois) de long-temps.

Et dist que, s'il n'éust enprise La voie, por nale devise Qu'en li séust faire des mots, N'entrast-il jamès en cest hois. (N. R. de F. et C. I. 6.) — Bon destrier Que nus ne chevaucha des mots. (bld. 22.) — On je des mots ne la vendrai. (bld. 197.) — Toutevoies, ce dist Renart, Vendrez-ros jus on tost ou tart. Ce n'ert, ce dist Typert, des mots. (Renart. I. 90.)

Gbenfo wird des semaines gebraucht.

Je vos metré en male paine, Ne m'eschaperez des semaine. (Renart. I. p. 193.)

## Mon: en vérité, donc.

Ge tommt in einigen alten Redensarten ein mon vor, über welches, aller Auslegung der Lexicographen und Grammatifer ungeachtet, ein gewiffes Buntel waltet.

<sup>1)</sup> Dist Oliver: N'ai cure de parler, Vostre olifan (cor) ue deignates suner, Ne de Cartan mie vos n'en over. (Roland, str. 90.) — Bitlicigt: aie vos n'en arei. — Ebenso str. 190. Pleignest lar deus (dienz) Terrogan a Mahun, E Apollin, daust il moie n'en set.

Porpense soi qu'il s'en ira, Son hon ami esprovera, A qui il at fait tant de hien , Savoir mon s'il li feroit hien, (Fabl, et C.) - Abraham adecertes estut unquore devant Nostre Seignor, et approchaunz dist: savoir moun si tu perdras le juste od li engrès? (Genèse. 18. 22.) - Por savoir mon qu'ele me velt. (N. Rec. de F. et C. I. p. 196.) - A savoir mon si les hossus Seront tous droits en l'autre monde. (Marot.) - Saviez (ob. saciez, sachiez?) mon , j'en sui moult liez. (N. Rec. de F. et C. J. p. 110.) - M'amie, moult avez eu de poureté (pauvreté), depuis que ne vous vis. Hélas, dist la Dame, scay mon. (Rom, de Galien restauré.) - Agardez (regardez) mon, Monsieur, quand il (mon fils) estoit petit, il estoit petit; il chéut du haut d'nne eschelle et se rompit, (Despériers. Db bas zweite il estoit petit acht ift?) - Voyez-vous, Madame, je vous servirai bien, mais. - Quel mais! disoit la Dame. Agardez mon, disoit la garse, j'av les talons un petit cours. (Ibid.) - Certes, fet li Sires, c'est mon, S'il velt ma fille, li donrai. (N. R. de F. et C. J. p. 254.) -Ponrtant respondit tresbien Antisthenes à un qui lui disoit que Ismenias estoit excellent joueur de finstes : c'est mon, dit-il, mais au demourant (au reste) homme qui ne vaut rice, (Montaigne) - Tu es venu de l'ost des Tartarins? - Sire, fist-il, se sui mon, (Joinville, p. 264. (A.) - A non (nom) Dieu, mestre, s'il vos plest, Bicu sai que fu fet de baston', Par mon chief, sire, ce fu mon, Fu-ce en mellée ou en tornoi? (N. R. de F. et C. l. p. 228.) - Il a plus cuer que un lion. Cil respondent que ee a mon. (Ibid. p. 253.) - En non Dien, mere, ce n'a mon; Mes, se Dex plest, un en aura. (Ibid. 205.) - - Certes, ce n'a mon. (N. R. de F. et C. III, p. 384.) - Ou'ils essavent mon. (3. Ménage. Mon.)

Bei Melière findet sich noch: <sub>p</sub>Co mon, ma soi, j'en sui d'avia'. e's sind alle meglichen Derienbienn verschat werden, von: μοῦν ; num, numquid; multum (insesent ment neben molt vortommi; omnino; Diez mehnt (II. p. 309) an admodann und modo (stal. mo, mone), und wirst die grage auf; "poder mödte es munde?"

Mult, molt, mult, auch mut, mout, und sogar mont (bas sat. multum): beaucoup, bien, très.

Diefe Botte find bald von de begleitet, bald nicht.

Mult unt lances, mult unt escuz, Mult unt haubers, helmes

agnz., Mult unt glaives, mult unt espées, Ars e saetes barbelées, (fléches empennées) Les saetes sunt mult isaetes (promptes), Mult plus tost vunt he arondeles (hirondelles). (flow., v. 43095.) — Des moines blancs vous di ausi Qu'il sueffrent por Dieu mott de mal. (fills de Braxe.) — Nient apprès mult de tends (temps). (St. Grégoire.) — Moult sovent en sa chemise¹) Estoit au vent et ha bise. (©. Roquef. Moult.) Mus s'entremèrent léanment. (Marie de France. Lai d'Elliduc.) — Mult l'aveit volenters servi. (161d.) — Mult il servi à sun poeir. (Rid.) — Mul furent dolent si mit. (duit.) † Mout sueffre paine la Meschine. (Lai de l'Espine.)

Ann. Mont fommt besondere haufig in La Bible Guiot de Provins (Fabl. et C. II.) vot.

Redirai mont et bien et mal. (v. 573.) — En la Bible covient mont dire Paroles dures et asanz. (v. 585.) — Et de ce me travaillent mont. (v. 1084.) — Dex les a mont honorez. (v. 1763. 39gl. 1797. 2330. 2315. 2392.)

# Naie: non (wehl mit nein verwandt.)

Naie voir, tant n'atenderoie-je mic. (./meanin et Nicol.)— Hues, fait-il, naie. (Ordens de Chevalerie, en prose.) Sexul, bons rois, por saints Nicola Pour coi l'en fait la feste as fols? Naie, dist-il, par saint Denis, Et en apriès fist un faus ris. (Rom. des sept Sages. v. 2316).

Nenil, nennil (fur non-il, bem Bejahungsworte oil entsprechenb), woraus fpater nenni, nenny ward.

Ne quidiés mie que les ronces et les espines l'esparnoiscent (épargnassent), nenil nient, ains li desrompent ses dras. (Aucas. et Nicol.)

<sup>1)</sup> Moult est Tritanz mener 1 cort, Ne set o allie nu où cort. (Trist. L. p. 215) — Dem Basamenbang nach wurde menaer; gut possen, ben Beret en atsprechen): rols Maes formest lou meaner; allein bos Kresmög gestutte bieß nicht. Bermuthlich ift so zu beisen: Mal est Tritanz mener.

<sup>2)</sup> Li Abes va vers ans parler, Mut lee prie demourer. (Marie de Fr. I. 308.) - Der lette Bere forbert Ginichiebung bon de bot demourer.

Pais a jeté e espendu Le reissel à le beirre (la boissou) fa: Li muns (mont) en fu bien avusez, Mat en a esté amendez, (Ibid. 268.) — Ohne Sweifel: arusez (arrosé).

(Bet Joinville, Vie de St. Louis, fommt auch nanin vor. (p. 241. 253. 284. 293.)

Die bemerkt II. p. 401. "Wie man il mit oc und non verfang, e auch provens, und altftans, ieu, tu, ohne daß eigene Wörter dazuns ermuchfen: pe. oc ieu (ieu oc), oc tu, oc nos, oc vos, non ieu (ieu non); fe. je non, auch il non für nenil; mittelhocheutich ja ich, ja ex, nein ich, nein ez."

Nent, niant, nient, neiant, néant, noiant 1), (Jtel. niente. Alt:

Kar ço pensont e ço voleit Aler en Engleterre dreit, (Æṛṭt: ,ḍroit') Nont à cheval, mais tut à pé (pied'). (Trist. II. 90, ...— Ne pot nont virre sans. Ii. (444.) — Parfons (profond) et li cuers de l'ome et niant encerchaules. (St. Bernard.) — Par hel les reprist e pur amur, Nient par destrece ne par redur (roi-deur). (Trad. des Livr. des Rois.) — Un poi plus amont, Pirres, toi complainsis toi nient avoir veut l'aurme d'un morant. (St. Orfegiore.) — Por noant, por nients: e va vian. ©. H. de desciennes. p. 496. A. 512. B. — Richece d'avoir ne de terre Que chascons bée (désire) ore à conquerre Ne vaut noient contre la mort. (Bible de Berze.)

Mnm. Nach si (wenn) konnten biefe Borter auf folgende Weise gte braucht werden: Fujons nus en hastiwement. Se nus i demourons noient. Ni

Fuions nus en hastiwement, Se nus i demourons noient, Ni aura jà un seul de nous Qui sos la coë (queue) n'en ait dous. (Marie de France. II. p. 245.)

Note: "si nous restons plus long-temps " (eigentlich: wenn wit noch ein Dingelchen bleiben, faumen.)

<sup>1)</sup> Li meistres dit; volt-ta nie? Nai-en, dist-di, jo n'en quier mir. (M. de France, II. 493.). Dion Specified Naient de Nicion, Émiga fornadher (night; is ini dist, tant ore à le bele, Li est cuche devre mus lit. — Stemuthlid: tont ore a, to bele, (est ili jest dist, o Schön). Nichter p, 493. Tat mos sevani f'ai preda (Biell, T. m. l. ai jo pecha. Bigl. v. 1967.) Devent tux lie est const (I. conée) il respondi malement: veit (m.) (il respondi malement: veit (m.) (il respondi malement: veit (m.) (il respondi malement: veit (m.)).

<sup>1)</sup> Li Chevalier succuite vunt Qui pur sies grent joie funt; Il les set priese pur les mains, Cil parle, nient n'est pou vilaine, (Marie de France. I. p. 220.) — Wohl: Kil partient n'ere pas vilains, — (S. 23 6 iß felti Kesteit mis fort ne vilains pa lefen: N'esteit mis sort ne vilains.)

<sup>2)</sup> Det folgende Berd: Ki le pais no enit a[t]terre (sic) ift buntel. Gel et etwa fo lauten: Ke li plais (projet) no seit altere?

Nes , neis , nis: même.

(Diefes Wort icheint von ipsum in Berbindung mit ber Regation berguftammen.)

Im Drovens. findet fich neben neis auch negueis, negueysh.

La nature de l'ome et de totes les créatures est buene (bonne). neis don deable. (Comm. sur le Sautier.) - Nos sommes faits un eswars ne mies solement à cest munde, mais nes assi as engles et as homes. (St. Bernard.) - Por ceu nos convient il porveoir les biens ne mies solement davant Deu, mais nes assi davant les homes. (Ibid.) - Eusi que nos poiens estre acceptaule (agréables), ne mies solement à nostre roi, mais nes assi à nos compaignons. (Ibid.) - Ne sevent de toi nis le non. (Rom. de Charité.) - De Jhesucrist l'avenement Sentirent nes li élément; Lor afaires est trop orribles Que nes les choses insansibles, Qui riens n'entendent ne ne senteut, A Dieu le Criator s'asentent. (Fabl. et C. I. p. 278.) - Nes les pierres et les qualleu (cailloux) Et les roches connurent Dieu. (Ibid. p. 279.) - Quant jou li ai m'amor douée. N'encor ne m'a nes regardée. (Fabl. et C. IV. p. 26.) - Car certes el (l'Envie) ne vorroit mie Que bien venist neiz à son pere. (Rom. de la Rose.)

Ne tant ne quant : rien du tout; en aucune manière.

Il ne rendit ne tant ne quant. (Fabl. d'un Homme qui portoit grant avoir.) — Ce ne te vaut ne tant ne quant. (Fabl. et C. IV. p. 151.) — Ne ke jamès à sun vivant Ne menjust char ne tant ne quant. (Marie de France. II. p. 185.)

Seltener ift tant et quant : de toute manière, de son mieux.

Las qui hien trente anz ai esté Eu cc reclus en povreté, Où j'ai Dieu servi tant et quant, Onques ne me fist nul semblant Qu'il séust que je fusse nez. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 211.)

En nom que dessus: au nom des susdits.

Eu lour nom et en nom que dessus. [Monuments de l'Hist. de Nuchitels, publ. par Matile. p. 387.) à la requeste dou dit mousignor Lays de Nucchinistel, en nom que dessus. — en la meya (main) dou dit signor de Montincon, en nom que dessus. [Idem.] p. 50 [6931: en nom et pour que dessus.]

<sup>. 1)</sup> Que li partaiges faiz entre la dite Agnel en nom de sa dite fille . . . el le dit Henri . . . soient tenu et se teignent et soient de valour par ensi come

Nul liu (lieu) : nulle part.

- Vus ne le porriés nul liu mius (mieux) emploier. (Rom. d'Alixandre. p. 207.)

A no, à nou: à la nage. (Bgl. Rog. Noer, Nuuer.)

Non que: seulement (wit ne-que).

C'estnit santé, mais non qu'à la comparaison de la maladie qui l'a suyvie. (Montaigne.)

Oan, owan, onan: cette année.

(von hunc annum. Dies II. p. 393. — ital. uguannn. prov. ogan, ugan, nan.)

N'ison oan par li à Rome. (Nouv. Ree. de F. et C. I. p. 115. Bgl. 258. 266.) — Tot ensement vie (vis) jnu oavan, N'a mie encore demi an, Çsiens une puecle entrer. (Flore et fl. v. 1533.) — Ce fu ouan devant vendenges. (Renart. II. 222.) — Onen en mai ferai mon clain. (Renart. I. p. 355.)

Bgl. Antan, entan.

Oil: oui.

Die Langue d'Oil hat von biefem Worte ihren Namen; entgegnigficht Langue d'inc. Wie vo zeigt, baß es aus hoc enstanden, so ift es ohne Sweifel richtig, nil als eine Jusammenschung von hoc illud, ober von o mit il, ju betrachten. S. Dieg Gramm. II. p. 401.

Canissiés vos Aucasin, le fil le (du) Cante Garins de Biaucaire? Oil, hien le cannissans ans. (Aucasin et Nicoletc.) — Ne me canissiés vos? Oil, nas savons bien que vas estes Aucasins. 3n dem Supplementbande que Raqueforl's Glass. fommt auch Andl

bot. — O fommt in der Redensatt ne dire o ne non vot.

Se n'en dirent ne o ne nnn. (Miracle de la Benoite Dent.) —

il estionit autres fois fait, et que li exchange et permissions de Monfesco file centre la die Appel, et (1806) en) mon que devens, et entre au die d'une part, et le cit llenei, d'autre part, soient et siesent, demorcient et lour force et soieni de ralous. (Manuments de l'Hist. de Neuchelle, p. 370.) — Biocht ibre midé eine Muslime (Dett.), lief mod bem Berbergebendt fo regângen light: soient tenu et es beignent, demorcut, obet: coient tenu, et demorcut ist.

Bien le conurent auquant de la maison, Mais por la dame ne disent o ne non. (Aubri. S. Bedet: Fierabras. Unhung. p. 155.) — Mes ne dist o ne non. (Ibid. p. 157.)

## Onques, S. Unques.

### A l'opposite: an contraire.

Ainsi come sagement il conduisoit l'adversité, à l'opposite, dès qu'il cnidoit estre asseur, ou seulement en une trève, se mottoit à mescontenter les gens. (Comines.)

Ore , ores, or (von hora - jur Stunde) : à présent 1).

Je voudroie que . . . je fusse en tel estat comme tu es ore, (Miraelez de St. Louin.) — Faisons sçavoir à reulx qui sont à venir comme à ceulx qui ores sont. (Anc. Coustume d'Oridans.) — Eschapé sui , et or sni ci. (Trist. 1, p. 49.) — — Toutes les gens del mont Qui onques furent et or sont. (Flore et âl. v. 4779.) — Sile im Graféten je 8 redecudet wieb, muvie vessibilité or est flatt

alors gebraucht. Bgl. Trist. I. p. 47.
Situlich oft found ore - ore; ores - ores; or - or in bet

Biedeutung von bald - bald vor.

Use mesme forme me semble over plus, orez moins agréable.

— Ils combatioient orez à piel, orez à cheval. (Montaigne.) —

Or me fera moît bel saublant, Or ne m'amera ne tant ne quant.

(Fabl. et C. II. p. 5.5.) — Or aime, or het, or rit, or plore.

(Rom. de la Rose.)



<sup>1)</sup> E. il cuttet, que lant int fere, Ven Tym proport deperiemer, fie meyang garenier, Si il ib dere part vaie, T. Coopenet of feet, p. 157.)

— Especiaere is in einer Bott mit einen Saggrundt hepicident. Ich den eine feet gester, eine andehr leight vere Tym vir vor vir it genen kennt.

— St. fere l. fer (der). Det legte Bots aber mocht mobil fo louten: Si it of hore du. ör fibere put vanne. Bit treffen in bem Sedigte auf; al hore, a tave, al ore, al ore,

<sup>2)</sup> On sonioli barba dour bidjoner: Aver (arred) et convoluent clauser, Mais or ont tils barba dorie tiven et t'ergent a reseauch. (2 godh. a. cinetto. Neura). Pright, p. 8.) — Offenber: barba d'our, entipe, barba dorie, unb t'our; étenfo: bianner. — Citair resuandé betmuthique : renomés. Die Interputions il lichity su abbern.

Darsus entstand des or. (Marie de France. Rom. de la Rose etc.); des-ore (Fl. et Bl. v. 2251.), des-ores, und des-or-mais 1).

Sonso famen vor orainse il y a peu de temps, un instant, naguère; — und orendroit: à cet instant, justement, und ebenfalls il y a un instant; woraus wieder dès-orendroit.

Orains fus sage, et or es fole. (Fabl. et C. IF. p. 152.) —
Orains songé (je songeai) un songe estrange. (Renart. I. p. 55.)
— Dolent! le sant que orains fis Que dutice que ne m'occis?
(Trist. I. p. 49.) — Geo (je) fui orains à un cunté U îl ot mult
gent assanblé. (Marie de France. Fabl. 52.) — Finnecras oreadroit ci. (Fabl. et C. III. p. 391.) — Orendroit m'en conveura
taire. (Rom. de la Rose.) — Si cum vos orendroit véistes. (Rom. de la Rose. I. p. 26.)

Montaigne geteaucht auch häufig auture, entstaden aus: à cette heure, um die Gegenwat zu bezeichnen, wie die frühere Zeit auch etwa saght; en es l'eure (in ipsa hora). Moy auture, et moy tantoat sommes hien deux. — Nous disons que nostre langage est auture purfaiset; autant en dit chasque sieele. Auture — auture aber wendet et en, voic ores — ores gébraucht word.

## Oultre sort outre plus: en outre, de plus.

Il en payra, sans point doubter, Dix mille livres pour l'amande Et oultre plus, je lui commande Qu'il soit, sur peine de le pendre, Trois ans pour aider à dessendre La Terre Saincte etc. (Etudes sur les Mystères. p. 358. Bgl. 399.)

<sup>4)</sup> Diesensument: deriennent, serbiente nicht in des Glossatze den Trisen in der auch fond berüberten, 11. p. 23. Riefeicht Canerier und etserfeijenund. Der Reich ein der auch fond berüberten, 11. p. 23. Riefeicht Canerier und etserfeijenunt, pour in prix et somme de ... qu'il a reçue, a promis et neueuvent d'excessionaliser et livrer en as mainen, puis être (?) an vennt, à Jorques Canista, verse (venus) de fre Reguier de Waisers, hoire, mangier, hostel, fi et la-mirer, hies et sestifiannent devant le vie de Latie verse. (Chingraphie de Juill. 1308. G. Reg. Suppl. Excensagailer) - Der Riem may mehl die 3, Juill. 1308. G. Reg. Suppl. Excensagailer) - gleicht genemen metren. Gebann if finat nanconen ju lefter: an count de convext (Rgl. Rog. Excessenat.) Diritten twist is deffetung don accountenfairer; deinbarges qu. de tout depasse, de toute countenfaire. Me diecessuraghier; Rgl. Dezeconager, bir, de bas et moil faute modern de part de l'entre de partie de service de la moil deute modern de deservant fig. Bl. Dezeconager, bir, de bas et moil faute modern de deservant ple fire.

Outréement, à outrance, excessivement, de préférence.

Ponr chou vous ai jou chi apris De fere chou que vous devés, Qui les Chevaliers honnerés Sour toz houmes outréement, Fors Prestre qui fait sacrement Du cors Dieu etc. (Ord. de Chev.)

(Ohnt Zweifel: Que ft. Qui. — Die Gretfärung: " Sur tous les hommes en général, excepté les prêtres, scheint nicht gludich. Outréement bedeutet: weit, gar febr.)

### Par (per)

ift eine Berfiarfungspartitel, die bei ben Alten febr oft angewandt wurde, und auch in ber neueften Beit wieder aufgefrifcht wirb.

Car mut (mult) par a de grant biauté. (Marie de France, I. p. 282.) — Mut par fu bien al Rei veuux¹), (p. 403.) — Trop ar li estes or dene. (1846. p. 538.) — Son anctorié estoit par trop excessive. (Amyot.) — Mais tant par vet simplement. (Nouv. Rue. de F., et C. I. p. 360.) — Car tant par est de grant bealté. (1841.)

Au paraler : (Compos. v. aler) : à la fin.

N'est rien, s'il le vieut achiever, C'à chief n'en vigne au paraler. (Ronart. IV. v. 1370.)

Siehe v. 2506. 2619. 3044. 3242. - mo bas Wort getrennt gebrudt ift; au par aler.

# Paravant: auparavant.

Il donna an fils de Maraeus . . . un second gouvernement outre celai qu'il avoit parsuaux (Amyot.) Dissant que les Grecs parauant decedez estoyent bien privez d'un fort grand plaisir de n'avoir pas eu cest henr (honheur) que de voir Alexandre assis dedans le throne royal de Xerxes. (Idon.)

Whit man paravant fugit, fo gibrauchte man auch cime par après.

Nous guidons les affaires en leur commencements et les tenons à nostre mercy, mais par apres, quant ils sont esbranlez,
ce sont eulx qui nous guident. (Montaigne.)

Par murbe oft mit pur vernechselt; 3. B. (Maris de France. II. 242.
 Malt por ze tient à farcitifé. (Das nämlich Betsehen auch in der Bariante.)
 244. Mult pur nus est mesavenu. — Sense mit part. 281. Mult part se tiat à orgalite.

Par compas: dans les règles; comme il faut, - nad Rigifi, tüdtig.

Cis li dist que la coe fait Et la besoigne par compas: Ne real pas que ce soit à gas, Que la chore ne soit hien faite. (Fabl., et C. IF., p. 273.) — Ils se bourcrent tous à tas A l'enseigne du plat d'estaing, Où ils repurent par compas; Car ils en avoyent grant besoing. (©. 3 beter. II. p. 163.) — Je suis content que par compas Tout maintenant handé je soye. (p. 164.)

### Par effet : en effet.

En luy promettant largement et donnant par effet l'argent et estats qu'il connoissoit qui lui plaisoient, (Comines.)

A la Parfin - à la parclose - à la parsome (von leicht ertennbaren Ctummen): à la fin.

Sannacherib assist à la parfin Jerusalem. (Bible Historians.) — quant li voit à la parfin etc. (N. R. de F. et C. H. 115.) — A la parchor d'une lance Le cuer li fendirent parmi, (Fab. et C. J. p. 281.) — Si en fin mors (mort) à la parchor. (Rom. de la Bars. I. p. 60.) — Et quant ce vient à la parchor etc. (Rom. de la Bars. I. p. 60.) — Per ce vos di à la parcone. Ce ne pnet estre que vos dites. (Rom. d. I. p. 315.) — Quant nel puet vaincre à la parconne, A un hé, à un saint houue, A reveléc cheste cose, Et il li dist à la parcher Que, s'il le croit, sache sant doute, Sa volenté en ara toute. (Fabl. et C. I. p. 339.) — Que vous diroit à la parconner (Rom. de la Roy.)

#### Par jour : tont le jour.

El metoit ladite Gile sa main sus le lieu où il estoit ensevelis, et y atonchoit ses membres malades, et besoit la chasse et le tombel, et gesoit ilseques sovent au tombel par jour. (Miraclas de St. Louis. p. 126.)

Parquoi: e'est pourquoi (per que prov.)

Bafrend par ce febr felten vorfommt (S. Magner II. 85.), ift bas relative parquoi ziemlich haufig.

Car vons sçavez que nulle si laide mezellerie (lèpre) n'est comme de estre en peché mortel, et l'ame qui y est est semblable au deable d'enfer: parquoy nulle si laide mezellerie ne peut estre. (Joinville.) - Grant folie est à deux princes . . . de s'entrevoir . . . . Parquoy vaudroit mieux qu'il pacifiassent leur differends par sages et hons serviteurs. (Comines.)

Parmi : par moitié. (G. Préposit.)

Parmi partomes (nous partageons) le gazing. (Fl. et Bl. 1562.)

#### Petit: peu.

Petit de ses hommes et de ses sierjans s'asanlèrent. (Ane. Chron. de Flandre.) — Petit de jours trespassés. (Ibid.) — En che petit de tans. (Ibid.) — En petit d'eure Diex labeure. (Fabl. d'Estula.) — Un seul petit. (Rom. der 7 Seges. v. 3319.)

Un petitet: très peu, fort peu; fort peu de temps.

Après ces choses toz jors, tout fust-te que ele clochast un petitet, ele als du teus dessus dis bien et despecificiemen, (Rivacles de St. Louis.) — Un petitet a someillié. (Renart. I. p. 161.) — Si m'escoulte un sol petitet. (Triest. I. p. 71.) — Un petitet a in m'entendez. (1614. p. 114.) — Ne demors a'un petitet. (1dam. p. 75.)

Petit à petit: peu à peu; auch petit et petit.

Petit à petit s'atornerent, (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 214.)

(Une) Piece: quelque temps; pieça, piecha. (Uebtr pièce S. Ditz roman. Gramm. I. 34): longtemps.

Une piece vous tarderez. (Roquef. Pieça.) — Pieça ist nichts anderes als : pièce a : il y a longtemps.
(Sim Tristan peza und pica.)

Seht oft findet man grant piece und bonne piece (wit fpen. buena pieza); auch grant piece de temps.

Dura grant piece la bataille. (Joinville, Vie de St. Louis, 212. — Bal. 213.) — Grant piece ai illec demoré. (Rom. de la Rose.)

Et une grant piece seras Ainsi com une ymage mue. (Idem.)

Bonne piece avant la venue de Jesus-Christ. (Montaigne.)

Grant piece de temps mistrent & venir. (G. de Nangis.) Man trifft bisweilen auf a piece und a grant piece, &. B. N. R.

de F. et C. II. p. 19 und 33.

De pieca: depuis longtemps.

Amyot fagt in der Borrede feiner Ueberfesung des Plutard: Si peut-estre on ne trouve le langage de ceste translation (traduc-

tion) si coulant comme on a fait de quelques autres miennes, qui de pieça sont entre les mains des hommes, je prie les lecteurs etc.

Lors ot-il raison et ochoison (occasion) de descouvrir ls grant haine que il avoit de pieça contre li concene. (Chr. de S. Denis.)

al, au ober à chief de piece: à la fin.

A chief de piece revendras En ta mémoire [Bewußtfein.] (Ron. de la Rose. I. p. 94.) — Al chief de piece véit l'escrit. (Marie de France. I. p. 344.) — Au chief de piece se leva. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 135. Bgl. 136.)

A plein (wie jest noch a pnr et à plein), De plein (manchmal plsin geschrieben): entièrement, absolument; rondement.

Por ce vous coasoil-je de plaia, Vona qui avez o î ce conte, Orguiez, desdaig ne vous surmonte, Mariez-vous sedone le tens, Adonc quant liens en iert et lens. (F. et C. IF. p. 276.) — Por ce vous di-ge tout de plaia Que cil quiert son duel et sa mort, Qui as biens du monde s'amort. (X. R. de F. II., p. 155.)

A Plenté, à Planté, (v. plenitas), à grant plenté: en abondance, abondamment!).

Mengié en ai, se Diex me gart, A grant plenté et à foison. (Renart. l. p. 154.)

Bu beachten ift die noch bestehende Redensart: a foison.2)

# Plus: le plns.

Vos m'avés toln la rieas (enlevé la chose) en cest mont (mondie) que je plas amoie. ¿ducatis et Nicolete.) — Je vos mostreris (montrerai) la riens el mont que vos amés plus, (lbid.) — C'est la rieas en cest mont Que j'ai plus desirée. (Cham. du Roi de Nauera) — Celui d'entre tons les autres qui plus la saista en tontes choses, et plus lai said à catablir ses loiz, fit un nommé Arithmiedas. (Amyst.) — Cer ce estoit la femme que plus vous

<sup>1)</sup> Et plenté boirent toutes voies Boire vins fort ke li ceneliers Aroit fait metre ens ses cheliers. (Fabl. et C. IV. p. 43.) — Bermuthlich: 1) A plenté, 2) Boins sins forts. 3) celeriers.

<sup>2)</sup> S'en aurés, Signor, affuiseon. (Fabl. et C. IV. 45.) - Mohl ju forment à fuieon (à foison).

haiiez. (Joinville.) -- Apele Apolin, son neveu, Cil de son lin (lignée, parenté) que plus amoit Et tenoit chier 1). (Tr. d'Ovide.)

#### Plus que le pas: très-vite,

E cil s'en va plus que le paz. (Renart. I. p. 34.) — Le fist aler plus que le paz. (Ibid. p. 73.) — Vinrent puignant plus que le paz. (Ibid. IV. p. 4.)

Athnlich plus que le cors (cours). (Test, de Meung.) Anmert. Man fann beifugen :

grant aléure. (Renart. 1. v. 7426.)

#### Poc, pouc, po, pou, poi: peu.

Mugenscheinlich ging aus pauci ober pauco querft pauc, poc (poc prov., poco ital.) herver, sodann ward e weggewersen, und es biibeten fich die erwähnten Formen.

Poc. (Gerard de Viane, p. 176. - Pouc oft in Badtenagel, Mits frang. Lieber.)

Po femmt meniger baufig vor.

Un po devant lur finement (mort). (Marie de France, II. 210.)

— Li nun-poissanz a po d'amis. (Ibid. p. 211.) — Vueil monstrer
qu'ele vaut molt po. (Bible de Berze.)

Pou giemlich baufig.

Pou à pou le cuer lui revint tellement qu'il commença à congnoistre ceuls qui estoient entour lui. (Trad. de Quinte-Curce.) — Pou se tint (peu s'en fallut) que il n'entrerent dedens avec aus. (Guillaume de Tyr.)

Poi ift bie gewohnlichfte Form 2).

Par moult poi d'avanture est une ame fenie, Et par poi d'achoison est une ame périe, (Rom, de Rou.) — Un poi apriès est espuis. (Fabl. et C. IV. p. 52. (l. esperis (éveillé. Bgl. p. 8.) — A poi: à peu de chose près, presque.

<sup>1) —</sup> Ainsi eitee, Qui plus cess an monde plain, Or viel chisji. — that conte listi; Mais en doubres et en mestire. Chédes indicites, I, d'ais en doubres et en mestire. Chédes indicites, I, d'ais et d'ais que en qui plaisoit le plas il y a peu, vi là peisent et chédir, est éditais dans la doubres et leur montate. There et crédit aux bustones plaines la destre et les montates d'ais et d'aissi dans la doubres et les montates d'ais et d'aissi dans la doubres et les montates d'aissi 
<sup>2)</sup> Mais pot lvi numta. (Un sermon en sere, p. 8.) — Jedenfalls poi; (obann billsicht eumta 6d. monta.

- à bien poi tote perdue. (Rou, v. 497.) - au plus poi: le moins. (Guill. de Nangis. p. 395. D.) - En poi de terme : dans peu de temps Bgl. en pou de termine. Roquef. Termine. - Assés en poi de terme les peust-ou nonbrer. (Rom, d'Alixandre, 125,) A par un pou et. poi et. pen, que par un pou, Bal. Poi: pres-

que, à pen près.

Les hommes et les chevaux en la boc et ou fiens (fiente) en aucuns lieux, à par un pou, jusques aux genoulz estoient. (Chr. de St. Denis, p. 697.) - A par un pon furent tous traitreusement occis. (Ibid. p. 669. Bgl. 670 ) - par un pou. (Ibid. p. 670.) -Par un sol poi n'esrage vifs. (Chron. Anglonorm. 1. p. 204.)

Diefes aus punctum entftanbene Adv. wurde anfangs auch ohne Beeneinung, ungefahr wie: ein Punttden, ein Bifden, ein wenig; je, gebeaucht.

Qui en lui (la Fortune) cuide estableté Je le tieng bien por fol prové; Qui en sou doner point se fie, Ne conoist pas sa druerie. (Fl. et Bl. p. 85.) - Car sachiés que moult li pesast Se cele robe point usast, (Rom. de ta Rose, I. p. 12.) - Qu'il lai envoyast . . quarante hommes des plus riches et puissants qu'il eust point. (Joinville, Vie de St. Louis. 422. Variantes.)

#### De point: à présent.

La Conté de Haynau, onquel pays a en par-ci-devant, et encores a de point de tresnoble et vaillant chevalerie. (Hist, de G. de Trasignyes.)

Pois, poiz; puiz, pues (v. post, ital, poi): puis, après.

Poiz fu ocis en traison (Rom. de Rou. v. 51.) - En Sainte-Geneviève entrèreut, L'aveir (les biens) pristrent, pois l'alumèreut. (Idem. v. 361.) - Pues li ait son voloir et sou hoen enchairgie. (Badernagel, p. 4. Bal. 62.)

Por que biemeilen ft. pour quoi.

Mès por qu'as-tu l'enfaut noié Au preudome qui nos fist bien? (N. R. de F. et C. II. p. 232.) - E la Dame li demanda Pur qu'il palloit (parloit) ensi vers li (elle). (Marie de France, II. 209.) - Por qu'as-tu ce fait? (Du Segretain, Moine, v. 356.)

Porquoi, pourquoi: c'est ponrquoi.

Et aussi il avoit de nouvel fait aucuns heanx services au Roi de France et au duc de Bourgogne . . . pourquoi le Rois descendit plus legerement à lui faire grace. (Froissart.)

Porvec, pourvouse (von pro hoc): pour cela; donc. (puroc (Marie de France. 11. p. 473. pour huec, Renart. 1V. p. 71.)

Ce créons-nos poroce avoir fait le totpoissant Deu, por he...
ne... (Quod dicirco omnipotentem Dominum fectire credimu,
c. (S. Origoire.) — Quar li hom Deu ki fut envoire contre Samaire,
partant que il manjat en la voie par inobélience, porrec foit un léons (lion) en cele meisme voie. (Idem.) — Porsec poise enm gries culpe ce soit ki dessoivret de l'eque de vie. (Ponza liaque quan granie vialus est quae separat a regno vitat.) (Idem.)

Chenfe galten: por co, por chou, por ce.

Go fpielt diefes Bort in die Bindemorter binuber.

Pose (feviel als pause [pansa]

murbe gerabt mie piece gebraucht, und bedeutet longtemps.

Lungement i out sejorné, E France pose en paiz esté, Quant
Rou à Roem arrivs. (Rou. v. 745.) — Li Dus tint pore en paiz
Bretaigne et Normendie. (Idem. v. 2074.) — Pose out esté en la
maison. (Ided. v. 7033.) — Vielz hoem (homme) es jà, pore as
vesen. (Idem. v. 10,893.) — De pose. (N. R. de F. et C. 1 307.)

— Crant pose. (Rom. v. 4575. 5920. 15,628.) — De grant pose.
(Idid. 4974. 6970.)

### (Pres;) - Bien pres: presque.

Il sot bien certainsement que bien prie tout il baron de France estioint essure contre lui. (Vie de 8t. Louis par Guillanne de Nangir. p. 315.) — Ceste creeuse gent avoient ... la cité prise et occis les crestiens, les templiers et les bospitaliers, et bien prée tous les nobles du pays. (Rid. p. 347.)

### (De) Present : à présent.

Au mesme jour que les Atheniens solennizent encore de present la feste qu'ils appellent Boedromin.) (Amyot.)

<sup>1)</sup> En France, à mna réalme, m'en eslet (estuet?) returner, Posat que jo n'i fui, si ai malt demuret. (Charlem. p.) - Statt pose at; analog pieça.

Prime, primes; à primes; el primier, au primier, au premier: au commencement, d'abord.

Descunîz durent primer, etc. (Rou, v. 974.) — Engleterre Bretaine out nun, Et primes ont nun Albiun, (Idem. v. 5473.) — Lores à primer s'aparçut Ke li Reis Henris le haeit (Idem. 15745.) — Dont à primer ert ordené Comment sera de l'amendise Parle jugement de justice. (Renart. 1. 8768.) — Tel knida altre abatre, ki el primer chaî. (Rou. v. 1537.)

Ueber au premier S. Miracles de St. Louis, p. 140. 142. 141. 177,

#### Au prix.

Bie man au prix de ft. en comparaison de entrifft, se stêst man bei den stüßen Schrifftellern auch auf das allein stehende au prix ft. en comparaison de cela, au contraire.

Vovez combien Cesar se deplove largement à nons saire en-

tendre ses inventions à bastir ponts et engings (machines); et combien au prix il va se serrant où il parle des offices de sa profession et de sa vaillance. (Montaigne.)

Prop, proef, prnef, proes, preu (von prope): tout près, à coté. Bal. die Bormorter.

Tant ne puis luing ne proès aler. (Rou. v. 5315.) — Ne set verrant ne preus ne luing. (Idem. v. 9472.) — Puis si le sieut de preu en preu. (Renart. I. p. 2941).

<sup>1)</sup> Nageließt. Geftet (Wilbelm's best Erebertes), Chimb. §. 42. Perseque ban sam (ausnium, Jehn) mit en coalt ve defens Lies, gul ber feit dermande denit et handred (Omdertifagit) v et coalt. E. Sil å ha tere fice (feis) na pet derit ere handred (Omdertifagit) v et coalt. Per aerta le quart jerus; e se cil i desseit de li il es estima, dant perat congé, que il passe sam prendre pur le san l'um oppes, Châmb's Geslectur: nome mil fei ju trè mandre in man fishet tier Geslectur; nome mil fei ju trè mandre in man fishet tere d'adfaigung ten ha-ceit Luva of Euglest. Dicti enthétien noch einige Seriédigungen: 1) qu'il ait tres foix (feis) demande. 2) que il passe (praise) nam prendre pur le son line a prace, cestia namium capitedi pro 2000, et props et longe. ") prof is úrigated dierthimidis verguisten. "Landest fasses i mod fosset Bernédiens serie: 1) d'cie qu' (spine Komma nach sei ob. de ci qu'. 2) aesie obtr aest.

Prês à près: de suite; nach sinaubet. (Bgl. Diet. de l'Acad.)
— trois foix près à près. (N. R. de F. et C. I. p. 172.)
—
Qui véist escuiers venir Aporter mès (mets) et entremès, L'uh
appès l'antre, prês à près. (18td. p. 208.)

#### Prou: preu

bebuttt als Adv., entfprechend bem gleichlautenden hauptworte, bas profit, avantage, gain bezeichnet, und von profectus oder prodest hergeleitet wird 1): beauconp, abondamment, suffisamment.

Dire oraisons, faire chanter prou messes. (S. 3beltt. H. 355.)

— C'est prou dit (tatis verborm est.) (Monet.) — Il y a prou de misere partout. (Idem.) — Les princes me donnent prou, s'ils ne m'ostent rien (Montaigne.) — N'i porra preu aidier, n'il n'a talent d'aler. (Qur. Il ne sot preu fair etc. (Rom. d'Alixandre.)

— Ne preu ne seven-il quel part doirent aler. (Idem.)

Es hat fic noch in einigen Rebensacten erhalten: peu ou prou, mi peu ni prou,

Puer (thet von porro, als von foras abjulciten): loin, de côté; dehors - immer mit jeter, ruer verbunden.

Certes, dist-il, par malves cuer Avons no hacon (jambon) rué puer. (Barat et Haimet.) — Qui tel provende giete puer, Bien a les siels don cuer bendez. (Fabl. et C. I. p. 288.) — Totés ententes gita puer, Por li loer, por li servir. (Ibid. p. 289.) — Tant ama Diex ues en joenesce, Qu'ul gita puer tote richesce. (Idem. p. 292.)

Quantes fiés (lois): combien de fois. Tantes fiés: tant de fois. (Bgl. die unbeft. Fürm.)

Liqueiz enseniat quantes fiés il versat avoc cel meisme batel. (St. Grégoire, S. Roq. Naver.)

Randon

(nach Le Duchat von rennen ober von rennes abguleiten [?]) brudt mit vorgefestem de ob. a., indem bieweilen auch grand beigefügt wird, aus: avec impétuosité, rapidité, violence.

<sup>1)</sup> Une moniere avon; Que toon et emon Souvent notire domage, Et nostre peu héon, (Fables inédites, II, 22.) — Offenbar: preu.

"L'esce fait harter as paroiz. En un rendon plos de ceot fois, (Le Segretain Moins, Bgl. N. R. de F. et C. I. p. 117. 292.) — Et eomi ot noe fontaise Dout l'inne estoit et clere et saine, Bt sordoit de si grant randon, Com s'ele boulist de randon, (Li Lâu de l'Oisett.) — Qui lors me visit trestorore Vers les mastios tot de randon etc. (Renart. 1. p. 323.) — Fuit a'en Recart de grant randon. (Ibid. 2983.) — Le sane li saut à grant randon. (Ibid. 6439.) — Mes li prestres de grant randon S'est enferuez en as meson. (Fabl. et C. III. p. 185. Bgl. Agolsot. v. 209. 227. 6. randonaot. Rou. v. 3975.)

### (De) Rechief, requief (von chef, - capnt.)

Diefes Bort hat theils die Bedeutung, welche de rechef jest noch bat, theils diefe: ferner, judem. Bir verweilen nut bei der lettern.

De rechief il fonda la meson des Begnines de Paris, delez la porte de Barbeel; de rechief l'église des freres meneurs de Paris, de rechief l'église et la maisou des freres meoeurs de la cité de Jopem (Joppé, Jaffa) outre mer. (Vie de St. Louis par le Confesseur. p. 76.) - De rechief il fist fonder et fere la meson des suers de l'ordre des freres preecheurs de Roeo; de rechief la meson des freres preecheurs de Csen; de rechief la meson de Valvert delez Paris, de l'ordre de Chartreuse; de rechief la meson du Carme des freres de Paris la greigneur partie : de rechief il fonda l'église et la mesoo des freres de l'ordre de la Trinité de Fontainebliaot. (Idem. p. 77. Bgl. p. 91. 94.) - De requief les esteulles (l'éteule) doivent remaooir (rester) sur la terre entièrement dusques à 8 jours devant la feste de Toussaios ..... De requief, s'aucoo a maisoo u grange à couvrir, il doit venir devant le Prouvost et devant les Esquiefins (échevins) etc. (6. Rog. Suppl. p. 152. Bgl. 228. 244.)

A remanant: 1) (tellement qu'il en reste beauconp): en abondance, 2) pour l'avenir, à jamais.

<sup>1) (</sup>D'un repas:) Tout en orent à remanant. (Fl. et Bl. 1681.)

— 2) Et il ert à loi serf à remanant. (Et erit et servus in sacculum, (Bible Exode. 21, 6.)

En Repost, en Repu (in reposito, reposto): en secret, en cachette.
(Bal. d. Verbes.)

Durement menjuent et tost, Que il estoient en repost, Et da vilain avoient doute. (Renart. I. p. 164.) — Marcha en repost. (Vie de St. Louis par le Confesseur. p. 110.) — N'i a cele [qui] n'en feist son dru, S'avoir le peuist en repu. (Fabl. et C. III. 423.)

Sbinso repunsement, & B. bei St. Grégoire; und repostement. (Histoire de la France. T. XX. p. 491.)

En Requoi, recoi (wit coi, quoi v. quietus): en cachette, à l'écart, en particulier.

Il ne li dist pas en requoi, Mès si haut que tuit l'entendirent. (Fabl. et C. I. p. 302.)

#### Rière (retro 1). (Bgl. bie Bormorter.)

A Sejor, Séjour: pour long-temps, pour jamais.

Ennor n'aurez un tot seul jor, Honte avec vos iert à séjor, (Nouv. Rec. de F. et C. Il. p. 27.)

Sens ob. sans Sejor: sans relache, sans cesse.

As-tu or bon seignor servi, Qui si t'a prins et asservi, Et te tormente sens sejor? (Rom. de la Rose.)

### Selong , selonc : banach. (Bgl. Bermorter.)

Pour coi qui juent as eschés Ne voient pas tous les hous tres (traits) Qui demeurent sour l'eschakier (échiquier), Anchois avient c'uns de derrier, D'encoste, de lés ou de louch Voit teil chose qui la selonch Trairoit qu'il gaigueroit le geu. (Renart. IV. p. 121.)

A semblable : semblablement, de même.

Ainsi que nostres Seigneurs Diex est morz pour l'umain lignage en la croiz, à semblable mourut croisés à Tunes le hons rois Saint Loys, (Joinville.)

<sup>1)</sup> La rietere granz sauz s'enfuit. (Triat. I. p. 48.) - Da theils fonft nirgende eines Bluffes gedacht wird, noch die Conftruction richtig ift, fo ift wohl on : La rière (binten [binter ber Rapelle] ju benten.

#### Sempres (bas lat. semper).

Die Utbebrutung verlet fich betnahe gung im Frangolichen; es ift eine große Seltenheit, eine Betell gu finder, nevein sempres die Bedeutig von tonjours hat, wie etwa kab. et C. IV, p. 390. Sempres en mol comme pelice. Sonst bedeutet biefels Adv. soviel als: sur-le-champ, tout de suite, aussicht. (Im Personn, gulten beide Bedeutungen fift sempre.)

Sempres firent lor gent vitement convéer (erranger). (flox. v. 1526.) — Kuisleient le Richart sempres filou feniz. (dem. v. 484t.) — Sempres out à Richart un messaige envié. (Idem. v. 484t.) — Ni out mie lunges fermailles (accorda), Sempres forrent li espanilles. (Idéd. v. 5655. 39, 851s. 852. 2044.) — Pert la culor, chet as piez. Carlemagne, Sempres est morte. (Roland, str. 276) — Adubez-vus: sempres averze hatalile. (Idéd. 226.)

(Diefes Bort ift gu unterfcheiben von s'empres [si empres].)

#### Senuec (sine hoc) : sans cela.

Mès il covient la cote avoce. Comment en irai-je senuer! (Fabl. et C. I. p. 370.) — Par foi, bien en estes senuec Et des deniers et de l'amie. (Idem.) — Par foi, n'en irez pas senuec. (Ibid. p. 373.)

A seur, aseur, asséur: en sûreté, avec assurance, tranquillement.

Pour iaus donner reconfort, lor dit-il qu'il fuissent tont à seur. (H. de Valenciennes, pr 492.) — En la ville asséur ira quant li plaira. (Ron. v. 1170.) — Aré (labouré) ont asséur et asséu semé, Et asséur euilli e li fruite li blé. (Iden. v. 4959.) — Asséur beivent e menguent. (Iden. v. 10,012.) — Chantecler qui point ne se donte Et qui bien cuide estre asséur. (Renart. 1. 5013.)

### Sifaitement. S. Faitement,

Soef, suef; ([dimin.] souvet, souvet v. suavis); doucement; gracieusement.

Si estoient soof flairanz. (Rom. de la Rose.) - Dort souef. (Nouv. Rec. de F. et C. II. p. 71.) - L'or e l'argent soof prist. (Rou. v. 1125.) - Coiement e soof du tertre devalon. (Iden. v.

4736.) — A Bernart li Danciz tot reof le conta l. (Idem. 2818). — Et quant à deux mains m'i poi joindre, Trestout rouvet, sans moi poindre, Le bouton pris à eslochier. (Rom. de la Rose.) — Sor le piege s'est apoiez Tot rouavet et belement. (Renart. I. p. 179.)

#### Sol, sul, seul: seulement.

Conquist un réaume plenier E an grant pople fort efier, Qui merveille estrange e grant, Sol entre prime e l'asultant. (Chron. Anglonorm. I. 214.) — Rendirent au duc le chastel, Qui mult est fort e riche e bel, Sol saus (saus) lor cors e lor swiers. (Idid. 217.) — Sol une nuit sont en un len (lieu). (Trist. I. 70.) — Ne nais ne'l poeit manier Fors sui la raîne e Brengien. (Trist. II. e. 133.)

Solement, seulement mit tant verbunden : tant solement, tant seulement: seulement.

Nous sommes or privéement Ici nous dui tant solement. (Rom, de la Rose.) — Vostre vois ne puet estre oie Fors que de moi tant solement. (Idem.?)

Suventes fois, soventes fois, souventes fois: souvent (v. subinde.)

Kar trop suventes feis mordreie, E à plasurs gens unessereie. (Marie de France.) — Suventes feis od li jua. (Marie de France.) — Fabl. 16) — Suventes feis y unt perdu. (Fabl. 71.) — Mais la corde . . . soventes fois rompoit. (St. Grégoire.) — Nous avons grant pièce esté ici, et combala souventes fois contre nos anemis. (H. de Valenciennes, p. 500.)

Unm ert. Gine feltfame Form ift suvenierement , mofur Roquef. folgendes Beifpiel auführt:

Bien me sui apercend que cist est mult pruzdum ki par ci passed suvenierement. (Animadverto quod vir Del sanctus est iste qui transit per nos frequenter.) (4. Liv. des Rois. 4, 9.)

Conderbar, daß er im Supplementbande sovenierement burch souvrainement erflart:

Aiez en memoire Les vers de ceste estoire Sovenièrement. (Everard de Kirkam.)

<sup>1)</sup> Malt fa biaus li vregiers et gente la praiele; Mult sousf à lairoient radise et canele. — 1. flairoient. (Alixandre, p. 341.)

<sup>2)</sup> Car l'escriptore le desloe Qui aux rentiers ordonne et diet Du patrimoine Iheancrist, Qui pechié fait qui en retient Fors son itant com en convient. (2. Fab. a. c. Nemenb. Dolfer. p. 26.) — Bolic 1) Que. 2) sol.

Soventre: après, ensuite. (G. biefes Bort unter ben Bormortern.1)

- soventre fu né. (Rou. v. 818.) - wo im verbergebenden Berfe fatt mainnes ju lefen ift : ainsnez.

Le forestier entre soventre, Grant erre après le Roi acort, (Trist. I 1955.)

#### Subit: subitement.

Et subit tous se armerent, et s'en alerent picquans des esperous vers Damiete. (Joinville, Histoire de St. Louis.)

Sure, seure, sore: dessus, par-dessus; (courir sure: assaillir, attaquer. (G. bie Bormorter.)

Tant ai ma dame coru seure, (Fabl, et C. III. p. 313.) - Il lor vant seure, s'es assalent. (Flore et Bl. v. 89.) - Chape close afublée sore. (S. Rog. Sore.)

# Sus: dessus; debont; en haut.

Ne fiert Eugleis ki sus remaigne (qui reste debout.) (Rom. de Rou.)

En sus : à quelque distance ; loin.

Tant cum ele se traist en sus, Et ele s'en fuit de plus en plus, Tant ke li piez li escapa, En l'aigue chiet, si affunda (enfouça.) (Do Chevalier à l'Espée, p. 381.) - Atant la lessent, si s'en vont, Et se trajent un poi en sus. (Ibid. v. 971)

#### A talent : à volonté.

Cascun jur te dunrai frnment Plaingne une granche à talent, (Marie de France, II. p. 399.) Segentheil; à mal-talent, à mautaleut. (S. Marie de Fr. II, 384.)

# Tandis: pendant ce temps. [felten.]

Trives (trève) requist Renars tandis Viers le Roi sans plus quinse dis. Volentiers li Ruis li douna. Tandis Renars se rehonrda (répara ses fortifications.) (Renart. IV. p. 271.)

<sup>1)</sup> E de s'enmaladi soentre. (Chron. Angl., I. 282.) - 1, socentre.

Tant ne . . . : à quel point que.

Jamais mère tel [anel] ne donra A son fil, tant ne l'amera. (so fehr sie ihn sieben mag.) (Flore et Bl. p. 1091.)

(Un) Tantet, Tantinet (tantalum, tantillum): un peu, tant soit peu.
Bien sove ung tantet jà vicillotte. Me duict (plait) la cort (le

Bien soye ung tantet jà vicillotte, Me duict (platt) la cort (le cortège) di (des) jovancels. (Barbe de Verrue.) — De farine orent un tantet. (Fabl. et C. II. p. 128.) So; tant ne quant.

En tapin: bas jesige en tapinois, en cachette.

Et David levad privéement e en tapin vint là ù li Reis fud. (1. Liv. des Rois. 26, 5) (Et surrezit David clam, et venit ad locum ubi erat Saul.)

#### A tart.

Diefes Adv. bedeutete nicht baufig; tard, à la fin.

Mès se tant vous habandonnés Que trop de pooir lor donnés, A tart vous en repentirés. (Rom. de la Rose.)

Die gewöhnliche Bedeutung ift: rarement, ne guere, jamais.

Sele parole, Cest à tart. (Rt. et Bl. v. 2366.) — Li rossignos à tart i chante, Mès moult i brait et se démente Li chanan o sa grant hurc. (Rom. de la Roser. Il. p. 91.) — Là recoit de tontes tempestes Et les assaus et les molestes; Zéphirus, it dous vens ansa per, I vient à tart por attemper Des durs vens les assaus orribles A ses souffles dous et pesibles (Istan. p. 95) — Qui maine hierà à tart mobble. (Nonu. Ro. de F. et C. Il. p., 15t.) — En disant qu'à tart le bons saints hom eust fait telle muvaisité ou telle vilennie; moju Tiett; jamais. (Joinville, Hist. de St. Louin, p. 407.)

Tempre (tempore): à temps, de honne heure.

Li chanteroit tart et tempre. (Li Lais de l'Oiselet.) - - - fust tempre ou tart. (Renart. IV. p. 33.) - Nule riens n'ont qui

<sup>1)</sup> Jamis dame de mos parege, Tont s'act bats, pruz ne sage, Tout quatre excendie "inverse" E en un prei n'et predici, (Morie de France. L. p. 382.) — Roqueferté Cepting: Access femme de ma missance, qui ne scea por bats, revierouse et sage, ne vonées alme quatre manie froit-se, il mutidifiq. — Wolfes Bell fights fafte: ancea und pareda; ob. amait and precait if follower pa tépliment.

lor anuit, Tempre ne tart, ne jor ne nnit, Il n'ont chose qui lor desplaise. (Fabl. et C. III. p. 143.) — Tempre ne tart. — Et tempre et tart. (Coucy. 3744. 3919.)

Daraus ward fodann temprement gebilbet.

J'oï dire, ne sai s'est bourde (mensonge), Que novieles doiwent veuir Temprement à Court — ... Que li Roiaumes doit avoir Temprement un merveilleus oir (héritier). (Renart. W. 24.)

Par tems, par tens, par tans: bientôt.

Seigneur, or en soiez tuit fi, Que c'est un Déable enpaner, cutérappi II vient ei, par tans le verrez, (Nown. Rec. de F. et C. l. p. 250.) — Car Diex laboure en petit d'eure; Tenez m'en pès, si ferez bens: Diex me conseillers par tens. (Idem. II. p. 283) — Ysangrin est par tens vietz. (Renart. I. p. 254.) — Ysangrin danchie, Li fere apelent lor serjanz, Par tens ett Ysangrin dollaux. (Idem. p. 257.)

En ung tenant: de snite, [in Ginem Buge.]

Trois fois me pasme en un tenant. (Rom. de la Rose.) — Cent foiz se seigne en un tenant. (N. R. de F. et C. I. p. 276.)

A Tire: de suite, sens interruption, [in Ginem Juge.] — Tire à tire: de suite, l'un eprès l'autre.

Et du vergier trestont à tire La façon von redirai piai. (Rom. de la Rope. I. p. 29.) — Renart 'en fait, ne volt plus dire, Parmi le bois trestot à tire. (Renart. I. p. 71.) — Mais contr vos vuell tot à tire Comment une cointe borgoise etc. (Fold. et C. IV. p. 481.) — Des foilles i ot quatre paire Que Nuture par grant mestire I ot assisse tire à tire. (Rom. de la Ross. I. p. 65. — Si fai-ge que fox (600) de ce dire. Car ge sai bien que tire à tire Mas paroles toutes dirés Quant vous de moi départirés. (Idem. I. p. 233.) — Les esse no crrés tire à tire, (Si qu'il ai' anar que redire. (Ibid. II. 352.) — Tous les vosisse (je voudrais) tire à tire. (Bid. III. p. 43.)

A Toise: grand train, à toutes jambes.

Ne finerent de corre à toise, (Renart, 1. p. 205.) - Si s'en va fuiant à grant toise, (Idem.)

#### Del tot en tot, du tout en tout : du tout.

Del tot en tot pas ne l'otroi, (Flore et Bl. v. 2782.) — A la gloire terriene Dou tot en tot dit quite et quite, (N. Rec. de F. et C. l., p. 35.) — Les secondes lettres faisoient mention que . . . du tout en tout avoit intention d'impagner et d'humilier ledit duc de Bourgogne. (E. de Monstrelet.) — Abairent du tout en tout ceuls qui à celle empointe leur furent à l'encontre. (Chron. de St. Dents.)

Much du tout allein1).

Toz dis, toz diz, tous dis, toudis (totos dies): toujours.

Vous qui quidiez vivre tos diz. Por Dicu entendez à mes diz. Bible de Berze, v. 531.) — Qui trovast terre ne pais Où l'en péust vivre tos dis etc. (Ibid. 525.) — Comment que men tans aie usé, M'a me conscienche acusé, Et toudis loé le meillour. (F. et C. I., p. 166.)

Man findet auch à toz dis, à tous dis.

Car vostre sui et serai à tons dis. (Chastolement d'un Père.) Damit ist jusquimenzuhalten : Tos ob. toz tans, temps.

Li vergiers est tos tans floris. (Fl. et Bl. v. 2021.) — Cil arbres est si eogigniés Que tos tans est de flors cargiés. (Ibid. v. 2057.)

#### A tout le moins : tout au moins.

A tout le moins manierois-je mieux cestui-ci (ce cheval-ch)
qu'ils n'out fait cux. (Amyot.) — A tout le moins mandeni
comment tu te portes maintenant. (Ibid.) — Les Pallantides
avoyent toujours espré de recouvrer le royaume d'Athenes, à
tout le moins après la mort d'Aegeus. (Ibid.)

(Provenzal.: a tot lo mens.)

<sup>4)</sup> Vieillesse m'a dit tout recree Et tollie force et rasselage; ¿è suis tout hangé pois von pro. Car ma barbe est de gris pelage (h. poil), Combien que l'yre bos courage, si m'est le poroir refuei; Or sans il quoy mettre en usage? Qui se puet plus est excusé. (Roy. Pelago.) — Wohlt i) du tout. 2) sans B.

Du tout est me mechanien perie, (2 gab. a. e. Neuend. Histor. p. 17.)
– Bahricheinlich: Du tout est m'achation perie (meine Erlaufung durch
Chriftud.) – Nachber Quant je mon amy a perde. I. al, mir p. 16. renoya, josa fieden, fl. renoyai, josaci. — Kenter: Tout anist esperit et te grace. I. Ton. Bisul irr: Dies. 11, Eug.

#### Trestant : verftartte tant.

Et trestant l'aim et tant m'i fi, De tot lou mont por ini difi. (Nouv. Rec. de F. et C. H. p. 112.)

Trestot: wie tout, por vielen andern Adverbes.

3. B. trestot à fet : tout-à-fait. (N. R. de F. et C. II. p. 71.)

#### Trop

bedeutete ansange, seiner Abstammung vom mitteliat. troppus [Eruppe], woraus ital. troppo wurde, gemäß, nicht: zu fehr, sondern: fehr, piel.

En la bouche an vilain dedena Metoit un taz trop noutlinen. El premoit la dent trop forment. (P. et C. I. De la Dent. v. 65.)

— Le roys Richart . . . fist tant de grans faiz que les Sarrissia le doutoient (redoutoient) trop. (Tolimithe). — Feroient trop miesz que jadis. (Conc.) v. 26. 1991. 230. 2786.) — Partot ont vile et paroiches. Et marrederies et cloches, Trop plus qu'il n'avoient devant. (Fobl. et C. I. p. 347.)

So tommt trop plus auch Miracles de St. Louis, p. 16t und trop moins datt und p. 170 vor. — Bgl, Roquefort, III. Clergesse. Truage.

# U gleich où.

En ceste cambre vautie U je trai molt male vie (Aucasia et Nicol.) — En tel leu nos porroit mener Duc griès seroit le retorner. (Trist. I. p. 75.)

Bobl D'a (ober) Dunt.

Ui €. //oi.

Unques, uncques, unkes, unc, onques, onkes (unquam).

Uncques ne su apercevance. (Marie de France.) — Ne l'ost makes crier merci (il n'osa jamais lui demander pardon.) (Romas des Romans.) — Une ne dotai (redoutai) chastel plus k'un molon de fain meule de foin), (Rou. v. 1217.) — Une par coup de sul Chevalier Ne chaï mès de mun destrier. (Marie de France. 1. p. 360,) — Onques ne l'en sovint. (Ancain et Nicol.)

<sup>1)</sup> Mais l'oisia mie ne cognurent , C'onques mais tel veu n'avoient; Pour ce rouluntiersla gardoient. (2 Jab. b. Rentub. p. 21.) — Defi: l'agardoient.

Anmerk. Man trifft, neben d'onques, auch nonques an 3, 28. N. R. de F. et C. II. p. 251.; Roquef, Cançon; und da der Apps ftroph späten Datums ist, so its es olt schwierig zu entscheiden, wechter Schriebent der Berzug einzuräumen siel. Nonques saumquam) gilt woßt nur da, wo sein ne (a1) gebentbar ist. Es sis sie hie späten.

Unquore: encore. (unques - ore [hora].)

Abraham adecertes estuet (1006): estut) unquore devant Nostre Seignor. (Genèze. 18.22.) — (Abraham vero adhau tshadi coram Domino.) — Unquore moi vivant et entravant und vous, tuz dis avez fait tekousement contre Nostre Signor. (Deuteron, 31.27.) (Adhau vivente me et ingrediente volicium, semper contentiore egistif contra Dominum.) — Tu ne prendess la serour de la feme en enrefaiter (concubinage), tu ne demoustreras sa leadesce, icele unquore vivanut. (Trad. de la Bible Levit. 18.18.) (Sororem uzoris in pellicatum illius non accipies, nec revelabis tarpitudinem ejua adhus illa vivante.)

A ventrillons, à ventrillon, à ventreillons: sur le ventre.

Jésir à ventrillons. — Caï (il tomba) à ventrillons. (Rom. d'Alixandre, p. 543.)

De venue: de suite, tout de suite, d'abord.

Compains, au chastel desconfire Puet-l'en bien plus brief voie eslire Senz. mon art et senz. ma doctrine, Et rompre jusqu'en la racine La forteresse de venue, (Rom. de la Rose.) — Lors la prent espoir de venue, (Idem.)

Mehnlich: tout venant.

Vere, veire, voire, voir, wit Verement, veirement, voirement:
vraiment,

Vere, dist-il, se jo repaz (guéris), Jo ferai à cest liex (lieu) onor. (Rou. v. 615.) — Vere, ço dist Bernart, mal en irez dob-

Mais se Emenidon, A le chiere hardie, Ne po conquer consolitre organt efficantie: Per con que ves l'emnic et texis compagnie, De grant bien et d'aunor li miens cers vas afie. (Rom. d'Alixondre, p. 207.) — Das Deuß-felieresciafinis enshalls: poi onques. Cienaux volte vochie poi onques. Ricyantec freich den friere ciquem Bochafung.

tant. (nost: mar st. mal). (Ibid. v. 3425.) — Vere, ço dist Bernart, mez ne m'en creiez. (Ibid. v. 3482.) — Bataille i out vere mult dure. (Ibid. v. 6334.) — On se doit pener de hien faire.

Voire: car etc. (S. Roquefort. Voir, Voire.)

Si ferai voir, li Leus (Loup) respunt; weşu tint Mote faultt; ainsi ferai-je vraiment. (Marie de Fr. II. p. 176.) — Voire voir, sire, ee dist-ele. (Renart. I. p. 309.) — Voire voir, sire, je repris. (Ibid. p. 310.)

Sie hanfiafte : por voir . po

Dit häufigste: por voir, pour voir; ziemlich häufige: de veir, de voir!) 2) 3); à veir, à voir.

Vez-ci, vez-là, véci, vécy, vélà : voici, voilà.

Vécy très mauvaise nouvelle. (Myst. de la Passion.) -- Vela ung grant cas. (Etudes sur les Mystères. p. 319.)

#### Viaus.

Diefes Bort wird durch donc erffart, was ju Stellen folgender Art gang paft :

Dites-nos viaus, par quel raisou. (Gautier de Colat.) — Ditesmoi viaus na seal pechié. (Fabl., et C. I. p. 318.) — Pitiés di moi segnieur Andriu Que il me soushait viaus un liu U je fuisse avoce me (ma) compaigne. (Fabl. et C. I. p. 122. Bgl. 138.) — Mès se Diez fast assez cortois. Tant m'éust viaus presté s'aive (son secours). (Idal. p. 141.)

Benn wir aber damit Stellen zusammenhalten, welche vias, viax, mit der Sedeutung : vite enthalten, fo erhebt fich die Frage, ob nicht

<sup>1)</sup> Se vons le poez trespasser, Sachois d'avoir et oublier, Des amis porras faire trois. (Rom. des 7 Sages. v. 2612.) — Bermuthlich: Se vons le poet trespasser (peut pardonner); Sachois de soir, et oublier.

<sup>3)</sup> A Deu verent S'est jà accordé. (Sermon en vers.) - I. verement,

alle biefe Borter eines und basfelbe, und bie Grundbedeutung "fcnell, burtig " fei.

Car nos avons véu les singues Que morir vos covient viaz, (Renart. IV. p. 47) — Renart, Renart, doa val ou most Se doit caseums metre viaz. (Idem. p. 78.) — Jsi à cel Vilein tant parlé, Que honement m'a creanté, Que un fronsaige anrais viaz Assi granz com uns talevaz (houelier). (Fadh. et C. IV. p. 415.) — Dites-nous viaz quex hom il fa. (Fadh. et C. IV. p. 41.) — S'il fistal his, si une pesant viaz. (Idem. p. 461.) — Lasse, laste ei (sur ce rocher entouré de la mer) me morrai, Jà de nulni confort n'aurai. Lasse! se fusze viaz à terre, l'apréisse unon paía à querre. (Nowe, Rec. de F. et C. II. p. 63.)

So haben wir, scheint es, bas nämliche Wort vor uns, welches Dieg - ber feeilich vians ale ein eigenes behandelt - II. p. 392. aufführt: "peop. viatz, viassamen; altfrang, vies." [wohl vias.]

A vis (mit onques) (bas lat. vix): à peine.

Roquefort führt im Supplementbande , avisoukes: à peine, de vix" auf, indem er folgende Stelle citirt:

Laqueile par un jor de sclaide venant ensi fut degasteie, ke en celei en poi de vinges avisonkes petit et poi de roisin remeisent. (Quae [vinea] quodam die ita grandine irruente vastata est, ut in ea paucis in vitibus viz parvi rarique racemi remanerent.)

Schon in der erften Musgabe diefes Beefes außete ich den Zweifel, ob nicht vielleicht outes oder ontes zu trennen fei. Dieß beflätigen nunmehr folgende Stellen aus Marie de France, Purgatoire, v. 1045:

Eu si très grant anguisse esteient K'à vis unkes crier pocient (Ætt, "avis") Fors come gent qui faissent morz. Tant esteient lur turmenz forz. v. 1123. Si près d'autre chascan esteit Que vis onques veie i pareit. — £8661: Qu'à vis onques.

Bermuthlich ift auch v. 18t7 fo ju lefen, fatt : puis unkes.

#### De Visée

entfprach ber jegigen Rebensart à bout portant.

La harbacane (ouvrage avancé, contre-mur) n'estoit pas haute, si que les Turs leur traioient de visée à cheval, et les Sarrazins à pié leur getoient les motes de terre enni les visages. (Joinville.) — Traioient à nous de visée parmi le stum. (Ibid.)

#### Unmerfungen.

1. Roquefort führt im Supplementbande auf: "leur: la ou," ju welchem auch "leur ten: la ou l'on" ju gieben ift. - Es ift aber gu beforgen, bag bie Stellen, welche er citirt, incorrect feien. - Bielleicht ift in einigen berfelben lai a gu lefen.

2. Lo parax, bas in einem Bruchftude aus ber Exposition sur les Epistres et Evangiles de la dernière semaine de caréme par Haimon breimal vortommt, ertheilt Roquefort bie Bedeutung : .. incon-

tinent, sur-le-champ."

Et quant Pierres estoit en la cort de lez, se vint nne des ancelles (servantes) le soverain prestre ; et quant elle ot veut Pierron ki se chalfievet al feu se l'esvardeit et se dist à lui : et tu estoies avec Jhesus de Galileie. Cil desnoieit devant toz, et se dist: ne ni sai ne ni n'entent ce ke tu dis. Si nssit fuers davant la cort : se chanteit li jas (coq). Lo parax, quant une altre ancelle l'ot veut, se dist à céos ki lai encor esteivent : car cist est de céos. Lo parax, nn petit après, dissent à Pierron cil ki lai . esteivent: vraiment, tu es de céos, car tn es aussi Galiléens. Et cil encommençoit excommunier et jurier: ke ju ne sai ke cist hom soit ke vos dites. Maintenant, lo parax, chanteit li jas.

3d bin der Anficht, bag, da parax, parau, paraus ale Rebem-formen von pareil vortommen, to parax foviel fet ale: pareillement, également, de même, encore, de nouveau; - mie befaleichen;

[mieberum], (Bal, Evangel, Marci.)

3. In Bejug auf fors, das in ben Gedichten ber Madame de Surville, ale abgeleitet vom lat. fortasse ober forsitan mit ber Bedeutung : pent-être vortommt, argmobne ich, ba ich fonft nirgende eine Spur bavon gefunden, ale in ber Ystoire de li Normant, unter ber Form : forse , es fel von bem Grbichter jener Poesies felbft erfunden morben. 4. Dies führt (II. 407), nachbem er bas bem mbb. blog (blog,

entblogt) entfprechenbe provengalifche faft gang gur Partitel geworbene Moiectin blos (mit Genitif) ermabnt bat, ein altfrangof. Beifpiel an: " de sens blos, Part. I. 84." - Gin anderes Beilviel ift folgendes: Un maistre d'eus en aveit pris Dunt fier aveir li ert pramis, Mais rendist lor (lors) saus (sauf) de ses membres. E il n'en fu suef ne tendres, Ne del aveir si coveitos Que des freres ne fust faiz blos Des oilz, del nés e des oreilles. (Chr. Angl. I. 261.)

Chenfo blous, Li Rom. d'Alixandre, p. 34 und 270. In bem Rom. d'Alixandre fommen folgende Phrafen por:

p. 143. Mais li Griu ne sunt mie envers aus par ingal.

p. 274. L'esciet (?) de la batalle departe par mingal. p. 305. Encontre Roboan broce tout un ingal.

p. 340. Mult menerent grant joie quant furent en l'ingal.

p. 360. Là ù il voit Porrun, si s'eslaise en ingal.

. 427. Il l'eust enmené avoec soi tout l'ingal.

Bor Maem ift p. 274. offenbar die Bariante par ingal [inegal ift in bem Drudfehlerverzeichniffe berichtigt] aufgunehmen. - Cobann p. 305 ohne Bweifel tout en ingal gu lefen. - Db en lingal gu bulben? - Bgl. Roquef. Ingaument.

#### VII. Borworter.

.

Unter Diefer Worm lebt theils a. ab. theils ad fort.

A tommt nur febr felten in der Sauptbedeutung bes lat. a, ab, von, vor:

Apreneix à moi (St. Bernard.) (Discite a me.) — Ensi ke nos mansuetume et humiliteit apreniens à nostre Signor Jhesn Christ. (Idem.) — Se fuisse pris à païens (si j'avais été pris par des p.) Puis ensse esté raiens (racheté). (F. et C. I.)

Sont hat fich das fat, a nur infefern exhalten, als es, mit, vermittelfit bedeutet. — Bieleicht ift auch noch jugleich an apud gin mittel, wie Ditz, namentlich in Midflicht auf das proventgalische abvermuthet, indem er an die Werfürgung von cah (cap) aus capnt erfanter, und jugleich theils am das proveng, ad, theils das frang, ad, wosen unten die Rede fein webe, machet.

Encontre vait à molt grant gent. (F. et C. II. p. 53.) — A joie et à déduit s'en va \( I \) as moillier qu'il tant auns. Noter, avec as femme. (Idd. 57.) — Il juoiet aux tables à Monsieur Gautier etc. (Joinville. XX. 253.) — Si dist l'en que ce sont déables \( A \) lor croz et à lor chaables (câbles), \( A \) lor ongles, à lor havez (crochets). (Rom. de la Rose. 18105).

A fonnte fatt chez gebraucht werben.

Si vont Urake et Perseis & Melior o (avec) le cler vis (visage). (Rom. de Parthenopez de Blois.) — Il alat à Justinien lo prince. (St. Grégoire. Diatog.)

Sodann bedeutete à befonders : ponr , en qualité de , comme.

Et t'en tendras à bien paié. (Rom. de la Ross. 2727.) — Que mil de çax (ceux) qu'il esliront. (Rom. de Parthenopes de Blois.) — Rou congaut Adesten à riche hom et à fort. (Rou. v. 1039.) — Sor tuz se fit servir à roi. (Masie de France, II. p. 286.)

Da a, wie wir gefehen haben, febe oft in der Bedeutung mit gebraucht wurde, fo ward es haufig mit tot, tout jusammengefest.

A tot 1); à tout.

Ville-Hardouin unterschied immer genau à tot, à tote, à toz, à

J'alay à li, el praelet, Et tot la vielle et l'archet. (Roquef. Praelet — 1. A tot (avec).

totes; à tot le pueple; à tote l'ost (armée); à toz ses barons; à totes les nefs (navires).

Spätte blieb tot, tout unvecandent, und à tout murde auds mit tinem Eingtlörgeiffe verbunden: à tout le Conte. (Henri de Valenciennes: 506. C.); Une jeune femme à tout son petit enfant. (Joinville. 375.)

Dies ethielt sich bis auf die Beit von Montaigne, wie folgende aus ihm gezogene Sase beweisen: Androclus conduisst ce lion à tout une petite lesse. — Ils vont à la chasse à tout des arcs.

Schidlich lagt fich bamit in Beebindung fegen:

Avoc, avoec, aveuc, aveuques, avieuc, avec, avecques 1).

Gs ist ohne Zweifel Diez gelungen, diefes West zu enträssicht, nichem te es wen ab dese heckeitet, nach der Analogie von por-nese (durch dies), sen-wec (ohne dies), mit der Bemerkung, es nöge wie sprünglich Abverbium geweien sein, einspecchen dunferm dam i.t.). Das gesethenn Beissichten fäst sich derüssen: Remyert. I. 7045. Soptier.

Dunkes ne soit pas li cors de celui mis avoc les cors des ferrers, mais el femier (fumier). (St. Grégoire.) — Et avoc ceste redempte en cel meisme habit astoient dous disciples, une par nou Romula etc. (Idem. Rog. Habitacle.) — Ge proi ke nuer Benoit venget avoc moi. (Idem. .. & Rog. Vengnent.) — S'avence moit volles venir. (Rom. da Renart.) — Venez ens avenques mi (avet moi). (Ancain et Nicol.) — — avoceques ses amis. (Fabl. et C. 1. p. 242.)

Unm. Avec bedeutgte bisweilen chez.

Je vos menrai avec ma same Qui est aussi moult hele dame; Eu ses chambres la servirez Un nostre ensant nos norrierz. (N. R. de F. et C. II. p. 36.) — Ét avocc vous me rechevez. (Rom, des sept Sages. v. 2:00.)

A, insofeen es mit bedeutete, und insofern es mit apud in Beellos rung fland, entspricht nach der Beewandtschaft von a und o das fest baufig voekommende:

Od und O2).

Die Sauptbedeutung ift alfo : avec.

Se tu od toi les emporteies. (Marie de France.) - S'en vait

<sup>1)</sup> Diefes Bort wurde oft entfiellt. Go ficht Monuments de l'Histoire de Neuchtiel, p. 283, 284 avoit und avuet ft. avoic, nouve, ja fogat: havoinc.

<sup>2)</sup> Man findet auch ot; (3. B. Chron. de Turpia und Charlemagne); -

Abraham ... et Loth od lui, (Bible Bittoriumz.) — Nous veismes Nostre Signor od toi. (Cenêze. 26, 28.) — Od les princes le fait sedeir (associ); (1. Liv. d. Rois.) — O les denn le volt sesir. (Rom. du Ronart.) — Quar vez (voyez.) ici, par Dieu, mon Sire O luy trois marcheans ensemble. (Le Diet. du Croiser.) — Va tost, si conte ces merveilles Au prestre, si l'amaine o toi, Ét li di qu'il aporte o soi L'estole et l'eve benecite. (Faèl. d'Estala.)

Und wie wir à tot, à tout fennen gelernt haben, so treffen wir auch bisweilen auf o tot, o tout. (Chronique abrég. de G. de Nangis, p. 649. 650, und od tout. (Marie de France. Lai del Fresne. 142.); — o trestot. (Fl. et Bl. v. 120. 138.)

Cobann bedeutete od, o auch chez und à.

Li Conte de Flandres requist K'en sa busuigne à li venist Cnm od serorge (heau-frère), et od ami. (Rou. v. 11,390.) — Une kièvre (chèvre) vuleit aler Là ù pasture pust truver; Ses Chevrax apela od li. (Marie de France. II. p. 365.)

Un mert. Bon diefem o icheint die Rebenform von avoc, avec: ovoc, ovocuc gu fommen. S. Ron. 1018. Trist. I. 31. 138. - Ron. 870. 1019. 1133.

Ans, Ains, Ainz, Eins, Einz (ante); aud Anceis, ancois, ainceis, aincois, cincois, (fpan. port. ante; ital. anzi.)

Ains quinze jors. (Rom. du Renart.) — Ains un meiz. (Rou. 3635.) — Ainz un an trespassé. (Rou. 3263.) — Ainz Pentecoste.

ou und oue (bas lettere mohl bem Bersmaß zu lieb) (Trist, II. p. 70. 35. 36. 48.)

Rois, ge irel bien par metin O wus einz que le mult ait fin. (Triet. I. 35.) — O see ift gang unpoffend, du Triffen einen Brief bes Keniges forttragen foll. Entweber ift baber por cas, ober wohl noch [chieflicher o tet (Damit [mit bem Briefe]) zu lefen.

Od cultel (couleau) sai doler cuspets (copeaux), Je un les pnis par ces russls (ruisseaux), (Trist. Il. p. 114.) Datu fautet p. 220 eine Note affe; » Nous ne comprenons pas ce dernier

vers. Le lecteur doit tenter de les expliquer, celui-ci el le précédent, par les vers 781 et suivants, Il sout peut-être lire; Peim les pins, l'espins etc." Den eigentlichen Ausschlich entbalten boch erft die Berfe 787 und 788;

En ewe jetet tes cospets, Avat tes porte il rusels. Quant veiez la dolcure,

Si navier ben A dreiture Ko jo vendrele la nuit. Diefe Berfe laffen nicht zweifeln, bag in unferer Stelle ebenfalls bom Werfen ber Spone in ben Alug bie Rebe fei; folglich ift bermuthfich ju

lifen :

Jetant ober Jette les pois par ces rusels.

(Rom., du Renart. 1067.) — Grant piece ainçois midi passé. (Rom., du Renart.) — Ainçois prime sonnée. (Fabl. et C. I.)

Bunachft entftand ale Bufammenfenung: avant (ab ante.)

Bor avant wurde wieber de gefest, und fo ward wirklich anjangs davant gebraucht, (ital. davanti), welches in devant überging.

Ne mies solement davant Den, mais nes assi davant les homes.
(S. Bernard.) — Davant nostre Signor. (Idem.)

Devant war auch lange in Rudficht ber Bebeutung nicht von avant unterfchieben.

Et Aran morust devant Tharé son pière. (Genèse. 11. 28.) — Plusieurs ans devant le voyage et les conquestes d'Alexandre.) (Amyot.)

Devant entiprach bisweilen bem lat. prae.

Ele amoit une feme sainte nonain en cel meisme monstier

devant les altres. (S. Grégoire.)

Spatere Bufammenfehungen: Paravant und Auparavant. Diefes lestere bebeutete besonders: vor - que, über - hinaus.

Sur et auparavant toutes choses. (Rog. Suppl. Estre selon.)
Par devant wurde haufiger gebraucht, als jeht, ba es meist nur nech
in juriftischer Prapis vortommt.

S'en fu menés aval les rues Droit par devant Salehadin, (L'Ord. de Chevalerie.)

### Chez (von casa, Saus).

Dem Stamme nabert fich am meiften (ces), cies, ciez,

Tant ont erré qu'il sont venu Cies un horgois et descends. (Flore et Bl. v. 1237. Bgl. 1417.)

Bisweilen fagte man auch chies, chiez.

Ele est là fors en celle ville Chiez sa comere où ele fille (file). (Fabl. et C. III. p. 33.)

### Contre, Cuntre (contra).

Diefes Borwort wurde manchmal da gebraucht, wo die spätere Int vers oder vis-à-vis, à la rencontre anwandte.

Vente d'une maison séant en le rue du Castel Bourgois, faisant touquet (angle) contre l'église des Frères prescheurs joignant au meulin Jehan de Warmond. 1429. (Roq. Suppl. Contre.) Dabet : Encontre , Encuntre 1).

Maldist David et rochout pierres encuntre lui et encuntre tuz ses hunes. (2, Liv., des Rois. 16.6.) — Taut solement (seulement) vous pri (je vous prie) que vous ne overez ceste felonie en cestui hom encontre nature. (Bible, Juges. 19. 24.)

Sinwieber fagte man : à l'encontre.

Philotas se permettoit de dire ordinairement plusieurs paroles folles et indiscrettes à l'encontre du Roy. (Amyot.) — Une conjuration à l'encontre de sa personne. (Idem.)

Im Rechtsftple bedeutet aler encontre, venir encontre: jumiber: handeln.

Deci (de ci), desi, deci que, desi que: jusqu'à.

Estes les vos (les voils) tos quatre deci à l'ost venus. (Rom. d'Alizandre. p. 454.) — Del menton deci qu'an l'oreille. (N. R. de F. I. p. 297.) — Desi à l'an que jou ai dit. (l'Iore et Bl. 2087.) — Desi en sun ventre. (Marie de France. Feble 56.) — Les Allemans lessierent desi qu'al mur venir. (Rou, v. 4071. 284. 4263. 4287.)

Seltener : ci que , si que.

Li porfent si qu'en la ventaille, Si que li aciers qui bien taille Li porfent si qu'en la forcele, E le fent si qu'en la cervele. (Tournoiement d'Antecrist.)

Dès (von de ipso.)

Much von Orteverhaltniffen.

Des là nous alames à Nansone. (Joinville. XX. p. 210.) - Et

<sup>1)</sup> Encontre le pricon s'en est teoris il on (l'erméo), Et quant il reiorament, si più rodio res cores. Fest i ot de haining age in sona fa si rod. De par toutes les tieres les oil-on date 'as pors; Ne remost as desires caleres ac crepas. Per la france de come a'en face à celco, Cil qui di abord de rece, mult per i fait que fon, De ceal pers est ferus en traviers à sector. (Rom. d'Alizander, p. 244.)

<sup>3)</sup> Die Baciunte: unterdit le premier somme lößt auf le prinsom (prinsomme) (filiefien. 2) fiet archier ses core ift entsfenden and dem p. 283 der gedommenen fint verdeir ses more; am die Stefe til 30 (epen die Baciante: sonnersent lor core. 3) Od Die oder Ke? 4) te. 5) tennières. 6) som fisense. 7) rote oder route, mad als Baciante aufgefichet wich. 7) & setros. (Man. 1952, don gré van ca serca Alixandren, f. sare.)

fist ranger ses batailles dès l'un des fleuves jusques à l'eutre. (Idem. p. 222, A.)

3meitens von Beitverhaltniffen, mit ber Bedeutung : feit.

Dès quant summes-nus si parent? (Marie de France. Ul. 290.) Unm. Man trifft auch auf die Schribart : dois. S. h. B. Monuments de l'Histoire de Neuschâtel, publ. par Matile. p. 312. 370.

#### En coste, encoste, d'encoste: à côté.

En coste mi (moi). (Badtmagel, Alftranz. Lieber. p. 9) — Il avoit leu la Bible et les livres qui vont encoste la Bible. (Joinv.) — Il fist faire une chambre d'encoste le palais. (G. de Nongit.)

Endreit, Endroit (in directum) — balb mit, balb abne de — 1) quant à, pour, à l'égard. 2) vis-à-vis, auprès. 3) [du temps] justement, environ.

- 4) Car endroit moi ai je fiance Que songes soit signifiance Des biens aux gens et des anuis. (Rom. de la Rose.) — Lor dit qu'il pensassent don bien faire chascuss endroit soi. (M. de Valenciennes. XVIII. 493.) — Requrent "Corpus Domini" chascuss endroit de soi au plus devotement que il onques porent. (Edd. 494).
- Devant la table le roy, endroit le conte de Dreuez, magoit mon seigneur le roys de Navarre. (Joinville, XX. 205. C.)
   Nous gisions si à estroit que mes piez estoient endroit le bon conte Perron de Bretaigne, et les siens estoient endroit le mies visage. (Idem. 216. B.)
- Endroit le vespre. (Gerard de Viane. 3413.) Puis vont couchier endroit le coc chantant. (Ibid. 3777.) — Endreit midi estoit. (Rou, 4627.)

Much: A l'endroit.

Les naturels sanguinaires à l'endroit des bestes temoignent une propension naturelle à la cruanté. (Montaigne.) — Estre couard (lâche, craintif) à l'endroit des hommes, et brave à l'endroit de Dieu. (Idem.)

### Enmi, emmi: au milieu 1).

Enmi la place. (Renart. 1. 8268.) — Enmi la laude. (Marie de France. II. p. 375.) — Enmi le vis (visage).

Rois, tu n'ies mie eocor bieo duit. Esgarde [moi] en mi to vis. Des ne samblé-je bieo tanis? (Trist, I. p. 223.)

Mnm. Man ftoft auch auf entremi. Se lange tres entremi ses anemis. (Aucasin et Nicol.) - Bgl. Parmi.

#### Ens (pon intus).

Ens war nicht bloff Adverbe , wie in folgenden Stellen: Gisoit ens en un lit. (Aucasin et Nicol.) - Lors entrai ens, sans dire mot (Rom. de la Rose.) 1); fondern es batte auch die Rolle einer Drapofition.

Il quierent lor joie ens choses trespessaules, (S. Bernard.) -(De transitoriis quaerunt laetitiam.)

Mus ens ward fobann, burch Berbinbung mit de: dens, dans.

21 nm. Dedans tommt haufig ftatt bes einfachen dans vor2).

Dedenz son cuer. (Renart. 11, v. 9834.) - Mais que jeo viengne Dedens la fiente d'un cheval. (Marie de France, II. 283.)

Ensemle, ensemble, (3tgl. insieme, 211ts 3tgl. insembre, von in-simul.)

Diefes Bort, bas jest ausschliefend als Adverbe gebraucht wied, batte einft auch bie Rolle einer Prapofition.

Ensemle fleht oft im Roin. de Rou.

Les deniers porte ensemble soi. (N. Rec, de F. et C. 1. 357.) -Soiens senneit (sensés) ensemble les Apostles. (S. Bernard.) -Soyez solaciet (soulagés, consolés), ce dist Deus li Sires, ce dist Emanuel . Deus ensemble nos. (Ibid.) - Ensemble lui (ft. elle). (S. Rog. Conzoivre.) - Ensemble les felons ne serai mie. (St.

Da tunis ein gang unbefanntes Bort iff. wiewohl ber Anbang "leint" ale Erflarung enthalt, fo ift obne Bweifel Tuntrie gu lefen - ber Rame, ben fich Triftan (nach p. 221), augenscheinlich, mit Berfepung ber Gilben, woraus fein Rame beftebt, gab. - 1. Donc.

<sup>1)</sup> Un blanc sairau de marbre sunt enz mis. (Roland, etr. 210.)

Dbichon sairau einer Stelle in bem angebangten Glossaire gemurbigt morben ift, fcblage ich bennoch bor:

En blanc saircau (cercueil) d. m. s. e. m. 269 fieht sareous, fo baff auch saircon ginge. 2) Rois , Mars , de moi ee ce brangain Tain , je t'afi enz enz ta mafa.

Del boivre don dana Tritanz , Dont il sofri puis grant aban , Moi et Ysiaut, que je voi ci, En beumes : demandez li.

Babricheinlich ift fo gu lefen :

Rois Mars, di moi se c'est Brengain. Tain (liens), je t'ali enz en ta main , Del boivre , dont dona Tritan etc. (à T.) (Triet. I. p. 223.)

Bernard. Rog. Fel. Bgl. Chival.)

(Saufig wird benn boch nach ensemble noch o oder avec gefest.)

En Sum, en som, en son, an son (in summo, in summum): su sommet, en haut.

S'il ne la puist aporter Entre ses braz en-sum le munt. (M. de France. I. 258.) — En-sum le munt la portereit. (Ibid. p. 256.) — De li porter en-sum le ununt. (Ibid. p. 264.) — En 200 un tertre sunt monté. (Ron. II. p. 212.) — Vien ore od moi en-sus chest munt, Od (I. O ober U) les Bestes ensemble sunt. (Marie de France. II. p. 290.)

#### Entre (von inter.)

Entre wurde in den romanischen Sprachen fo gebraucht, dog et fe wich dedeutet als inter so, invicen, nunn. Bahrend aber die Sponiert das Subject folgen laffen (S. Diez, Gramm. II. 405), fisten die Proconzalen und Frangesien den Meculativ, so daß der Chauselter der Borrontets mich Percoertiit.

Aucasina vint an palais, et descendi entre lui et amie (M.fliq 66, et unb feita Brumbin pulammen). — Ancasina fa deacenda
entre lui et s'amie. (Ancasin et Nicol) — Entre moi et voa soames ci Tot sol à sol en cest repere. (Renart. I. 3598.) — Estr
moi et tou mengeron. (Islem. 4611.) — Entre lui et son conpaignon Vienent corant etc. (Islem.) — Asez lur ad donce entr
or fin e argent. (Chatemage., p. 4). — Des chetifs qui bies
donze mile estoient entre viés et nouviaux. (Fie de St. Louis ps
G. de Nangis.)

Enter, Entour (itel. intorno - v. in turnnus).

Bon Orte: und Beitverhaltniffen :

Il avoit grant clarté entor le tombel (tombens). (Miractes te S. Lonit.) — Erart de Severey qui estoit entour moy. (Joinville. XX. 225. B.) — Entou lui se vont desduinant. (Marte de France. Il. 16.) — Entour vespres. (Roy. Atineusement) — Entour la St. Jeban. (Orientille. XX. 257. B.)

Sogar, wit unfer um, nach "beforgt": Estre ensoiniet entor la enzanzon de son . . . cors. (S. Bernard.)

Much d'entour (nach einem Sauptworte).

Regarda les princes d'entour lni. (Chastellain). - Tons ses chevaliers d'entour lni. (Joinville.)

Mnm. Entour marb auch fatt environ gebraucht.

d'alentour de Babylone.

Pur co David d'iloc s'en turnad od tuz ses compaignuns entur sis cens que il i out. (1. Liv. des Rois, 23.) - A l'entour, alentour ericheint bei Amyot oft ale Prapofition.

Crians et dansans tout alentour du chasteau. Tout le pays

Environ (v. in gyram. S. Die; I. 217. II. 390. 404.)

Environ tommt nicht blog bei Beitheftimmungen vor , g. B. environ :

la feste de la Purification. (Miracles de St. Louis.), (wofür auch' environ de la feste (ibid, Recueil des Historiens, XX. 160. D. gefunden wird); environ l'henre du souper (Amyot.); fondern auch bei Ortebeftimmungen.

Mes Barons qui environ moi sunt. (Les Assises de Jérusalem.) - Il fut blessés environ le genouil, Envirun els lor parenz furent. (Rom. de Rou. 13105.) - Chevauchièrent environ lui, (Henri de Valenciennes, Hist. de la France, XVIII, 496. A.)

Much par environ, enviroun. Et les filz de Aaron verseront son sank (sang) par enviroun del altier. (S. Rog. Past. Bible, Lévitique, III. 13.)

Estre (extra): excepté, à l'exception; bors,

Si meist (resta) par trois ans nient conus as homes, estre al moine Romain, (S. Grégoire. S. Roq. Estre.) - A sa quesine (cuisine) furent asis chascun jur dis buef gras de guarde, e vint (vingt) ki veneient de la cumune pasture, e cent multun (moutons) estre la veneisnn. (3. Liv. des Rois. S. Rog. Quesine.) -Trois en (namlich Gunuchen) a el cief d'un estage, Estre le maistre le plus sage. (Flore et Bl. 1906.) - Estre les morz e les naffrez. (T. Conq. of Ireland. p. 38.) - - Treis cent Engleis Od lui erent venu en Leys Estre tut li autre gent (vitil, tute) Que sunt venu de feffement. (Ibib. p. 60. Bgl. 113.)

Fors (von foras, foris), weraus hors entftanben ift').

Elle est fuie fors de la terre. (Aucasin et Nicol.) - Il mist le pié fors de l'estrier. (Ibid.)



<sup>1) (</sup>De Saint Jean le Raptiste.) La peau d'un flamel affubla (affubla), Pour couvrir, sa fragilité, Oncques puis vestement n'usa, Fore cestui, lay en erité. (Altfrang. Bolfelieber.)

Dit lief man auf fors noch ke ober de folgen.

Si n'en sai nului gré Fors ke Jesu le roi de maiesté. (S. Fierabras von Bedet. p. 175.)

Bufammenfehungen ; Defors, Par defors.

Il li eusengèreut (désignèrent) un cercle en la terre, defors loquel il n'osast en nule manière lo piet fors traire. (S. Grégoire,)

Ann. Ob foremis, formis (v. forsmettre) — entsprechend hormis — auch als förmliche Prépos. vortam? — Bgl. Rog. Forpriz, nedchem in Bezug auf die Bebeutung "exception" füglich forprii hätte beigesügt werden durfen.

### Jouxte, Jouste, Juste, Joste, (juxta).

Sis noun (noms) en une perre, et les autre sis en l'eutre, jouzte la nativité de ceux. (Exode, 28, 10.)

Bgl. fibrt jouxte Rom. de la Rose. II. 277. III. 124.
En un sac les mist jouste soi. (Rom. du Renart.) - Joste

Fontenei. (Rou. 314.) — Juste la manere de tute terre. (Geném. 19. 31.)

Dahtt: De jouste, De joste, De joste, De juste, Par dejoste,

Lors fist de joute lui séoir Li Rois son chevalier prison (prisonnier). (Rom. de Perceval. E. Rog. Joste.) — De joste la cid. (Rom. 905.) — Li amirals assiet Gloris Dejoute soi comme t'oissor (son épouse). (Plore et Bl. 3165.) — Par dejoute le crepon (croupton, échine). (Renart, I. P., 264.)

Un die Stelle biefes Bormortes trat etwas fpater:

Join-lant, weraus Joignant wach, woven sich nech Sputen erhaltet. Joindant ceste chayère en bas sur le marche-pied estoient préparés deux sièges etc. (Chron. de J. Molinet.) — La salle à marbre en laquelle on montera par la moutée joindant la veu-

sure (voûte) de la porte des halles. (S. Rog. Suppl. Vaussure.) Muf appliche Beife gebrauchte eine frührte Zeit auch haboutant, sierrant (serrant), tenant.

Ich bermuthe: chamel fi. flamel, ba bie Bibelüberfebung enthalt: "Rich bon Rameelsbaaren." — Rachber: — — n'usa (ohne Punte) Fors cestri-le? (fl. là), en verte.

Jo ne ai ann ne parent, Bel compuingne, forcez vus sulement, (Trist. II. p. 59.) - Diet find grelle gebier, man feie: Bels compuinge, fore ves sulement.

#### Les, Lez.

Diefes Wort ging aus latus hervor, und erschien folglich zuerst als Hauptwort, z. B. à l'autre lés. (Renart. IV. v. 292.) Balb aber ward es wie à costé gebraucht.

— Il ne sent lés li fame, (Fabl. et C. III. p. 33.) — Lez les murs de Paris, (Roq. Lez.) — Lez Saine (près de la Seine), (Rou. 4081.) — Vos porrez lez moi aaisier, (Nouv. Rec. de F, et C. p. 997. 1)

Bufammenfegungen: Dales , Delez , De delez , Par dales.

Dalés vus me verrés aler, (Marie de France, Lai de Graelent, v. 309.)

Uton Dake S. Hist, du Chatelain de Concy. 265, 428, 1943. Fu delez ledit tombel. (Miracles de S. Louis.) — Maintenant deles lui revient. (Now. Rec., de F. 19. 1981, 31.) — S'est de delez le roi levée. (Chevaller an Leon). — Par dales. (Froissart. S. 1984er. II. p. 344.) — Par detez lui vint li Worpis (le Renard). (Marie de France, Fable, 51. 3)

# En leu, En lieu: au lieu.

Celle que tant j'ayme et desire, En lieu de me reconforter, Tousjours le cul arriere tire. (Marot.)

# Lonc S. Second.

Malgré, Maugré (prov. mal grat [v. gratum]; ital. malgrado.)

Da mal im Alffranzössichen häufig in mau überging, so daß man 3. B. mau-vestu, mau-cousu sagte, so verwandelte sich auch malgré in maugré, welches sich noch bei Rabelais und Amyot sindet.

Bemerkenswerth find folgende Redensarten: mangré-mien, maugrésien, maugré-lor: malgré-moi, malgré-lui, malgré-eux2).

Donassent encor maugré lor. (Fabl. et C. I. p. 160.) — Esrache maugré sien sa dent. (Ibid. p. 162.)

Ainz lez le bruillant duges plaignes Les troverent assis manjant E enveiséement (gaîment) drincant (triuquant), (Chron. Anglonorm. 1. 273.)

Bur Diefe verdorbene Stelle weiß ich fein Beilmittel als biefes: Ainz los lo bruit en dulces plaignes (près du bois dans des plaines agréables)

<sup>[</sup>Plaigoes reimt auf compaignes.]

2) Diefer Punte ift bei Roquefort nicht genau gehalten.

Ein Artifel fautet : "Maugremen, tisez : maugre m'en : c'est malgre moi;

# 0, 0d, S. A.

#### Obstant

mag durch à cause, pour, moyennent überfest; nur darf nicht vergessen werden, daß, wie es der Stamm und das befannt non-obstant seigt, an ein hinderniß zu denken ift, welches bewirkt, daß etwas anders vor sich geht, als es sonst der Will ware.

A six femmes buresses (blanchisseuses) lesquelles ont fait les buées des povres cartriers quatre fois l'an . . . 7 livr. 65 sons, dont les deniers pour faire telle buée es solicent prendres sur le dit platelet desdits povres (le petit plat servant à quêter), mais obstant l'ordonnance de Messienrs, le recepveur a payé 7 livr. 65 s. (5. Rog. Suppl. Platelet.)

#### Per . par.

Per findet sich hin und wieder bei den altesten frangosischen Schrifte fiellern, wie bei den Provengalen und im Altspanischen. So subet Rop. an: per cant temps: tant que. — percourz! parcours. — peringal: égal. — perforcer: faire tous ses estorts.

Une autre assaille firent per une porte desors, (Filte-Hard).

Asungier (adoucir) la derverie (extravagance) de sa forsenerie (fureur) per dones (par des dons). (S. Origoire.) — La gent sar-razine fust per toi destruite, et la foiz de la chrestianté fust per toi cossoucée (exhaussée). (Chronique de Turpin.)

Daraus entftand in Berbindung mit mi:

Permi, parmi, permei, melche bedeuteten: par le milieu, à travers; und par, de.

(Won her Debra). Si li ficha, cant il dormoit, à un mail (avec un martean) un clou de fer permi les dens temples (tempes) outre, si l'ocist. (Comment. sur le Santier.) — Dunkes fu cure al veske d'euvoire dones (des dons) à lui parmei ses clers. (S. Ordgoire.) — Deus avoit destineit à multiplier la semence d'Abraham parmi Isauc. (Idem.) — Estre feru parmi le cors. (Rom. de la Roce.) — Issus s'en est parmi la porte. (Le Chevalier

contre mon gre." – Ein anderer enthalt neben maugre nen : "Maugre len, maugre lin, maugre l'or." Erftens follen nirgende ein Apoftrobb gum Borichten kommen; men ift fobiel als mien. Streitens find ten und lin twohl zu berambern in ten und tien.

an Barizel.) — De ce est dit parmi Salomon: Cil ki crient Deu ne met rien en négligence. (S. Grégoire.)

Mnm. 1) Par moi, par toi etc. bébeutet est: sur mich (allein).

Unm. 1) Par moi , par toi etc. bedeutete oft : fur mich (allein), fur bich.

Vole par toi, et si t'aïe. ("vole tont seul et aide-toi. (Marie deFrance. II. p. 373.) — Li Prestres feit: o (one Bweifel or nunment) di par toi. (Ibid. p. 346.)

2. per lni ne per autrui, per nos ne per autrni, per lour (eux) ne per autrui [im Bettragsftple.]

Observer et non venir encontre per lour ne per autruy. (Matile, Monuments de l'Hist, de Neuchâtel. p. 367.) — Non mie saire ou venir encontre per lour ne per autruy, ne soffrir que autres y veigne. (1bid. p. 371. Bgl. 372.)

Diefes Stammwort von depuis galt lange in der namlichen Bebeutung, Die das lehtere erhielt.

Pois Rollant ne pois Olivier. (Rou. 14061.) — Pois la naissance Jheau Christ. (Idid. 14113.) — Nul vivant puis Karlemaigne. (Idid. 7788.) — Ouques puis l'henre que fui née, Ne fu mon cuer plus à mal-aise. (Roq. Ha.)

#### Por.

Por ift gu erwähnen als bet Boelaufer von ponr, und als die dem lat. pro am nächten verwandte, durch blofe Buchstademverfehung here vorgegangene Borm. Bon ungähligen Beispielen, die angelührt werden tonnten, genüge ein einziges.

Et vels-tu donc, por amor Dé, Que je soie desherité? (Du Prendome qui avoit demi ami.)

Por, pour ward bisweilen ftatt chez gebraucht, oder um bas Su= chen, holen gu bezeichnen 1).

<sup>1)</sup> Sollte fich bielleicht barauf folgenbe Conjectur grunben laffen ?

S'en vial un jor eprèt disuer, Portout à ess durons rois Mare, (Trist. 1. 66.) — Por tos ace barons li rois Mare, (chone Romma; odet mit einem Romma jugleich dor eprèt.) — Edenso is Marie de France II. 190. hatt Par les beites a esvoié zu lesen Por I. b. etc.

Por gunt a'en est tel arrive Doni il a trop et baude et afre, Séa emera (amburez), detruive sodet Et unoi at la roïne Veselt. Veient le papele, nonreut prendre, Feire erdoir et venter le cendre, Faion, n'evon que demorer. N'arti en usu que demorer. (Triet, L. p. 102.) — 1) fire (hire), 2) seuf fi. voist. 3) demorater.

Par ses aidann a savaié (il a savaié chercher ses conpagnons). (Marie de France, II. p. 243.) — Si est alé por geat (il est allé chercher des geas). (Trist. I. 102.) — Va por lo fol (fou), si lo m'amoine. (16td. 227.) — E se il dit ou un ou el, Ou n'i velle venir por roi. (16td. 27).

Prop. Prof. Prouf. Preuf. Preu; Aprop (v. prope), Apruef, (wie im Provenzal.: a prop. — Bgl. a provo bei Dante, Inferno 19. 93.)

Ueber Prop S. Rog. Diefes Bort felbit.

Wit prof als adverbe im Rom. de Rou, 6893, se sommt prouf 6619 und 8984 als Wornort vor: Pronf de Drewes unt chevalchié. — Asez pronf du vé Berangier. S. Prenf. (Trist. II. 36. — Bgl. de preu en preu, Rou, 7882.

Aprop Nerun l'emperur. (Trad. de l'Evang. de St. Jehan. & Boq. Rayn.) — Aprop-si (chez soi). — Bgl. Aprob, Apreuf, Apreuve. — Aprugf. (Trist. II. 36. 78. Bgl. Gloss. von Michel.) — Empruef. (Ibid. 38.)

Davon ju trennen ift Pres, als aus dem partie.: pressus entflamben, wie die übrigen romanifchen Sprachen zeigen 1).

# Bufammenfegungen.

Après; En après. Enprès, Emprès; Par emprès. Emprès: 1) auprès, près.

Emprès le tombel du benoit St. Loys. (Miracles de St. Lonis.)

— Emprès la grande église de Nostre Dame. (Chastellain.)

2) après.

Emprés la mort. (Rou. 55.) — Empres lor mort. (74.) — Tux les Oiseax fist assembler, Emprés l'Ostoir (autour) les fist voler, Saveir s'il le purreient prendre. (Marie de France, Fable. 81.) — Par emprés, Come — passast par emprés la dite Jehenne. (Joinville. XX. p. 179.)

### Quand et, quand et quand (over quant et quant.)

Bit finden bet Montaigne: Il mena ce chien quand et luy. — La pluspart des choses je les porte quand et moy. — Avecques l'ouïe la voix se fut quand et quand esteincte. — La peine naist

<sup>1)</sup> Bisweilen : price. Diefes ift herzuftellen Rom, des 7 Sages , v. 2894 fatt prices : Price la tour,

en l'instant et *quand et quand* le pesché. — Ámyot fagt cótnfa**ils:** Pausanias amena *quant et* luy les forces de Sparte.

Offender bedeutete quand et : mit; quand et quand: gugleich. 3ch vermuthe, quand et fei gu jenee Bedeutung gelangt, indem et guerft bet fhatlofen Zeitwörtern, 3. B. in Sagen folgender Art voerkam: il est mort quand et son ami, er flard gu ber Zeit, de auch felu Freund fard.

Biswellen mifchte fich in die Phrofe quand et quand ber Begriff ber Schnelligfeit; bahtr fagt Monet: paries quand et quand: -(confestim).

#### Quant est mit de poer à : quant à.

Quant est au second peché, qui est nonmé ire (colère), certes oncques vrais amoureux ne fut ireux. (Chron. de J. de Lalais par Chastellain.) — Et quant est au troisiesme pesché . . . (1964.) — Et quant est de Yoland et de lashel, elles demeurèrent avec les demoiselles de lénns. (1964.)

#### Ras à ras, rez à rez (v. rasum).

On estouppa ledit flenve ras à ras de la grant riviere. (Joinwille, Hist, de St. Louis. Petitot. p. 227.) — Estoient arrengen devant nostre ost ras à ras. (Idem. p. 257.) — Res à res de terre. (Nangis. p. 337.)

### (Regard) Au regard: à l'égard.

Bon den weiblichen Berwandten des Darius, als sie in Alexanders Hande fielen: qu'au regard d'elles, elles auroient de lui tout ce qu'elles avoient de Darius, pendant qu'il estoit regnant. (Amyot.)

#### Riere, Rierre (von retro).

Diefet Stamm von derrière fommt sogat noch bei Amyot vor. Les enfans qu'il tenoit rière lui en ostage. Les tenant rière soi. Damit verwandt ift:

Ayer , Aiere , Airier , Airiere ; behtt Daiere.

En ayer bedeuter: chez, aupres (mahricheinlich von dem Burud's bfeiben bei etwas.)

O cum bien-aurous (bien heureux) le cuers, chiers Sires, en ayer cui tu feras mansion (habitation, séjout). (3. Bernard.) — Ancor n'en sy-je mies en ayer mi chose, que fu vos poie (puissé) mettre davant (ouvrir, communiquer). (Idem.) — Soyez si come li piz jumenz ki dist: si cum jumenz sui faiz en ayer ti. (Idem.) (Sitis situat pium iumentum quod ait: ut iumentum factus sum apud te) — Bgl, Za en ayer bei ben Rhebmöttenn. — Daiere son dos. (Idem. S. Daiere bei Roquesort.) S. Detres bei den Rhebmöttens.

Bon Second, Secong, Segont, Segon

haben fich noch einige Spuren erhalten.

Segont droit et segont la costume d'Orliens. (S. Roq. Forhsnier.) — L'en doit fere le despens segont le chastel. (Livre de Jostice et de Plet.) — Secong raison m'avez vaincn. (Roq. Dru.)

Dancten trat in aus longum geführtet Verwest auf, und van auf extrecht mit Die annehmen, ich hote eine Wermischung von seenandam und longum dem freigen selon den Ursprung gegeben, oder geradehin von einer Berdischung der ersten durch das fehrter in dem Sinne den, daß nicht seweil longum allein, sindern aus bolongum gut geg gefegt würde, mit Rüflich auf die Hormen: Sulvane, Sodiane, Sodiane, sofie auch solum, solom 3. D. Tristan. II. 40. — do genauf?

Salanc. mes houes ovres (ceuvres). (©. Roy. Salanc.) — Solanc co Neles unt ovré. (Marie de France, II. p. 413.) — Dona broils (hois-tsillis), dona terres, dona granz crietz Solanc lor gea services, e solanc lor bontez, Solanc lor gentilesce, e solanc lor sez. (Rou. 1929.)

Bemerkenswerth ift, bag auf ber einen Seite selone auch in ber Bebeutung von le long, langs, auf ber andern long in berjenigen von selon, gemäß, gebraucht wurde.

Alés selone cele forest esbanoier. (Fabl. et C. I. p. 400. Bgl. 408.) — Selone le hois un mont trouva. (Renart. I. 7670.) — Selone la voie il s'est couchies. (Idem. 7872.) — Là à tuit seron acusé Et condampné (one lor meffini. (Renart. IF. 7599.) — Lone con que j'orrai (j'entendrai) ine tenrai. (Idem. 7853.) Bgl. Rop. Lone. — Chauterai lone mon sen. (Budfrangel. p. 24.)

Selone fonnte fo auch à côté entsprechen. G. Fabl. et C. II. 392.

Sens, Senz, Seinz, Sainz (sine).

Diefe Botter verdienen furge Gewähnung, theils weil fie bem fat. Stammworte nach um etwas Spniicher find als sans, theils, weil des Framanische senes (ses), wie das italianische senza jene Formen als bit utsprünglichen bezeichnen.

Là purparoleut la traïsna seinz dreit. (Roland, str. 37.) — E Rou sainz mescréance plusors feiz le veinqui. (Rou, 1104. 28gl. 4173.) South, Sos, Soz; Sous (von subtus, wie das ifal. sotto, und das prov. sotz zeigen).

Use ta vie od la femme que tu simes tous les jours de ta vie de tes detestabletez, ôlesquel 3 souit à toi donées (i. donée) couth le solail tut le temps de ta vanié. Crad. de la Bible. Eccles. 9, 9. 8. Rog. Detestableten.) (Ferfruere sits cum uvore quam diligis, cancità diebus vitas instabilitatis tune, qui dati sunt titi sub sole omni tempore vonitatis tune, son des queue). (Marie de France, Fabl. 56.) — Son ta cod (queue). (Marie de France, Fabl. 56.) — Son buissons si se dormeit. (Fable, 72.) Bgl. devouth. Roquef. Superbumeral.

#### Soventre : après , à la suite.

Diefes fehr fetten vortommende Borwort, welches man guerft von sub ventrem herzuleiten verfucht feln mochte, hat Diez auf sequens gurudgeführt, indem er clitt: provenzal. seguentre, und de segueutre; churvollich sueuter.

Soventre li chevalcheut e Breton e Normant. (Rou. 3989.) -Soventre li corurent baron e vavassor. (Idem. 4623.) Bgl. Trist.
I. 97. (ahnt Object.)

Soure (Guial.), Sore, seure (v. supra — ital. sopra, sovra; prov. sobre).

Li troi Larrou sore li queurent. (Fabl. et C. I. p. 243.) — Si ai fait maintes batallies sore Sarrezius. (Chron. de Turpin.)

Daher dessovre, desore, deseure, desor.

Dessovre cele abeie. (S. Rog. Dessovre. Bgl. Brifveteis, wo bas Adverbe ftest.)

Fulgiens li veskes (évêque) ki astoit dessore la glise utruculente. (S. Grégoire.) — Desor uos testes. (N. R. de F. I. p. 320.) — Desor un lit. (1bid. p. 48.)

Sobann bilbete fich sus, suz aus.

Alors Gerard . . , saillist sus piez. (Rom. de Gerard de Nevers.)

- Sus une table où Fromont sent meugier. (Rom. de Garin.)
en sus ward oft mit dem Génitif verbunden.

Et s'eufuieut en sus de li. (Marie de France, II. p. 342.) — Cremanz (craignant) Deu et repairauz en sus del mal (recedeus a malo). (St. Grégoire.)

Anmer f. 1) Auch hier traf bisweilen Diphthongirung ein. Sou soirement (sermeut) suis saiutes ewaugeles (évaugiles).

(Monuments de l'Hist. de Neuchatel, publiés par Matile. p. 510.

Gine ilgene Bulammenfedlung von aus und de. Sus et de augunes et pour aucunes actions. (Monumente de l'éleit, de Neuchâtel, publ. par Matile. p. 363.) — sus et de toutes discordes,
controversies, querelles. (Idena. p. 368.) — Pinwichet; de et sus,
p. 369. 386. 387.

Tant que (auch tanque): jusqu'à. (ital. tanto che.)

Et come il venissent en cele terro, Abram s'en vaist la terre tant que al noble val. (Pertransivit Abram terram usque ad convallem illustrem.) (Genèse. 12. 5.) — Tant que à la feste de Pasques. (Monuments de l'Hist, de Neuchâtel. p. 335.)

Tent que (à): quant (à).

Car tant qu'à moi, pas n'en sui sages. (Poésies de Froissart. p. 498.)

#### Tenant: auprès, proche.

Il choisirent (virent) tenant eula une bourgeoise hien vestue. (S. Rog. Tenant.)

Dabet tenant à tenant. (Bgl. lez à lez.)

Et ainsi regardai partout, Si choisi Guillaumes Guenant Lès son fils, tenant à tenant. (Chron. A. li Muisis. v. 474.)

Très (v. trans): a) outre, au-delà. b) autour. c) près.

Emprez Ron chevalchierent, de prez le vont sainat. Quant Rou les apracheit, ne va mie fuinat. Ron eagarde tree il (autour de lui), si vit la pudre lever; Tant eateit grant la pudre, as pot la gent eamer. Ne aont s'erent serjant, nel' pout mie aviser. Sis Barons apela, les fist too arester: De tree nos jec voi ne sai kels gens haster. (Ron. w. 1511) — De tree li voi) il Reis guardant. (Idem. w. 10,1015) — Furent de terre relevez E tres li mestre autel posez. (Idem. w. 7408.) — Plusors en fist tree li mener. (Idem. w. 12,700.)

#### Ultre, Oltre (ultra).

Diese Ursem von outre sommt bei den Alten häusig vor. Quant la humaine pense ultre soi est meneie, (Cum mons burmana ultra se ducitur) (S. Grégoire.) — Ultre Saine passa, si asist (assiéga) la cité, (Rom. de Rou. 2150.) — Ultre mer su norzin etc. (lbid, 2276.) - Traiez vos ultre Deppe etc. (lbid, 4539.) - Ultre l'ewe. (lbid, 4589.)

## Bom lat. usque herftammende Boeworter.

Mus de usque entstand theils dasque, dusques, theils desque, desques; und statt q wurde bisweilen k oder c gesest.

Icelle nuit se sont bien assistez Duspo<sup>\*</sup>al demaia que if ucelericz. (Rom. de Carin.). Rompue fust sa robe toute Controclaricz. (Rom. de Darine). Rompue fust sa robe toute Controval daspo<sup>\*</sup>al poitrine, Dasque devant le Royne fine. Ausi comrècle fust batue. (Rom. de Dacipatox.) — Virnerat dasques de Dragine. (H. de Falenciennas. Hist. de la France. XFIII. 506.) — Experone desques al matin. (S. Asyn. Gramm. comp. 244.) — Desques à la plaie (région) orientile. (Rop. Plaie. Ngl. Wakeraunt.)

(Ohne 3meifel fam auch desque vor.)

Mus dusque und desque ward sodann, indem d oft in j fiberging, (wie 8. B. diurnum und diurnale fich in jour und journal verwans belte): jusque, jusques odet josques, und jesque, jesques.

Il virent ke une voic aloit par droito voic d'orient de sa cells Jasquez el ciel. (S. Crégoire, S. Rog. Josk'à.) — Joskes à or (bis auf jegl). Rog. Plantivousement.) — David vint Jergu'à Baurim. (2. Liu. dez Roia. 16. 5. Rog. Rocher.) — Jesqu'à Blarsilie. (Ch. de Roland. 1805. 9.)

Bleichen Stammes ift ohne Zweifel: Trusque, Trosque; Tresque, Treske,

Bur die Ableitung von intro usque, welche Dies gibt, seugt befondees bas feltener voefommende entresque.

Des porz d'Espaigne entresqu'à Durestant, (Chans. de Roland. 67. 11.) — Sempres ferrai de Durendal granz colps, Sanglanz en ert li branz entresqu'al or. (Idem. 81.1) — Trusqu'à l'autrier.

<sup>3)</sup> Cil iient be terre enter qu' Arext merine, (Roland, et. 75.), Lentrequé, — Ne derred (domert) que VIII deineris, a pur un poer V denires; e pur un berbit I denier, a istatre que vit pur chezeun IV denires; ne jetant n'i arend ne durred que voit deniere, (Optique des Muglichaffen und) der Muglate ton Chamille, 5. Die hondfen Worter issiere que vit metchen durch die Ausgabe der Ancient Lews of Kagland angledelt; e isse (vivil) resque de VIII, increade berecoget, dogl vit midse anderes die vit, voit ils. — Optique fielde Musgade entbalt: pur IV pors I denier; dieß i puor informet am Rande betrichtigt, dog für die erde Bodi, ma' angeführ siede, alleit et den noch 1V für die peiert gegeben rechen fallen.

(Renart. I. p. 310.) — Trosque à la Pasque. — Trosque à uue cité sour mer qui ent nom Ancone. (Fille-Hardouin.) — Tresqu'à quinzaine ne finèrent. (Fabl. et C. II. p. 58. 1891. 59.) — Tu as terme tresqu'à demain. (Le Jugement d'Uille.)

Vers (versus). - auch etwa Viers (Rog. Suppl. South.)

Der Gebrauch diefer Praposition war, wie leicht ju begreifen, lange Beit nicht fo firirt, wie er es jest ift; fie wurde bald für contre, bald für en vers gefest.

Si hom peche were altre, à Deu se purrad acorder, E. il peche were Deu, ki purrad pur lui prierie, 'Grad, dee Lives' ide Roir.) — (Plaie) Vere qui ne puet herbe ne jus. (tadt. et c. IV. p. 327.) — [L'amou! Vere qui riens ne puet celer. (1bid., p. 336.) — Raides en justice vere les rehelles et sere les orquellieus. (C. de Nangix.) — Sertorius. . . lequel on peut veritaihement direavoir esté plus continent vere les femmes, que Philippus, plus fidele were ses amis, qu'Astigonus, plus humain vere ses ennemis, que Hanaibal. (Ampart.)

Auch nach parler 3. 28. il palloit ensi vers li. (Marie de France. II. 209.)

Unter den Jusammensehungen treten , neben envers (das vielleicht oft vermieden wurde, um nicht eine Bermechfelung mit dem gleichlautenden Beiworte ju veranlaffen) hervor:

Avers (felten).

El fu clere comme la lune Est avers les autres estoiles. (Rom. de la Rose. 1247.)

Devers und Par-devers.

Or retournez devers luy et devers ceux qui cy vous ont envoyé. (Froissart.) — Il vint devers lui. (Montaigne.) — Il se tourna devers ses familiers. (Amyot.)

Devers auch in ber Bebeutung von chez.

Maneit devers li. (mansit apud eum). (Roq. Deguerpir.)

Par devers la ville. (Rom. du Renart. II. 320.) — Et (je) vous conseille . . . que vous alliez par-devers son chancelier. (Chastellain.) — Bgl. übet par devers Dict. de l'Acad. Par.

Envers still wurde auch oft in det Bedeutung von vers gebraucht, 3. B.

La flours est envers li encline. (Poés. de Froissart.) — Quanqu'il peut, envers lui la trait. (Gautier de Coinsi.)

1. Gine eigene Gricheinung ift con (entfpr. bem lat. eum) in folgenber Stelle von Ville-Har douin :

25. En cel termine mut uns (une ?) estoires de Flandres par mer con mult grant plenté de bone gent armée; befondere barum eigen, weil ber Schriftsteller weber por noch nach von biefem Bormorte Bebrauch macht. (Gine Bariante lautet : ou il avoit mult grant plente d'evesques et de bones gens armées.) - Bal. Dies II. 404, über das prov. com.

2. Ge find abfichtlich einige Borter übergangen worben, Die Roquefort aufführt, balb, weil fie fich blog burch bie Orthographie von ber jesigen Form unterfdeiben, balb, weil fle zweifelhaft find. Bon biefer Mrt ift oes.

In bem 2. Banbe bes Glossnire findet fich : "Oes: gre, volonte," und es wird eine Stelle citiet , worin a vostre ode vortommt, und bamit ftimmt folgende überein; Je ne voel rien faire qu'à ton oés ne soit. (La Manière d'ourer.) - Mun aber fommen in bem Supplement au Glossaire gang feltfame Beftimmungen bingu. Fur's erfte: "oes: tous." Il laist . . . à St. Jehan des Tronvés devant Saint-Pierre demi

marc d'iretage, pour acater denx saudées de cauchiers, cascun an à oes les Trouvés de laiens, (Testament de 1269.)

Ronnte bier oes nicht gang füglich burch gre, volonte erflart werben, wenn les für des genommen wire ?

Für's zweite: " oes signifie aussi la préposition à." But's britte : " On tronve encore ce mot employé avec la pré-

position à, par un pléonasme autrefois très-commun." Sobann folgen biefe Beifpiele:

Item laissent lesdit exécutenr en le main desdits trois preudomes le droit de faire cou qu'il s'ensnit, chou est à oes suer Marotin . . . 10 mars de rente . . . à oes sueur Helotain. 6 mars, 4 deniers , ohole . . . à oes Jehan dit Lenglès fil Jehan qui fu (défunt) . . à oes l'oir u les hoirs que chins Jehan aroit de se char. (Délivrance dou Testament Jehan de Franche, du 7 Juin 1306.)

Dier ift auch nicht ber geringfte Grund ju entdeden, warum a oes nicht ber erften Bebeutung gemäß erflatt werben fonnte: à la disposi-

tion , en faveur.

3meifel erregt einzig folgende Stelle: Maroie veut que ses testamenteur doinsent ces 10 livres as freres de le Trinité et oes leur ospital, pour faire chou ke boin ert de ces 10 liv. en celui ospital. (Testament du mois d'avril 1273.)

Muf biefe einzelne Mutoritat bin aber mare es nicht rathfam , eine eigene Bebeutung au ftatuiren ; es fommt noch febr in bie Frage, ob nicht fatt et oes ebenfalls au lefen fei: à oes.

3. Salten wir bie von Roquefort unter Propitiatorie citirte Stelle: [Il est question de deux Chérubins.] Et regarde [1. regardent] il entre-channgeablement vers les voltz (visages) en le propitiatorie dont l'arche est à coverer, (Bible, Exade, 25. 20.) mit ber unter Entrechaungeablement angeführten:

Deux Chérubins en chascune des hautesces del propitiatorie [ftblt ein Participe] les éeles (ailes) et governant le propitiatorie, et regardant soy entrechaungeablouent. (Bible. Exode. 31. 9.) — (... extendentes alas et tegentes propitiatorium seque mutuo et illud respicientes.)

gusammen, so tonnte man versucht fein, sin vers die befannte Proposition gu rebilden. Wenn wir aber die Uederlesung der ersten Stelle : "Respiciantique se mutno versis vultidus in propitatorium quo operienda est arcus", so werden wir doch wohl vers vielmehr als Participe anerfennen.

### VIII. Bindemorter.

A so que, à ce que, ad ce que: 1) afin que (ital. acciocchè).

2) au moment où, comme; parce que.

A tes serviteurs sois loial, liberal et roide de parole, ad equ'il te craignent et ayment comme leur maistre. (Volaville.)
 Qu'il te garde et defiende de tous maulx, par espécial de mourir en pechié mortel, ad ce que nous puissons une fois, après ceste mortelle vie, estre devant Dieu ensemble. (Ibial.)

 A ço qu'il siglent . . . (Trist.) — A ce qu'il sout en tel effroi, Si ont véu venir Joffroi. (Fabl. et C. III. ρ. 49.)

Acertes, Adcertes (Bgl. Adv.)

tam, wie Dieg II. p. 410 bemertt, in alten Bibelüberfenungen, ftatt nutem vor.

Dieu li comanda et dist: manngués de chescune fust de Paradis, si ne maungés acertes de fust de seience de hien et de mal. (Genées. II. 16.) — (Fracceptique Deus el dicens): «m. camé ligno paradist comede; de ligno autem scientias boni et mali ne comeda.) — Si vons adecertes ne voillez, »ois fens issus de chimenée et devorge les cedres du Lihan. (Juges. 9. 15.) (Si autem non vuilts, egrédiatur ignis de rhamno et devoret cedros Libans. (Bgl. Roquef, I. p. 177. 330.)

Ans, ains, ainz, eins; ançois, ainçois.

· Ains, das wir icon als Bors und Rebenwort angetroffen, bat auch die Rolle eines Bindewortes erhaften. Die Bedeutung: (vorhre), eber, viel mehr führte die von fondern herbei, welche sich bis auf die Zeit Frang, I. exhilit. (ital, ansi.)

Il ue l'abandonna point, ains se jeta au devant pour le couvrir. (Amyot.) — N'aimant point la volupté ni l'argent, ains la vertu et la gloire. (Ibid.)

Ains que entfprach bem lat. autequam,

Ains qu'en pnisses à chief venir. (S. Roquefort, Ains.) — Au matiu va la voir, ains qu'elle soit levée. (Guiart.) — Ançois que il eutrast dedeus. (Flore et Bl. v. 917.)

Al ains que bedeutet : aussitot que.

- Al ains qu'il pot, Ysengrins torne le desrier. (Renart, IV. p. 29.)

Com ains ebenfo.

El bois se mist com il ainz pout. (Rou. v. 6154. Dgl. 8476.) com ains - ains brudt aus: fowie ein Ereigniß Statt finde, werbe fofort ein anderes ibm folgen.

Aportez (wohl amportez) mei cel pel (euceinte de pienx) dout cel chastel est clos; Com ainz l'arez tolli, ainz sarez (serez) à repos. (Rou. v. 2600.)

Alsi com uno alsi ke; ausi ke, aussi que.

Comenzat . . . li buis de la cele (cellule) estre debarteiz. (beurté), atsi com s'il fast appresseiz de la turbe des entrans. (3t. Grégoire) — Iris, atsi se nos avons dit, quant il en Aurelie oi cure de sa herde, en ses jors fut uus bom d'onorable vie del mout hi Argentiers eta apelez. (1dam) — Nicut mouvaule aust se uns murs (aussi immobile qu'un suur. (Anc. Chronique de Blandre, p. 73).

Bisweilen nabert fich die Bedeutung dem Begriffe von : beinabe, gleich fam.

Et li queus ensivi icheli anemianlement (en ennemi) aust que uiant dusques au Rhin. (Anc. Chron de Flandre, p. 35.) — Ajoins ensemble par embrachement aust he entrecanianle (joints ensemble par un embrassement qu'on pourrait nommer mutuel). (Didd. 17.)

Ainsi que.

Ainsi que biente einft nicht blog jur Bergleichung, fondern bezeichnete auch : fo eben ale, mafrend.

Un charbon ardent se coula dans la manche d'un enfant lacédémonieu, ainti qu'il encensoit. (Montaigne.) — Le leudemain, ainti qu'ou le ramenoit pour recommencer son torment, il alla froisser sa teste coutre une paroy. (Idem.) Après ce que: après que.

Après ce que le roys fu couronnés etc. (Joinville, Histoire de S. Louis, p. 201. 293. 203. 206.) — Lors Jacquet de Lalain, après ce qu'il eut remercié les deux comtes, print congé d'enx. (Chron. de J. de Lalain.)

## Avant ce que S. Devant que.

Avec ce que: ontre que.

Tallas est peur, s'il le laissoit parler, qu'il ne prouvast au penple son innocence, pour ce qu'il estoit homme très-eloquent, avec ce que les premiers bons services qu'il avoit faits à la communanté des Volsques, lui aportoyent plus de faveur, que dernieres imputations ne lui causoyent de defaveur. (Amyot.)

Car, S. Quar.

Ce neantmoins, ce neanmoins: néaumoins.

Ce pendant que: pendant que, tandis que.

Du grenier, du celier, voire et de sa bourse d'aultres out la meilleure part de l'usage, ce pendant qu'il en a les clefs en sa gibecuère plus cherement que ses yeulx. Ce pendant qu'il se contente de l'espargne et chicheté de sa table, tout est en debauche en divers reducits de sa maison. (Montaigne.)

" Diefes Bindewort findet fich noch bei Lafontaine. (Le Chéne et le Roseau.)

#### Com , Comme 1).

- Quomodo mit unbedingtre Juversicht als Stamm dieser Mörter anaunehmen, balt mich der Umstand ab, daß so viete alte Scheiftsteller die stehten mit dem Subjocetis construirten, was gang mit dem Gebeauch von quum, cum übereinstimmt; diejenigen, weiche das thaten, scheinen

Or dit li rois à la roine: "Dame, le félon nain Frocine Out anoncié le parlement; " Et com el pin plus hautement Le fist monter por eus soier A lor asenblement le soir. (Trist, I. p. 25.)

Bu ber Ancede fiebt feitfam; Et com. Diefes läst ichliegen : Dame fei aus einer Berwechfelung mit Come (courne) entftanben, fo bag Rolon und Anführungszeichen ju freichen waren. — Sobann seoir ab. i voir.

wenigstens der Wleitung von cum gehuldigt zu haben. Am fichersten möcht es indessen webs sien agzunchmen, es habe im Ansiang ein com, aus gramm enstsanden, und ein comme, von quounoda abgeteitet, neben einnader bestanden; nach und nach ader fei das ersteret im lehtern unters gegangen.

De mainteanat après cestes chouses, lors com tous les poeples oitsent le soun de estive, de frestel, de harpe, de husines, de paslities, de symphans, et de totes manères de musikes, cheanatz tous les poeples, lignées et langes, et ahourèrent l'ymage de or que le roys Nahugodonosor out establiz. (Bible, Daniel. 3. 7. ©. Roy. III. Lignage.)

(Ohne Zweifel ift et vor abourerent gu ftreichen, ba ein Participe vorangest.)

Guillaumes li rois, la freres d'icheloi, com il alast . . . en selve [von silva] cachier (chasser), et veist un cherf trespasant, il coumanda etc. (Anc. Chron. de Flandre, p. 37.) — Com ichius catrast les ans de l'adolescence etc. (blid.) — Mais comme les Sarrasins les paussent avoir tons tués, tontesvoies nuls des Sarrasins n'ensnivi l'out etc. (Chron. de St. Denis.)

Combien que : quoique , bien que; autant que.

Tous plains d'orguel et de folie En tous ses fais cuide estre sages, Combien qu'il féist grans outrages. (Rom, de la Rose.) — Combien que . . . n'y pensasse (Rabelais.)

Comme il soit ainsi que

blof umfdreibende Rormel für : comme , lorsque.

Comme il soit ainsi que, environ à deux ans, je passasse par la Conté de Haynau . . . je vis trois tomhes haultes eslevées. (Hist. de G. de Trasignyes. Préface.)

En condition que: à condition que.

En condition qu'il le passast, (Rabelais.)

De ce; de ce est ke; de quoi: d'où vient que; voilà pourquoi. (ital. di che.)

Et de ce me semble-il que en ne li fist mie assez, quant en ne le mist ou nombre des martirs. (Joinville, Hist. de St. Louis. p. 191.) — Quar de ce est ke, quant li Sires ot parmeneit lo pople à la terre de promission, il estindant trestoz les forz et les mult poissanz adversaires, gardat les Philistiens et les Cananeus pius longement. (St. Origoire.) — De ce est ès à droit est dit he Hysboseth fa morz de une puere mort. (St. Origoire.) ©. Ropuel. Scritture. (b. Edite vebrobra.)

De ce que: parce que.

Quar pais et amors les apaise De ce qu'il voient devant eus Lor très doux Pere glorieux. (La Court de Paradis.)

De ci que, de si que; De ci atant que : jusqu'à ce que.

Jamais ne s'i volre arester ne tenir De si que de Cesare porra les tors veix. (Alizandre, p. 22.) — De si he en Bréaine sont. (Ron, v. 427.) — De si qu'elle flust enmanchies, (Marie de France. Ile, p. 137.) — De si atont que prime sonne. (N. Rec. de F. et C. I. p. 304.)

Dementres que, Endementres que, Dementiers 98. Endementiers que: tandis que.

(S. die Rebenwörter, mo de interim, und Magner II. p. 142, wo dum inter quod entgegengehalten wied.)

Denantes qua (flou. v. 12,035. 1981. 12,334.) — Endemontes ke là iria ict. (dém. 12,064.) — Denantiers que li plais dura, Graelent pas ne s'ublia. (Marie de France. I. p. 531.) — Le Roys, pour soi retraire, denande les espeises et vin de congié, endementiers qu'il dansoient. (Rom. du petit Jehan de Sointet.)

Désormais que : dès que, aussitôt que.

Et désormais que ces villains Turcs, qui estoient à pié, faisoient presse à ces heraulx, nous leur courions sus. (Joinville, Hist. de St. Louis. Petitot. 250.)

Des que : depuis que.

Dis que Diex fist Adan ne Eve, Ne fu aferes si deffez, Ne fifaciez si granz meffez. (Fabl. et C. IV. p. 137). Des que nos nos partismes . . , si avons eu moult de mal. (Trad. des Livret des Machables). Et ce fu li tiers feu en Gonstantinople, dès que li Branc . . . vindrest et pais, (Fille-Mardosin.)

Bieweilen auch des ce que. (G. Magner. II. p. 19.)

#### Devant que.

Bie davant und devant bisweilen ftatt avant, fo warb auch de-

Bie ferner ce oft eingefcoben wurde, fo fagte man auch :

Devant ce que uno avant ce que.

Devant ce que il durent movoir. (Ville-Hardouin.)
Mennich: d'avant veu ke. D'avant ceu ke nostre Sires fust

Adphilá; d'avant cen ke. D'avant cen ke nostre Sires fust morz, offirenti li ecu [aiii] mortes bestes. (St. Bernacl. S. Roquef. Gen.) — Vous iriez d'avant qu'on vous escorche. (Rabedais.) — Devant que assez en mengasse. (Guerin.) — Quant me feca Dieu ceste gence que véoir le puisse une fois, avant se que la mort me prengne? (Rom. de Gerard de Neverz.)

## Dorenavant que: depuis que.

De l'estat du Reys, et comme il se maintint dorenevant qu'il fut revenu d'oultre mer, vous diray. (Joinville, Hist. de S. Louis.)

#### Durant que : pendant que.

Après ces choses, le Roy, durant qu'il estoit en Acre, envoya J. . . en Egipte. (Joinville, Hist. de St. Louis.) — Durant que j'estois à Joinville alé. (Idem.)

Dusque; Insque, josque, jesque; Trosque, Tresque etc. (Bgl. bk Borwörtet.)

Ains nel' crei li rois, dusque l'ot esproyé. (Alleandre, p. 339.).

— (Atendés) Jacques eil trois portiers s'en sillent. (Rom. de la Rose.) — Jusques l'heure fust venue. — Jusques il vint à son logis. (Chastellan). — Il mestrent (demearbrent, la halitèrent) longes à messise ... en feuillées, jesq Den les mist en terre de promission. (Trad. des Liverse des Rois; nads; Hist. litt, de la France.) — Ne finerai en trestut mun vivant, Jusqu'il seit mort un tut if recréant. (Chanz, de Roland, Art. 188. 188]. 261.) — N'en volt turner tres d'il l'out prise. (Rou. v. 6501.) — Tresqu'il revenist. (Eds.) de Cles. de C. P., 2065.)

Manchmal wurde bie Umfdrefbung angewandt:

jusqu' oô. jusques oô. dusques à tant que (3. 2). Renart. I. v. 4844. Fabl. et C. I. p. 73.) — jusqu' oô. jusques oô. dusques ob. trosque adonc que (3. 2). Henri de Valenciennes. 494. D. 497. B.

Ville-Hardonin. p. 139. (Petitot.) — Bgf. eu josk' à taut ke. Roq. Suppl. Auros. — Dès à tant ke. Stole.

Un m. Tresque tommt im Tristan in der Bedeutung von des que, aussitot que vor.

Mais *Iresque* vus, amis, l'orrez [ma mort] Jo sai ben que vus en murrez. (*Trist. II p. 76.*) — *Tresque* Ysolt la uovele ot, De dolur ae puet suner mot. (*Ibid. p.* 84.)

Bgl. De si que, de ci que. - Si la que. - Taut que.

En ce que, en ceu que (Bgl. à ce que); peudaut que.

Et en ceu qu'il faisoit sa garnison et ordenoit, atant es-vons un message etc. (Henri de Valenciennes. p. 508.) — En ce qu'en ceste peuse estoit . . . (S. Mägner. II. 143.)

Entandisque, entendis que (ital. in tanto chè): taudis que.

Entendis que icellui Ribault enteudoit à clourre et fermer les dittes fenestres, la Pucelle . . . tira ung coutel, et s'en treucha la gorge. (Roman de Floridan. S. Roq.)

Entreus, Entrocus, Entrues que: pendant que. (Bon inter hoc quod. Bti Dante introcque.)

Entreus que Aucasias extoit en le canhre et il regretoit dicolte s'amie, il Quens B. de V.... ot mandé ses homes diet à ceval, (Amessin et Nicolete, p. 387.) — Entroeus que li asaus (assaut) extoit grans et pleniers etc. (Ibid.) — Entrués qu'il est de jone auge, (Fabl. et C. III. p. 217.)

Errament que : aussitôt que.

Errament qu'ele ot oï le cri etc. (Ville-Hardouin.) - Esraument que il dire l'ocut. (Le Lay d'Aristote.)

E, Et.

Bofrend im Provenzalifden et vor Bofalen, e vor Ronfonanten ficht, wird im Frangofifden tein folder Unterschied gemacht: e tommt übrigens nur in febr alten Berten vor.

Google

En façon que: de façon que, de manière que.

- In façon que le communs peuples en soit grevés. (Joinville, S. Magnet II. 192.)

Fors que, fors tant que: sinon que, à moins que. Fors qu'il viegne à mourir.

Co noch hors que bei Molière:

Hors qu'un commandement exprès du roi me vienne.

Au fuer od. feur que : à mesure que.

Au feur qu'il croissoit, grace et beauté croissoient et multiplioient en luy. (Jean Boucicant.)

Gier, Giere, gieres (v. ergo); ninsi, donc, c'est pourquoi. (eine von St. Grégoire haufig gebrauchte Conjunction.)

Gieres de ce pensons queis est por nos ciz sacrefices. (Hine ergo pensemus quale sil pro nobis hoc neartificium) — Gieres il Diakenes pris il enfanzons remenat al Veske. (Susceptos liegue puerulos Diaconus ad Episcopum reduzit.) — Gieres quant ces choses furent fineies, la visiou del Apostele devant estaut et avec lei (li<sup>2</sup>l) parlant fu toloite.

#### Incontinent que: aussitôt que.

Nostre Seigneur, incontinent que Judas fust parti, dist à ses apostres, (Oliv. Maillad.) — Incontinent que les ambassadeurs fueres de retour et uenes fait leur rapport de ceste response, Tullas fit tenir une assemblée generale de toute la communauté des Volsques. (Amyol.) — Incontinent qu'ils s'entrevirent, ils furent tous deux eshabis (clounds.) (Idem.)

Jà soit ce que, Jà soit que: quoique.

Ja soit ce que ift ein Bindewort, welches unfern Ausbruden: wenn fcon, obicon entipricht, indem es eben feiner Busammenfegung gemäß eigentlich bedeutete: mag es fcon fein, dag.

Ele ne parloit, ne ne pooit parler . . . ne metre hors nule voiz . . . ne nul son par sa houche ou par sa gorge, jà soit ce que ele s'efforçast de ce faire. (Miracles de St. Louis.)

Statt soit ficht naturlicher Beife auch bisweilen fust (mochte es auch fein , daß.)

Et se dolut (il sentit des douleurs) dès donques toz jours en cel lieu, jà fust-ce que il se dolust plus une soiz que autre. (16.)

Gbenso: jà soit que.

Jà soit que je te loue, toutes sois c'est sans blasmer cestuy-là.

(Grand, Dictionn.)

So auch : ja soit ce chose que.

Jà soit ce chose qu'il soit Diex, Et Rois de terre et Rois es ciex, Non pourquant si a-il la forme Et la semblance prist (visit pris) de l'ome. (Fabl. et C. III. p. 128.)

Sbenso findet man in der Ystoire de li Normant oft: coment ce soit chose que, meist in der Bedeutung: quoique, bisweilen auch in der: puisque. S. p. 82. 100. 208.

Ueberbich ftoft man auf tout soit ce que.

Ja, man trifft auf tout fur fic allein:

Car tout ait Diex les choses faites Que ci-devant m'avés retraites, Les mos (mots) au mains ne fist-il mie, Qui sunt tuit plain de vilonie. (Rom. de la Rose.) — Vraiement siens ne suntil mie, Tout sit-il sor eus seignorie. (Ibid.)

Gornso encore: Encor ne li soit-il besoins. (F. et C. I.)

Bemertenswerth ift auch aviegne, avieingne que, g. 28 .:

Et avieingne que mon frere fust dique d'estre occis, toutes voies non devoit estre occis de cil qui lui estoient parent. (Ystoire de li Normant. p. 88.)

## Joint que, Joinet que: outre que.

Les jeunes et les vieux laissent la vie de measne condition. Nul n'en sori aultrement que si tout presentement il y entroit; joinet qu'il n'est homme si descrepité, tant qu'il voit Mathusalem devaut, qui ne pense avoir encore vingt ans dans le corps. (Montaigne.)

#### Là où. (ital. laddove.)

La od wurde nicht blog vom Orte, sondern auch von der Beit gebraudt, und bezeichnete mabrend, sowohl in der Bedeutung: gerade indem, ale in der: mabrend binwieder, mabrend bingegen (tandis que).

1) Là à il vunt cinssi pallant (parlant), Deus chiens virent venir curant. (Marie de France. II. p. 388.) — Là où il tenoit ses deus mains à sa selle pour monter, je li douné (donnai) de mon glaive etc. (Joinville.)

2) Ci puet-au véair don félun Qui velt trichier (tremper) aun conpaignun, Il méismes est encunbrez (embarresaé), Lá à li sutres est édiveze. (Marie de Prance. IL, p. 266.) — L'esagge de la viole et de l'archet ne gaste rien ni de la coatenance ni de forme de viasge convenable à un gentilboume, Li od, quand on souffie dednas une fluste, le viange s'en altere et s'en change. D'avantage la lyre ne la viole n'empeche point celsi qui en oue de chanter et parler en jouant, Li où la fluste forme tellement la bouche de celui qui en joue qu'elle lui oste non seulement la parole, mais anssi la voix. (Amyet.)

#### Lors quand: lorsque.

Lors quand messire Jacques de Lalain vit les deux seigneurs ..., descendit de son cheval. (Chron. de J. de Lalain.) -- Lors quand me veit, il m'invita à boyre. (Rabelair)

## Lues he, Lués que: dès que.

Lendemain lués qu'il ajorne, Li Rois se lieve et si s'atorne. (Rom. d'Erée et d'Enide.) — Mais lués he mariez sera, Pairer lui convenra l'andoulle. (Poét. Franç. avant 1300.) — Et lués que l'aube fu crevée, Leva sus, si s'aparcilla. (F. et. C. IF. p. 206.)

#### Mais, mes.

Mais felbft bietet feinen Stoff ju Betrachtungen dar, wohl abre: Mais que (foan mas que; bei Dante mache.) In Bejug auf mehere Setellen läft fich von der Bedeutung: "aber, daß" diefe herleiten: wofern nur, wenn nur.

Moi ne caut ù nous aillons, En forest u en destors, Mais que je soie aveuc vous. (Aucasin et Nicol.) — Li Pelerins à son pais sospiret et à son pais tent, et mais qu'il nit son vivre et son vestiment, ne se vuelt plus chargier. (St. Bernard.) — Ne li chaut poi ki l'ocie, Mais ke il ait un Normant mort. (Rou. v. 14,031.)

In Begug auf die Stellen aber, wo auf mais que fein Zeitwort folgt, und die Bedeutung ausgenommen hervortritt, wie 3. B.

Qui est . . . ki puist faire nat (net) concivement d'orde semence, mais ke tu, Sires? (St. Bernard.) (Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine, nisi tu etc.?) - Yssu sont fors à ost bennie Toute la noble compaignie, Mais que deux Chevalier qui jurent Au lit, por ce que blecié furent, (Fabl. et C. III. p. 62.)

fcheint ce rathfam, auf den Gebrauch von ne mais que , und ne mais Rudficht gu nehmen. G. Mais bri ben Drbenwortren.

Maintenant que; Tout maintenant que : aussitot que.

Maintenant que il i fut, si tourna à un chastel etc. (G. de Nangis, p. 329.) - Tout maintenant que vous l'orrés. (Rom. de la Rose, I, p. 62.) - Tout maintenant qu'il se repent, (N. R. de F. II. p. 174.)

Manes que : aussitot que. (G. bie Adverbes.)

Manes que li frere soi furent abaissié à l'estuide de l'orison, il eissit fors. (St. Grégoire.) - Manes ke il ot finie l'orison, il esseit fors del oratoire. (Idem.)

De mode que: de manière que. (v. modus.)

Boreas ha veu le manoir de Auster: Eurus ha visité Zephyre; de mode que les intelligences celestes, les dieux tant marins que terrestres en ont esté tous effrayez. (Rabelais.)

Parmi que tommt als Synonym von moyennant que por :

Il donne une huppelande de pourpre fourée de bèvres (castor) à la confrairye des Clers Parisiens, moyennant et parmi qu'ils feront dire son service comme tenu y sont, (Testam, de 1439, S. Rog. III. Bevre.)

Ne: ni.

Ne fommt nicht nur in ben alteften Werten, fondern noch bei Amyot und Montaigne ftatt ni vor. Sans faire mention de roy ne de prince. (Amyot.) - Cela

n'a ne corps ne vie. (Montaigne.) Dit fteht ne ftatt ni vor ne felbft 1).

Si ne mengai, ne ne bns trois jors a passés. (Auc. et Nicol.)

<sup>1)</sup> Si s'en reva en sa cuntrée; Ele revint dedens sa tor, E puis jà demoure maint jor, Aine de cel fait ne l'areta, No ne destrut (maltraita), ne no gueta. (Marie de France. I. 306.) - 36 bermuthr: la reta (l'aceusa).

Um langften erhielt fich bie Rebensart ne plus ne moins.

Ne ftatt et und ou. (Entfprechend bem Bebrauche von ni im Prov. und Alt=Ital. Bgl. Monti Troposta 3. 2. pag. XLI.)

Des que Diez fist Adan me Eve, (Fabl., et C. J.F., 137.) —
Robers de Blois i fist escrire Ce qu'il i pot pener ne dire,
et C. Il. Chast. des Dames.) — Demanda quex hom (quel homme)
c'estoit me s'il avoit gerre (guerre), (datasin et Nicol.) — Avés
le me vos tolue me enblée (enlevée)? (Ib.) Tanti secust lancier me
traire. (Rog. Barbelée.) — En totes les manieres . . . que vos
lor saurez, lor me conscieller. (Ville-Hardoub)

Bor Botalen murbe manchmal nen gebraucht.

Gardeiz, n'i ait serjant nen escuier. (Gerard de Viane.) —
Jes-tu mesaiges vallet nen escuier? (Idem. v. 76.) — Si vient
Gerard nen Olivier li hers Jai en Viane ne porront retorner.
(Idem. v. 380. 38d. 1004. 1163.)

Beder hat biefe Schreibart rein gegeben, mabrent fonft beinabe uberall n'en ftebt.

#### Neantmoins, neanmoins.

Ueber diefes Bindewort mag bemertt werden, daß ihm bisweilen ce vorangefest wurde.

Leur optant (souhaitant) ce neanmoins hone aventure. (Rabelais.)
Mägnet erinnert an: nonobstant ce und ce nonobstant. (Diet.
de l'Acad.)

### Néantmoins que, néanmoins que: quoique.

Néantmoins que le principal soit ung trains d'amours etc. (G. Bortôt sum Rom. de la Rose.) — Et néanmoins qu'on en parle toujonrs, Ce n'est pas jeu que d'aimer par amours. (André de la Vigne.)

### Ne que: non plus que, pas plus que.

Li plus du mont ne que li Lous (Loup) N'est liez devant qu'il soit saouls. (Fahl, et C. III, p. 55.) — Ne, (ni) ne se vont sparcevant De deffaut nul ne que devant. (Idem., p. 65.) — Et or aŭ pert (parati) ne que devant. (Fahl, et C. IV., p. 139.) — Ez-vous l'afece si couchié C'or n'i pert ne que cops e eve. (Idem., p. 137.) — Bone amor doit de fin care nestre. Dons n'en doivent pas extre mestre. Ne que font proprel solas. (Rom. de la Rose., II. 29.)

Nekedant, nekedent, nequedent (ftatt . . tant); No porquant, No pourquant; Non porquant; Non pourtant (ital. non per tanto): pourtant, cependent¹).

Mais nekedent sont . . , hi etc. (St. Grégoire.) (Seel tamen suant nonnuilit qui etc.) — Et nekedent si est escrit. (Idem) (Et tamen scriptum est.) — E nequedent fui regéhi (confessa), (flou. v. 7557.) — E nequedent forment se tiadrent. (Idem. v. 7551.) — (Segf. nekedentse, (Inc. Kino. de Fléandre. y. 356. 37. 46. 57. 40. 9. Ne purquant ne toldrei pas à lui le reque. (2. Lie. des Rois.) — Ne purquant lant i ont lor grant verta mostrée. (Rou. v. 8019.) — Si tost on n'y finst accouru pour le soutenir, il finst tombé sur le sablon; mais non-pourlant l'on convint mener en son hestel. (Chastellian)

Auf ahnlicht Beise hat Marie de France (II. p. 473.) gebraucht: ne puroc (Bgl. Porvec, Adv.):

E ne puroc, quant il volcient, De l'un liu à l'autre veneient. Wace. (Rou. v. 7653.) ne pur ceo.

Non-obstant : pourtant. [bochft felten.]

Non-obstant, mon filz amyable, Entends ce que je te veulx dire. (Etudes sur les Mystères. p. 289.)

Non-obstant que: quoique.

Non-obstant qu'il fussent ses ennemis. (Joinville, Hist. de S. Louis. Petitot.) — Non-obstant que vous en ferez à vostre voulenté. (Idem.)

Much: ce non obstant que. (Joinville.)

(Magner eitiet eine Stelle von J. J. Mouffeau, worin noch nonobstant que vortommt.)

<sup>1)</sup> Earr en (de sang) i remnist asses, El en amporquent si en aven Un poi del plus matrias senon. En az acumbre s'en ent partic. (Rom. des 7 Seges. v. 2783.) — Obte Smitlift: Et nosporquent, — Godonn il trammitti der pummtiffe der Damitti dett und senon becapsistent, obge den enne nen acentre (in de Binnere binner) justammengeblet. (Ob e've out partie ob. Fen ook partie?)

Mals so set on cost mal meetins, No quident d'Yoult la réins leest feet mat on its seviel. Ke oil lient, hes hes  $\{y_i, y_i\} \in \mathbb{N}$  and in the list lier No suffeir le tervail du mer. (Triet,  $H_i$ , p,  $51.) — 1) Negardent (copondent.) 2) gourreit (gréciesit), 3) Wahrfoldsinkligh, du puet beimple immer cinfibig ils Mais il an poet hi aler. A) de <math>\beta$ , du.

Statt ou fommt bisweilen o und a por.

Cil Chevalier jeuent as tables Et as eschés de l'autre part, O à la mine, o à hazart. (Rom. de Cannuin.) — Je vons en fersi deux avoir U trois, u quatre, u cinq, u sis, Ü sept, a huit, u neuf, u dis. (Fable du Fallet aux douse Famer.)

Où (vom Orte auf die Beit übergetragen) Bgl. La où.

Où voit le Roi, si l'ait (a) araisonné. (Gerard de Vlane.) — Où voit Rollan, si l'an ait apellé. (Ibid.) — Où voit Gerard, se li ait ramentu. (Ibid.) — Où voit Rollan, se li dist à haut cri. (Ibid.(

Ores que: quoique.

Et ores que le sage ne doive donner anx passions bumaines de se fourvoyer de la droite carrière, il peut bien etc. (Montaigne.)

Par ainsi que: à condition que.

Respondit que très-voulentiers y viendroit, pour ainsi que le patriarche d'Acre le absoulist. (Joinville.)

Per tel que, S. Monuments de l'Hist, de Neuchatel. p. 467.

Partant que (par tant que), Pour tant que, Pour autant que: parce que.

Et partent & il ne trovat pas la verge dont il poist ferir, il prist un escamel de dessoz les piez, se il ferit son chief et sa face. (8t. Grégolre.) — Li manant (habitants) de vel l'in discient ke il l'ha ne poist pas manoir, partant & li Diahtes fa par pluisors ans labitoit en lei. (¿dem. S. Roy. Manoir.) — Je lui dis que bien en estois certains, et le crois fermiement, part and que ma merce le m'avoit dit par plusieurs fois. (¿Joinville. Blut. de St. Louit.) — Jusques à mon temps encore monstroit-on un vieil chesne, que ceux du pays appelloyent comunadiente le Chesne d'Alexandre, pour autant que son pavillon y estoit lors tendu dessous. (¿Amyot.)

Dem Gebrauche Diefer Worter entfpricht der von partant, por tant, pourtant, pour autant, insofern fie deshalb, deswegen bedeuten. Joinville gebraucht pourtant febr oft fo. Pois que, Puis que: depuis que (ital. poiche.)

Nosí chenz e doze anz out accompliz e passés Pois ke Dex de la Virge eu Betleem (n nez. (Rou. v. 1919.) — El lieuz jour ou en quart, puis que il fa venuz audit tombel etc. (Miracles de St. Louis.) — Çon est li mindres rois, li plus amanevis Qui nascui, puis e d'Adans issi de paradis. (Alixandres. p. 2019.)

A po, à poi, à pou, à peu que-ne; auch por, pour poi que ne; une de poi que ne: peu s'en faut que ne.

A poi qu'il ne morust. — Et por poi que li ost ne sa tote perdue. (Ville Hardouin.) — De pou que Erubetr l'ivest chéux. (N. R. de F. et C. I. p. 249.) — Fortune savorisa tant de siens exploites hasardeux, et à peu que je ne die téméraires. (Montaigne.)

Mehnlich : à par un pou que-ne.

Et à par un pou que les gardes au roy de Chipres ne fussent occis. (Chron. de St. Denis. p. 657.)

Auf anliche Beise wurdt gebraucht pour un petit que ne. 3. B. Fabt. et C. III. p. 34. N. R. de F. et C. I. p. 335.

Porceo que; Por ceu que, por ce que: 1) parce que; 2) afin que (Ital. perciocché.)

Bieneureit sont li merciable (miséricordieux) porceo que il empetront meci. (3. Math. 5. 7.) (Edite es vidicide empetreront peifin?)— Tu desires par aventure la santeit (santé); mais tu redotes l'aspreteit de la medecine, por ceu he tu te sens tener et enferm. (3. Rernard.)— Il a mis el soloil son tabernacle, por ceu qu'il receleix ne soit nes à l'oil qui torheix (troublé) est, (tdem.)— Qui encourte li se leva, Por ce qu'esplorée la vit. (N. Rec. de F. et C. Il. p. 161).

Pour ce que ftatt parce que ethielt fich lange.

Sa nature estoit difficile à manier, pource qu'il s'opiniastroit à ne vouloir point estre forcé de rien. (Amyot. 1)

<sup>4)</sup> Mais pour ceu que je ne roel mie que it à aueun tort ou avui [soit] de tant traitier sor mon prologhe etc. (Henri de Valenciennes.) — Soit ift ougenschinsich nur ale Ergänzung eingeschoben. Es ift abec zu prüsen, ob nich tort Verbe seit (tourse) und ou sobiel als au.

Minn. Wie Por ke, por que dem jehigen pour que entsprechen, so tifft man dafür auch par ke an. S. Roquefort. Pastur. Taces. Vengnent. Veske.

Porquoi, Parquoi, Porvec: c'est pourquoi, ainsi.

Il avint qu'Alexandre . . . fut courroucé à lui (Proteas): parquoi ses amis se mirent à prier et intercéder pour lui. (Amyot.) — Parquoi je te conjure (ideireo te obtestor, itaque te oro et obsero).

Unmert. Porquoi, Parquoi bedeutete auch: parce que; und

pourvu que.

Beax illa, dit.il. ge te commant Qu'au Roi soies obeissant. Prognoi il soit droituriers Rois Selone ce que dient les lois, Que il est verge Diex en terre. (Falle et C. Il. p. 152. 28 gl. p. 514). — Quar li hom Deu, ki fict envoiez contre Samaire, pertake il manjat en la voie par inobédience, porver l'ocist uns léons en cele meisme voie. (dt. Crégotex.) — Porves sois sonious (soigneux) ke tu ne soies feruz del serpent. (Iden.) (Esto ergo soliicitus ne aexpente feriaria).

Bgl. die Adverbes.

Pres que mit nachfolgendem ne : peu s'en faut.

Près qu'il n'en chiet en repentance. (Rom. de la Rose.) — Près que mes cuers de duel ne font (fond). (Idem.)

Présupposé que: supposé que; quoiqu'il faille supposer que.

Vous verrez, je vous certifie, Mon ours que voyez cy, voler, Ainsy comme nng oiseau en l'er, Présupposé qu'il u'a point d'elles (ailes), (Etudes sur les Mystères, p. 334.)

Primes que; Premier que (ital. primachè): avant que.

Des primes que, quant primes ; aussitôt que, des que.

Wie primes als Nebenwort, fo tam es auch in der Berbindung mit que als Bindewort vor; und ebenfo wurde darauf premier que gebraucht.

Et dist que jà il n'iroit en Alixandrie, premier que on eaux esté en Babilonne, (Joinville) — Toutes fois si avoient ils, premier que Rome fust fondée, une autre feste pastorale. — Premier que de partir, il mit le feu dedans, (¿Amyat,) — Hé! Dex! je l'ai tant année Dès primes que je la vi. (Chans, de Raoul de Soissons.) — Dès k'il pout primes chevalchier. (Ros. v. 3760.) — Quant li Dus primes fore siasi (Iden. v. 11,711. 39], 5037.)

Puisque, puesque, and bismeilen getrennt.

Bie pues, fo fommt auch pnesque vor.

Pues ke jeu ai signor ki m'aimme et prise. (Wadtenagel. p. 7.)

— Pues ke me tolt rire et jueir. (p. 27.)

#### Quant plus - tant plus: plus - plus.

Et quant je plus sui loiaz de sa contrée, Tant est mes cuers plus près de ma pensée. (Chat. de Concy.) — Car quant en une grosse riviere plus y chiet de petites rivières et de caües, tant plus s'esparpille la riviere. (Joinville. S. Magnet. II. p. 207.)

Ehr fich ber Gebrauch von plus - plus firirte, gingen überhaupt vielfache umidreibenbe Vormein voran . 3. 23. :

Quant Flamenz plus me jurent, e plus jo les mescrei. (Rou. v. 2621.) Tant plus on a, plus on desire voir. (Jean Bouchet.)Mes de tant com home plus vant, De tant plus déables l'assaut.
(Rou, v. 5508.) — Et de tant com plus il croistre; En honté plus amendera. (N. R. de F. et C. I. p. 384.) — Com plus ot de mal, plus fu liec. (De l'Hermite qui s'enivra.) — Quar com plus dure, et plus s'engaic. (De l'iramus et de Tibél.) — Et qu'il plus torne, plus s'enlace. (Ronart, I. v. 5087.)

#### Quar ; car.

Man ftögt fo oft auf quar, daß, fo fehr man fonft versucht fein möchte, car aus dem griechischen zeie herzuleiten, die Abstammung von dem lat. quare doch als gewiß anzusehen ist.

Quar de ci ne pués-tu issir. (Fable de sire Hains et de damé Anieuse.)

In dem Roman de Rou steht oft auch quer, 3. B. v. 216. 520. 868, 1113. 1282.

Quar, car wurde febr oft mit bem Imperatif verbunden, ein Pantt, ben besondere Beder in dem Anhange jum Fierabras hervorgehoben bet. Go gteicht car bem sonft so verschiedennt done, wie benn eint Boppetenlie hat.

Quar nous rendez no frere qui est preus et cortois. (Gantiri d'Asparis) — Conpains, dist-il, quar la menjons. (Renart. 1, 2013) — Por Dieu, ear me concilier, danne. (N. R. de F. et C. J. p. 200.) — Lion, lion, car mociés. (Flore et Bt. v. 952.) — Ha! sire, et car m'en donnez N. (Renart. J. v. 3890.)

<sup>1)</sup> Oft ift flatt c'or beim Imperatif oar gu lefen , ober mit Badernagel

Bieweilen ift ear auch beim Iodicatif ein Ausbeud ber Bers ficherung.

Quant une altre ancele l'ot veut (vu), se dist à céos ki lai encore esteiveot: car eist est de céos.

Que (von quod), in der Bedeutung baß oft weggelaffen.

Paour ai et graot doutanche... Ne me faillet de conveoanche. (R. et C. I. p. 350.) — Cuidiez... j'en ais is grant fais (faim)? (Ridi. 368.) — Nous somes vostre prisonier, Ne nous or ponrisoos oier ... Ne oous siez par armes prist. (Bid. p. 35.) — Cuida por voir ... ec fust fromage. (Rom., du Renort. II). — Vos avez arez vitaille, Ne cuit ... devant set aoz vos faille (je ne cois pas que vous en manquiez). (Idem) — Subtillitez tant en moi n'a, ... Sa grant heauté saiche descrivre. (Rodi. et C. I. p. vos fassica assembler demaio à l'esclaurier (au point do jour) Dux, Coutes che. (Le Pite de de Gueselm.)

Bgl. die Beglaffung von que nach bem Comperatif, in bem 26-fcnitte von ben Beiwörtern.

Que wurde febr oft, taum gefent, abermale wiederholt.

Dist li leoos (lioos): er voi mervoilles, Bien me suvieot k'en

son els Rickeform don cer ju feiffen. 3. B. Por Die, c'or te jetie. (jetez) de piline, (Marie de Frances, I. 36.6). — Pour Die, c'or l'epstei avante. (De Chesolier au Burizel, s. 196.). — Totes voies tent m'enhardi Que go li dis usecur me di Se tu ex done chose ou pon. (Dou Chevolier au Leon.). — Wolfspänifigi. vo, cer ste.

Tritten se preut à purpusar Que il l'an vait iliciennent Quanta e ste nei geur se connect di ne'iner Fordi estati Ne que Brengien la franche di A Dez commund Kahrefin, K existres int le chemin E firer que finaisi n'est 2) Die diehen Traum-Bannen fédence die Certie II. p. 24.) — 15 Quant Batt Quer. 2) Die diehen Traum-Bannen fédence die Certie trechfich in fellen, freise and 6 folisificher in die 3- quant et commenta Brengien citati anyphè a le a reine-3) communda, um des Betämpfes willen. 4) mohl : Si n'est tre estre assaire de constant.

Car m'estorez, dame, ma perte En doz balisir de fine amor & Ou com bonne sanz coverior, (Triet, 1, p. 225.) — Whice habisir de palmomet (fil, fic ifi ibm ain s ab. z beigntfigen. Nachber aber ift mobl folgende Berdinbettung betjumtehmen: Et m'enbauezont sans corretor (couvertore) obet auf un pacifiktigotn, indem citi Komma bocongingt: Embresomes sans corretor.

mun aé, Quant junes fu et en santé, Que tutes bestes me dontoient. (Marie de France.) - Or ne m'eustes-vos en covent que, quant je pris les armes et j'alai à l'estor, que, se Dix me ramenoit sain et sauf, que vos me lairiés Nicolete . . . veir. (Aucasin et Nicol.)

Mußer ber Sauptbebeutung .. baß " batte que einft noch viele anbere.

#### 1. Que, parce que, puisque 1).

Afuble toi, que trop es nus. (Fabl. et C. I. 378.) - Vons l'aurez, que je le vneil. (Fabl. et C. III. p. 365.) - Nicholete laise ester, que ce est une caitive qui fu amenée d'estrange terre. (Aucasin et Nicol.) - Bien est drois que s'amor nie; Que trop est douce. (Idem.) - Ne faisons pas lonc pallement, Que nos esgardent mainte gent. (S. Roquef. Suppl. Pallement.)

(Co im Ital. che flatt perche, imperciocche.)

#### 2. Que: de manière que.

Et estoit fait ce hebergement, qu'il y avoit une belle tonr faite de perches de sapin, et toute clouse à l'entour de une toille taynte. (Joinville, Hist, de St. Louis.) - Li prendon fu viex devenu. One viellece l'ot abata, Ou'au baston l'estnet soustenir. (Fabl. et C. IV. p. 479.)

### 3. Que : afin que, pour que,

As quatre filz parti sa terre, Kemprès sa mort n'i out grant guerre. (Rou. v. 289.) - Gardez-vous donques bien que vons ne facez ne diez aucnne villaine chose à vostre escient, que, si tout le monde le savoit et congnoissoit, que vous n'ayez honte et vergoigne de dire : j'ay ce fait on j'ay ce dit, (Joinville.)

Unmerfungen. 1. Que ft. comme ift mir nur in folgenber Stelle vorgetommen : Puis que tu connistras un homme menteour. Si t'eslonge de lni que d'un fu de caut (chaud) four. (Rom. d'Alixandre. p. 528,) Db gulaffig?

2. Que: pourquoi, ift mobl eber ale pronoin ju nehmen. Ne sai que vous fesisse eslongier la chanson. ('1 Fils Aymon.) - Ne sai que la chansons vons en fust alongye. (Idem.)

<sup>1)</sup> Cascun jor coit son servise. Qu'il en ot fait coir et pramesse. (Chron. Anglonorm, III. 40.) - Statt coir ift eine alte gorm bes Bortes von aufgunehmen, oot, oo, cou.

Que que: au moment que, peodant que; gerade indem.

Que qu'Ysengria aloit tirant, Estes-vos un garyon corant. (Renart. I. v. 1925). — Que que Reourt is se deresne, Alnot es-vos les vénéors. (Ibid. v. 1820.) — Que qu'il s'esforce, es-vos ataot Deus mastins qui vienent batunt. (Ibid. v. 2039.) — Que que il ert en cel martire, Si oit tel noise qui l'ésmaie. (Ibid. 2482.)

Mès moult fu durement lassez. Que des cops, que del brandeler Qu'il ot pris as viagnes garder. (Rom. du Renart.) — Bien i ot vingt mil, que bomes, que fanues, que enfanz. (Ville-Hard) — Tote la gent ist de la vile, Et furent plus de quaire mile, Qu'omes, que fenues, que enfaoz, Que por Yseut, que por Tristanz. (Trist. 1, p. 142.)

Dies beigt durch Analogien, daß biefes que urfprunglich gu ben Pronoms geborte.

Il se tenoit tousjours enfermé par le dedans de sa chambre, senl, sauf qu'un valet luy portoit une fois le jour à manger, qui ne faisoit qu'entrer et sortir. (Montaigne.)

Selone ce que: 1) à mesure que, aussi bieo que. 2) comme, parce que, puisque.

Selonc ce que tu pourras. (Joinville. Hist. de St. Louis. p. 300.)

— Son vin trempoit par mesure, selonc ce qu'il veoit que le vin
le pooit sofrir. (Idem.)

Das Bindewort si fpielte einst eine weit größere Rolle, als jeht. Da es in ber Bebeutung von ainsi vortam, fo wurde es ungefabr gebraucht, wie das Deutsche: und fo, und ba, ba, und wird baber ungaplige Male anaetroffen.

Nicolete est une caitive que j'amenai d'estrange terre. Si l'acatai (achetai) de mon avoir à Sarasins. Si l'ai levée et hautisiée (haptisée) et faite ma fillole. Si l'ai nourie, etc. (Aucasin et Nicolete.)

Saufig wurde et vor si gefest.

Et apela ses nobles barons . . . e si lor departi son réaume.

(Liv. des Machab) - Icil filz si eschapa de la prison, et el s'enfui dans un vassel. (Ville-Hardouin.)

Si, et si, si est ce que bedeutetta aufgebem: [e de do, un d de, un d de, qua de je quis, si ne me suis-je auleunement satisfait; je vois encores du pays au-dehl. [Montaigne.] — Ils ont desin (déjà) reupli la teste de loix, et si n'ont encores concru le noced de la cause. [Idem.] — Mais encore que pour ses faits il ait esté fort estimé, si est ce que sa maison n'a point esté nommée de son nom, nins du nous de son fils. (Import)

Fruberhin aber mar so eben fo gebrauchtich als si, wie no flatt ni gebraucht ward; fogar por bem Rurwort se.

Se jo descendrai à enfern (enfer), tu i es. (Trad. du pr. 138) — Amors ne peut durer ne vivre, Se n'est en cuer franc et delivre. (Rom. de Rose) — Amoasins les commença à regner, se s'en esmervella molt durement. (Aucasin et Nicolate) — Se se vesti de rices dras de soie. (Ibid. 1, p. 417.) — Se se lance très entremi les anomis. (Ibid.)

Unmert. Si ward oft mit bem Imparf, Subj. verbunden: s'il fust; s'il alassent etc.

Si que: 1) de manière que, tellement que.

Et fu . . . la noise granz, si que par vive force et par destrece les fisent hurter sor la bataille A..., et si que alerent soffrant grant piece, et puis se reforcierent, si que il les fisent hurter sor la hataille T., (Ville-Hardonin.)

2) [felten]: ainsi que, comme. (Guill. de Nangis. 447. C.)

Si com oder comme, fowie.

Si com ge porrai deviser. (Fabl. et C. H. p. 76.)

Par si que bedeutet pourvu que.

Car par lui ne voel pas garir, Par si que vous voie morir. (Flore et Bl. v. 2808. 291. 1915.)

Si comment : de manière que.

Or fai si comment je réusse (v. r'avoir) Mes garnemens sanz demorance, (Carin. S. Manner, II. p. 195.)

Si là que (Bgl. de ci que, de si que -- mohl ftatt; de ci là que): jusqu'à ce que.

Je vous conjure, filles de Jerusalem, que vous ne suslevéez, ne ne esveilléez m'amye si là que ele volt. (Cantique des Cantiq. 8. 4.) — Donez à boire as owailles et les remenez à lour pasture, lesqueus respondirent: Nos ne poomes si là que toutes les bestes soient assemblées. (Canàics. 29, 7) — Regarderent le dos Moyse, si là qu'il fast entrez en la teatorie. (Exode. 33. 8.)

Si non, se non,

wurden meift burch anbere Borter getrennt 1).

Ne vos voil fere se dreit non. (Rou. v. 12,720.) — Une fille avoit de haut pris, Qui hole estoit à desmesure; Hès li Chastelains n'avoit cure C'on la véint, se petit non, Ne que à li parlast nus hom. (Fabl. et C. IV. p. 250.)

Si très tost que, Berftarfung von si tost que.

Car si très tost qu'ils sentirent leurs ennemis aiusi venus, ils emportèrent à effort leurs meilleures choses dedans les hateaux, (Froissart.)

Soudain que. (Bon subitaneus, subito.)

Alcibiades fut cause de beaucoup de maux, de miseres et de calamités à ceux de son pays, mais soudata qu'il aperceut qu'ils se repentoyent du tort qu'ils lui avoient fait, il se revint aussi. (Amyot.)

Tandis comme: tant que.

Promettons en bonne foy pour nous et pour nos boirs et sur la poine de toutz les flez que nostre dit cusin et feaul le acignour de Nuefchastel tient de nous, de valeir et de sidier contre totz, tandis comms il vodront estre à droit per devant nous. (Monum, de l'Hist. de Newchátel. p. 313.)

Tant com, od. cum, od. comme: tant que.

Tant com vivrai. (Gace.) — Li bois recovrent lor verdure, Qui sunt sec tant cum yver dure. (Rom. de la Rose.) — Tant comme en sa vie sers. (N, R, de F, et C, I, p. 375.)



<sup>1)</sup> Marie de France. II, 186:

Dunc unt alors li Leu choisi, Car il n'i ot nut si hardi Qui osast peure aetai nan. — Judem Roquefort bie festen Worte für celui nom nadm, erflatte er sie se ; prendre le tilre de roi.\* — Ich bermuthe: ee lui nun saon; teiner war se fuige nan andern (ale den Wolf) vorzuschsagen, ju moblen.

Com, comme findet fich ebenfo nach aussitost, sitost; 3. 28. bei Joinville, 1)

#### Tant que : jusqu'à ce que 2).

Ele s'estraint en son mantel en l'ombre del piler, tant que cil furent passé outre, et ele prent congié à Aucasin, si s'en va, tant qu'el vint au mur. (Amcasin et Nicol.) — Et erra tant qu'il vint à le forest, et cevança tant qu'il vint à le fontsine. (Boid.) — Tant ke la mort les desparti, (Ron. v. 7263.) — Tant ke France orent passée. (Ham. 7337.)

Man findet auch jusques à tant que, jusqu'à tant que, S. Monuments de l'Histoire de Neuschâtel, publ. par Matile. p. 370, 442. — ja sogar auf tanque à tant que, p. 454, 456, 457, z. B. tanque à tant qu'il soient paié entierement.

## Tantost que: aussitôt que.

Tantost qu'il eust porté son adverse partie par terre, il le laissa illec gisant, sans à lui autrement toucher. (Chastellain.) — Tantost que Gantois virent qu'on les assailloit, ils se mirent en fuite. (Idem.)

Totes oder Toutes voies, auch toute voie: das jehigt toutesois, indem v (von via, veie, voie) in f überging — dem deutschen "alle Wege" zu vergleichen. (ital. tutta via).

Totes votes por petit poons estre recordeit à lui, por petit di, ne mies senz penitence totes votes, mais por ceu di por petit, car tote nostre penitence n'en est mais . . . cmm une peterine chose. (St. Bernard.) — Mais totes votes sormontent molt ces dous manieres de larines unes altres larmes ki donent al cuer assi cum la savours de vin. (18td.)

## Tresque. S. Jusque.

<sup>4)</sup> Im Roman de Rou ift taat bot com einige Male einzuschieden: v. 15,775, 16,516. — Que ja traison ne tur front Tant eux od toi serrunt. (T. Cong. of Ireland.) Inach tant ift com ober um bes Betennists willen eome einzuschieden.

<sup>2)</sup> Ensemble od li l'a retenn , Tant que un estre ad tant sen. (Mario de France, I. 262.) - Statt bes sweiten tant ift mabricheinlich tout ju lefen.

## IX. Empfindungewörter.

Avoi. — Diez II. p. 413. bemerft: "eigentlich: ha voi, S. Renart IV. p. 79. — ital. ch via (ti was? eigentlich ei weg!)"

Avoi, Sire, dist li vallés, se ne feron nous jà, se Dieu pleat, plus dure est honte que sonfesie. (Rom. desset Sages.) — Avoi, lion, ociés Floire! (Flore et Bl. v. 948.) — Avoi t dist Pintain, biax dox sire, Ce ne devricz-vos pas dire. (Renart. 1, p. 54.) — Avoi, Tyhert, ce dist Renart, Ne fuiez ne n'eizer gapar. (Eldd. 80.)

Dehait (aus deshait), dehet,1) etc. - imprécation.

(Dicange's Wicklung von habere, und Barbagan's von heritare rechtenn feine Briedfichtung. Bequetert angen hiaritas als Stamm an. Dieg, wieft, naddem er souhaiter vom goth, histan (rufen – obb. heizan) bergedeite, folgende Brage auf: "Wie ertliet fich ober begrifffich bierum bes einfache allet. haiter, froh machen, hait Breude, doper dehnit, Schmerg, Univell Gell mit hait alles Wünf den ewerthe begrichert werben?")

Bisweilen stept dehait allein, bisweilen gest ism mal so. mau voran. Dehait qui plus le sousserrs! (Fabl. et C. I. p. 357.) — Moudehatt qui pour chou ira Ne qui les piés i portera! (Fabl. et C. I. p. 212.) — Mal dehait qui etc. (Idem. p. 220.)

Baufig fleht auch, indem dehait ale Subst. genommen wird: de-

So ebenfolls; - cent dehait ait hui ma geule ! (Fabl. et C. IV. p. 253.)

Starte Berwunfdungeformel war auch: Maus feus et mule flamms arde. (mit irgend einem Accusatif)

- Chest diable de baril, Que maufus et male flamme ardel' (Du Chevalier au Barizel. v. 514.)

<sup>1)</sup> Dr. D. E. B. Balff bat in La France poétique (p. 555) in folgenden: Berfen :

Ce nons dist is lous (toup) lozengier, Dehait' chanter devant mengier.

dehait etflatt: "laissa de." Der lette Berd enthalt aber ben Auseuf besBolfet: Muudit eoit le chanter avant d'avoir mange!

Diva - etwas fpater Dea.

Man tonte guerft verfuct fein, biefe Borter fur einen Anruf an bie Mutter Gottes gu bolten. Micin bief gebt nicht. Gerode in ber von Noquefort eitieten Erelle wird ber P. Jungfrau felbit jenes Wort in ben Mund gelegt !

Diva, fet-elle, renoiez, Coment ies-tu si fsunoiez, Que tu le haut Seigneur appelles Que j'sletai de mes mamelles? (Miracle de Théophile.)

Diva, tès-toi, ce dist Renart. (Ronart. I.) — Et li Vileina prent la hobier: Tien le , diva, tien le , diva! (Renart. III. p. 148.) hobier. diva, oh alez-vos! (Du Provoir qui menga les mores; v. 71.) — Diva, dist-ele, ne me celer. (Marie de France. I. 485.) — Dea, syant le coem si mol et si effeminé, Philotas, sosis-tu entreprendre de si grandes choses? (Amyot.) — Dea, mon amy, ne spavez-vous partie françois? (Rabelati.) — Oui dea; non dea; nenny Dea. (Montaigne, Rabelaix.)

Diefes dea bat fich noch in da erhalten: oui-da; nenni-da.

E non Deu - en non Dieu - à non Dieu: au nom de Dieu.

E non Dan, sire, vos diles que prudom.— E non Dins, sire, of il Olivier. Or me covient et armes et destrier. (Gerard de Flane. v. 196. 206.) — En non Dieu, sire, tot por vos. (Now. Rec. de F. et C. I. p. 284.) — A non Dieu, mestre, s'il vos plest. (Idem. p. 228.)

## Hahors, Ahors: exclamation d'étonnement,

Hahors, dist li uns, hisx dox ostes, Qu'est-ce he vons nous demandés? (Fabl. et C. IV. p. 40.) — Psr mon cief, Dame, non ferai, Celi don grenier venderai, Nonques al metés contredit. — Ahors, sire, vons aviés dit Que etc. Qu'est chou, ne savés vous voir dite? (Ibid. p. 30. 30gl. 46.)

Hai — und, in Berbindung mit dem petfönlichen Fürwort, Haimi, hémi, aymi: wefte mir! wit όίμοι, ital. shimé, ehi-mè, oimè.
Hai, cume as ested ui glorius! (2. Liv. des Rois. 6. 20.) —

Hain, cume as ested in glorius! (2. Liv. acs hois. 6. 20.) Haimi! sire, por Din mierchi, etc. (Renart. IV. p. 79.)

(Ahi bat fich erhalten.)

Haro, Haren, Haron: au secours!

(nach Menage und Du Cange foll barin ber Rame eines romanifchen Fürften enthalten fein: ha Raoul.)

Elle s'escria adonc hautement et dist ces paroles: Harou, harou' vecz ci ua enfant mort, venez ça, aidicz-moi à traire cest enfant de ci! (Miracles de St. Louis, p. 123.) — Harou, harou' hé, aidicz moi! (Marie de France, II. p. 114.)

Sobann mobifigirte fich die Bedeutung Diefes Bortes, besonders most darum, weil der Ruf, gegen einen Unfoulbigen gebeaucht, Diefen brandemartte; (Bgl. Rog. Harander) oder weil man Ginen warnen wollte, fo, daß es eine abweifende Formel wurde.

J'ai mis mon coer en un lieu puis un peu; Ma Dame dist; Fuiés, faiés, harm, Quant recorder je li voeil mon afaire. (Froissart.) — La Demoisele respondi: Hareu! Dame, qu'avez-vous dit? Je n'iroie por estre roine. (Fadél, et C. JII. p. 128.)

Babefcheinlich ift hari in folgender Stelle bes Rom. de la Rose bas namliche Bort:

Et quant aucuns vous en parole, Porquoi si cointe vous tenés, En tons les leus où vous venés, Vous respondés: Hari, kari, C'est por l'amor de mon mari.

Hen - Mustuf bes Entfegens , in folgenbem Bufammenbange :

(Grant hide en a et grant fréor etc.) Héu, fet-il, frere, héu!

— Dites-moi tost, se lou savez, Quel maladie vas avez. (N. R. de F. II. p. 23.)

Hu: Berachtung und Unwille ausdrüdend. (Stamm von huer u. huée.)
Hu, hu! fait ele, vilanaille, Chien aragé, pute servaille!
(Rom. de Perceval.) — Veez le fol! hu, hu, hu! (Trist. II.

p. 101.) Dabet lever le hu sur qu.

## Las, A las, Ha las: das jebige hélas.

Ben las fagt die Académie: , Interjection plaintive. Las qui le pourrait croire! Las que j'ai sonffert de peine!".

In den alten Denkmalern der frangolifden Literatur frellt fich las all biegfames Wort, und zwar als Beiwort dar, indem ein klagendes Weib immet lasse gebraucht (wie im Ital. oime lasso, lassa.)

Las moi! — Malheureux queje suis! — Aimi! Lasse moi caitive! (Mustruj br Nicolete.) — Puis dist après: Lasse comment pourrai souffire pas ne voy. (Rom. de Gerard de Nevers.) — Alas! kel pelonie! etc. (Row. v. 2727.) — Alas! cum ièrent malbailli. (Marie de France. 1. 290.) — Halas! fai-til, dolanz, chétis. (Marie de France. 11. p. 290.) — Ha las, con grant domages lor avint! (Fille-Hardouin.) — Ha las, com malement il tindrent ce qu'il avoient devant devisé le soir (I dem.)

Statt helas felbft trifft man auch heulas an, fowie hen allein.

Mnm. Mô las, lasse micht als Ausruf gebraucht ift, folgt ibm oft de; 3. 28. la lasse d'Aue: l'âme tourmentée; ta lasse de vie: ta vie misérable. (N. R. de F. II. p. 250.)

#### Wai (væ): das jesige ouais.

Wai à ti, ki onques tu soies, ki vuels repairier al brau et retorneir à ce ke tu as vomit! (S. Bernard.) (Vae tibi, quicunque es, qui deliberas redire ad lutum, et reverti ad vomitum!)

## Unmerfung.

Dat von Noquefart aufgrüßett "nucaenne: heise "hesfleite Dies (II. p. 413) mit dejarden Bletten: "bob betuß for nuchern, auch mach (Primm III. 296, noch im Subst. vocarme fertleiche "Diefe Gerfüsung itt augenfeichtigt istätätig im ander Berge derb diefe, Diefe Gerfüsung ist augenfeichtigt istätätig im ander Berge derb diefe, Diemettig in hen Budstater Woben find bet Noquefert seit der batte Gerfüsung ist aufgehart. Woben find bet Noquefert seit der batte Gerfüsung erfüsungen, der betreit gestellt der der Bergen 
Mais je les doulans et mendie que de suer et de bouche dis Les mavais mot la gloutenie Dont malaisee dame est haute, Et le corps en lerre exiles (2 Fabl. aus ciner Neuenb. Phidr. p. 15.)

Bermuthlich: 1) doulous (je doulouse) et mesdis. 2) mote (la ober de'. 3) ma losse ame. Nachte: Se jay mes prix, je me reprene. 1. mespris.

Db resent?

Loues vées o's n'a nu'lle vois, N'oïr en la teste je ne vois. Lais mai : nomment m'est meshéu! (Fabl, inédit, I, 275.)

Lais fieht für las; Bgl. Badernagel pag, 3, 100 flatt Kikensi (S. pag. 123) ju lefen ift: Kekensi d. i. Ke k'ensi (Que qu'ainsi.) Der Anfang muß sone Bweifel fo lauten: Loues sees (rottle une houche, au il n'y a nulle voix.)

# Anhang.

Rritische Anmerfangen und Berichtigungen ju bem allbeliebten Fabliau d'Aucasin et Nicolete.

(Die Pagina-Bahlen beziehen fich auf 3 belees Geschichte ber altfran-

Sprachproben. p. 317. Qui vauroit bons vers our Del deport du viel caitif.

Die großpilichte Bebeutung von deport: delassement, plaisier, ole post bier ger nicht : benn Mucoffin's Mater hat feinen Grund feißlich zu sein; wir been ihn vollender flagen: "con peres entis et maleuron!" Genn wenig ist die Bedeutung: delai, retardement amvendden. In vielleicht zu lesen: despoir, weiches oft flatt desespoir gedeundt wurde?

D'ac est li cans, hiax est li dis. — D'ax wurde lang gebulbet, inssern es sied austegen liest: wan ihnen handelt, ihnen gilt der 
Gelang. Wert es segat sich, ob nicht dow (cloux) wegugieben lei, dos
nachper däusig worfemmt, 3. B. dow haisieve et dow sentieves; mes
dow annis; von dow mos. Da dos Monandent stells Gelang, stells
pussississe Ergabung entstit, se sieden en sich passin, deuts
greissen nicht ergabung entstit, se sieden an sich passin, deuts
greissen werden. Bess abet gang befenders bis Verachabenna, empti.
sist der Umstand, daß der Bees eine Gibe zu wiet hat. Wenn man nun
faum anstehen wied, das gweite auf ausgussissen, se fann das erste Gite
nicht teist anders dauten als se mie vergeschiegen murde.

p. 318. Si li argoit sa terre. — Offenbat: ardoit. Ardre ob. ardoir la terre: dévaster par des incendies, fommt haufig vot, 2. 26. im Roman de Rou.

les caviax (cheveux) bions et menus recercelés. — Bohi: menu als adv.

là à je siere Cevalier, ni natres mu. — Es hat fich hier ein arger Kehler eingeschlichen; es ist namisch statt mu zu lefen mi (unoi). So heist es unten: ja n'i sieres tu home, ni autres ti. — là à je siere Chevalier, ne autres mi. — ne qu'il serist Chevalier, ne autres bul.

tant est france . . . et entecié de toutes bones tecers. — I.

p. 319. moullié. - I. moullier (das lat. mulier), wie unten vors fommt mollier. - Rachber flatt pren- wohl pren.

Ses gens cors et son viaire, Sa biautés le cuer mel traire.

Die beiben letzen Wöbeter fodeinen verbarben gu fein. Bermuthich : me traient. Traire entfland mobricheinfich aub ein Mitterben, bem Werte bie namiliche Genbung zu geben, worlche die lesten Wofere der voehere gehenden Berfe baben; ullefin es handelt fich hier überall nicht um ben Reim, fandern mu Mfonna,

fablient. - Bohl , wie gewöhnlich: fablolent.

se jo le puis et avoir. — Entweder ift et zu fleeichen, ober ein Infinitif, wie prendro einzuschieben. Das Lettere bat für mich mehr Babricheinlichfeit.

pais si fist etc. - I. pois od. pais.

p. 320. U jetral molt male vie. - In teennen: je tral (bet einzige im Gerata-Berzeichnif von Fabliaux et Contes, T. I. anges gebene Drudfebier.)

Se jel' puis far. - Es laft fic dacaus, baf ftets bas lette Bort eines Befanges auf e enbigt, fcbliegen, baß fare od. faire su lefen fei.

p. 321. ct viel prestre. — I. eil. — Diefe pagina enthalt einige bubisfe Punfte, besonders tateceles westnes, welche ohne Collation bes MS. faum aufgeneut werden fonnen.

li bien sergant. - Beemuthlich: buen st. boin.

et il va li ors et li argens. — Bermuthlich: il va, intspeecheid dem ssigniden il i wont herpeor et jogleor. Bissisisis is das votangehnde il vont in il vont zu vervandeln. — Statt lour harons mödett for dovons genauer ssin.

et se vos i parlés et vos peres le savoit. — Bohl: parliés, analog savoit. — i ode: li?

Ise se depart. - Die naturlichfte Corectur ift, wenn wir abnliche

Sane bee Fabliau ine Muge faffen: Il se depart; wiewohl auch an

p. 322. Or dient et content et fablent. - Ofine 3weifel, wie fonft: fabloient.

ne me doinst riens (rien) que je le demant. - 1. li.

sofferoie-je. — 1. sofferroie-je.

Aucasins ot du bats qu'il ara au repaire. - Bas hier in Gine Linte gufammengedengt ift, soll offenbar gwei Beefe bilben, indem ftatt bais das gewöhnliche baiser ober baiser gefest wird. Ohne Zweifel auch repairer.

p. 323. Ne li fesist-on si lié. - Bohl: le.

Et laça l' aume en son cief. — Da eine Silbe zu viel ift, fo ift wohl l' auszustoffen.

A mervelle se tint ciers. - Obne 3meifel ; fiers.

Or dient et content. - Bermuthlich ift auch bier et fabloient beigufügen.

civres. - Babeicheinlich: cievres, wie cien ft. chien ficht.

de quel mort il feroient morir. - Cone Zweifel ift le vor feroient einzuschieben.

Ha! Dix, fait-il, douce créature! — Wie unwahrschinlich ist et, des Gott créature genannt werde, und nicht vieltnete créatur (vieltnete créature). Buse abet einmai créature and tenture no créatur gettetten, so wurde das Adjectif dannach getichtet; und die Betädlecung wor wohl um so geinger, als manchmal flatt dolx, dox, doux gebenalts unvoire deux ground tunvet: dow. douch.

Onques Dix ne li ait. — 1. ait. — Nachhet cor quoi ft. so quoi. Si comence à destre et à senestre. — Offender sit à feir nach comence ausgesalten, wöhrem soffice die vollfandige Phrosi votlommt: Si se lance enmi ax, si comence à ferir à destre et à senestre, et s'en ocist molt.

caupe herm et va seus et puins et bras. - Aus dem nachhrigen nasel tann man mit Buverficht auf naseus fcliefen.

p. 324. estrosement. — Wohl genauer die vocher gebrauchte Form : estrosement, e-tronsement.

Li Quens Bougars de Valence of dire e'on prenderoit Aucasin.
Dit vom Tett der Fahliaux et Contes, welcher penderoit atte höllt, abweichende Lefcart der Ideler – (ei sie entstanden, wie sie wolke - forderet jur Wohl auf, und diese möchte sich zu Gumsten vom prenderoit entsfaulden, despoken dabum, weil nachter nicht vom Pasingun, fondern vom Enthaupten bie Rebe ift. - Db aber prenderoit ober prendoit?

Se le fiert parmi le hiaume si qui li en bais el cief. — Chne Bweifet: si qu'il li en baille.

oblices. - 1, oblics, auf covens bezüglich.

Qui que les oblit (oublie), je nes voil mie oblier, ains me tient most au cuer. - Db nicht tiennent?

que l'aroi-je parlé à li. - Bermuthlich: que aroie-je etc.

et je voil-je. - Entweder ftatt des einen je: ja, ober flatt des erftern ce.

J'o, fai li peres. - 1. Jo? (moi) fait l. p.

Certes, fait Aucasins, ce sui molt dolans, quant hom de vostre eage ment. — Bohl: se (si), ob. ge (je).

Quens de Valence, fait Ancasins, je vos ai pris? Sire, voire fait. A voire fait li Quens. Das etfte voire fait ift ohne Zweifel zu streichen.

ene connissiés-vos? - Richtiget : enne.

Sire, oie, fait li Quens. — Wiewohl oie einige Male in unferm Fabliau vorlommt, so ift es boch taum für gultig anzuertennen, sonbeen an oil (oui) zu vertaufchen.

Enondu. - Erennung fceint rathfam: E non Du (el nom [de] Du ob. Deu.)
p. 325. Tant que la gambete vis. - Offenbar: vi ober vit, ale

britte Peefen, auf ben Pilger bezüglich. le lorseilnol. - Das fat. luseiniolus laft foliegen auf loseinol ob.

losignol.

p. 326. Elle se comença à porpenser des Conte Garins de Biaucaire. — 1. del.

Si se pensa qu'ele ne remanroit plus dès que, s'ele estoit accasée et li Quens Garins le savoit, il le feroit de unale mort morir. — Ge sift protifiches, de de tichtig und folglich de Einni silt; qu'elle ne resterait plas, wogu dès que jrènfalls eigen s'inn silt; qu'elle ne resterait plas, wogu dès que jrènfalls eigen s'inn silt; oète de il gu teque, und an die Bormei; il ne remaindroit ed. remanorit pas, es würde nicht ausblichen, es würde uniqu'elber, gip denfem silt. Hit mich het des Legiter mehr Maherschrichtigt und se möchte wiellicht der aus die ee que silt else ee que session und silt mich de se que se se ee que se specification de ee que silt else ee que se sont en silt 
nole ganger. — Darüber ertheilt bas Glossaire ber heraugeber ber Fahl, et C. feinen weitern Aufschluß als: "sepbec de noin." It wielleicht gannes (jaunes) ju lefen, bie Jurbe nicht um ihrer felbst willen, sondern als Zeichen ber Reift ber Frucht und harte ber Schale genommen!

estoient droites noires. - Bohl: droit, adv.

ses piés et sans gambes. - 1. ses.

Li tors estoit faélé. - 1. faélée.

pleuroit. - Genauce: plouroit ob. ploroit. Ehee mag eu im Présent angehen, welches zwei Mal vortommt.

S'oi Aucasin plourer Et s'amie à regreter.

a ift ohne Bweifel ju fteeichen. Das e von amie wieb balb als Silbe gegablt, balb nicht.

p. 327 vos avsignenteroit. — Des Glossnie ben Bachagan und Meien urtiftit: "designenters avoir commerce avec une femme; " und die Wettfeem machtt an: rendre enceinte. — Wie vere dallt sich dagu das felibet in ähnlichem Jusammenhange gebeauchte: auseigneuteroit.

en son lecateron de sa mamele. -?

qu'il ocesissent. - Beemuthlich: qu'il l'ocesissent,

manedoient. - I. manegoient (menaçaient.)

Li a comencié uns cans (chant). — So? ob. Si? ob. Il? p. 328. Cors as gent et avenant, Le poil blont et avenant.

Da bice zwei Berfe auf bas nämliche Boet endigen, fo ift maßes feinlich bas eine verdorben, und an ein andeces, g. B attrayant, gu vertausfen.

ele vint au murs des castel. - 1. au mur del castel.

Li murs su depreciés, s'estoit rekordés, et elle monta desenre.

— Da Nicolte nus gut über die Maure wegkommen konnte, wenn sie nicht eepaciet wac, so ist ohne Zweisel die Negation ausgunehmen: se n'estoit rehordés.

He Dix, fait-il. - Offenbae el ob. elle. - Uebee douce creature.

encor aime-je mix. - Bohl: aim-je.

li fores. - Bie nachhet: forest.

p. 329. Li lion et li sengler, Dont il i a plenté. -

Die bem eeften Beefe in Fabliaux et Contes T. I. feblende Gilbe ift wohl am beften, analog einem nachheeigen Beefe, bier bued Einsichtung von if voe sengler heegestellt.

"Auch bem zweiten Beefe mangelt eine Silbe. Ift vielleicht grant vor plente einzuschieben ?

Si se traien, - I. traient.

et qui le viegne cacier. - 1. et qu'il le etc.

se le virent si bel. - Wenn icon le vocangest, fo ift boch, weil jenes für la ftest, bele ju feten.

Je li dirai. Entworder ift geradebin No flatt Je, ober no nach Je gu feben. Der namliche jur Berneinung und Beigerung geneigte hirte faat auch unten : Nous n'i dirons.

de hait ait. - L. dehait ait.

c'est fauces mes que vos dites. - Die Enbung des Beiwertes ift bubies.

vos parlés de si grant avoir, n'i a dehait qui vos en croit, Gé ist andres qui interpungiren: de si grant avoir n'i a (qu'il n'y en a); dehait so, dehait so, dehait so, den croit.

p. 330. deus trois jors. - 1, dens ob. dedens.

ne l'irons jà quiere. - Genauet : quierre.

In Bezug auf das folgende U a forkent cet cemin ware Collationitung des MS. wunfchbar.

Se par lei vient Aucasins. - Bohl: par lai (lh).

Si se repert delés le loge en un espès buison. — Se repairer schint nicht gan; schidlich. — Wahrscheinlich: se repost (se cache). qui qu'en eut joic. — 1. eust.

por si fist faire une mot rice feste. - Ift por lai gu lefen?

Quoi que li feste estoit plus plaine etc. - Bahricheinlich: Que que in ber Bedeutung; au moment que. Bgl. oben bie Bindeworter. une puie. - Bohl eher: un pui (von podium).

p. 331. Qui que derve, n'ost joie Aucasin, n'en ot talent. Romma vot, nicht nach dem Gigennamen. — ost oder eust?

Fruclins et Johanes. — Gine Gilbe ju wenig. Etwa Francelains, diminutif von François?

Dix ait Aucasinet, Voire afoi le bel valet. — f. ait u. à foi. Et le meseine au cors corset. — Welche Beranberung bem Bersmaße ju Liebe ju machen fei, wage ich nicht zu bestimmen. — Rachber : Rausteles fit, flausteles.

Dix vos fait! - f. i ait.

Nous n'i dirons. - Bohl: ne dirons od. ne ll dirons.

qui por vous s' cantera. - s' entweder zu ftreichen, od. durch de (ft. la) zu erfeben.

en ne me conissiés-vos? - 1. enne. S. oben.

p. 332. Os por le cuer  $b\dot{\epsilon}_i$  — 1. Or. Bermuthlich: par le cuer  $D\dot{\epsilon}$  (Deu, Dieu). So unten: par le cuer Diu; und: por (par) le cuer que cil Sires eust en son ventre.

me bues (boeufs). — 1. mes. — Rachter I. sen (son) ft. s'en. qu'il fust mie tant hardis. — Auch hier ift ohne Iweisel ne auszue nehmen. Bgl. eine ahnliche Conftruction im Unfange bee Gebichtes. -

si nos dona tant des sien. - 1. del. - Nachher; mehaing ftatt mehair, und covient ft, covien.

Or le cariés, se vos volés, et se vos volés — si se laiscié. — Die Rigation ist mur nicht unenthehrlich, doch würde sit gut gehen, dem Cone des gemeinen Lebens entsprechend: und wenn ihr nicht wollt, so lasset es bleiben. 1. si ob. le ce laisciés.

Vo voir oiel. - voir od. vair? - Nachhet reverrai ft. reverai.

p. 333. li vespres aperçoit. — Bobl liebet: apreçoit (apressoit); approchait. — Grans estoit et mervellex e lans et hidex. — mervellex a lans des lingschure, Mißgeldalte bestichnen; aber, vonn man bedont, wie höhig das Woerds mervelles, merveilles (a mervelle) abs enflätende Patitife ver Beit aus Nechmodret teltt, se nermat es doch in die Frage, od nicht zu lein fei mervelles lais et hielex.

d'uns sollers (souliers) de huef fetes etc. - 1. fets.

Dix ti ait. - Jedenfalls ait. Db aber ti ob. t'i?

Os, fait cil. - I. Or, wie oben.

Se vos peres l'en mandoit etc. Diefer Sah hängt mit dem vorbergefenden gusammen, und ist nur durch Kouma zu trennen. Es ist diefelbe Construction, die zu Ansange voerfam: Il n'a sirce home en France, se tu vix sa silse avoir, que tu ne l'aics.

Et tu, de quoi? frere Sire, je le vous dirai. - Bielmehr: Et tu, de quoi? freres. Sire, je le vous dirai.

J'estoie luiés à uns rice vilain, si casol se carue. — f. à un; und permuthlich: sacole für sachole.

si ne mengai ne ne bus. - Ob nicht but?

si n'avoit plus vaillant que une keutisele (petite cotte), si li

a en sacié de descu le dos. — Boss: si le (la) li und de dessus. p. 334. je gazignerai une autre fois, si serrat mon buef. —

Done Breifel: sorrai, von soldre, sore: payer entsprechend dem frübern saure, und dem solgenden sol.

à un fais. - 1. à une fais od. feis (fois).

E Dix. - Bielleicht: Eh.

me descendrai. — me ist höchst zweiselhaft. So solg gleich: por descendre. — si descendent. — descendi. Bielleicht: so od. st.

il s'efforça tant au mix qu'il peut. - Go? od. tot (tout)?

si vit les estoiles et ciel. - Bohl : et ciel.

M'amiete o les blons poil. - Entweber poils, ober überall Ginbeit, welche vorzugieben fein mochte; fo vorber: le poil blondet.

Je quide que Dix le vent. - Der Affonang gu Liebe: voilt.

p. 335. or ne sens ne mal ne dolor, put que je vous ai. — Bieffeicht; sen; fowie ohne Zweifel; puis que.

si le loin, — Wohl; les. — Nachher hinwieder il st. ils vor tenront. les vaus et les mons. — Ohne Jweisel: mons, sowie auch vos st. vous, und nos st. nous genauer sein mag.

p. 336. Si fist tant vers ans qui le missent en lor nef. — f. qu'il. il vint e le canhre. — Wohl: en, was girid darauf vers fommt; od. à. — Uebrigens ist der erste Bers des solgenden Gesanges bolvericht.

A lec ù li Rois se gist. - Lee ist zwar in dem Glossaire des ersten Bandes der Fahl. et Cont. durch lieu erklärt; allein es ist doch wahrscheinlich llee zu lesen.

Et me grant guerre esbaudir. — 36 tann mich nicht bereben, daß esbaudir mit einem solchen Accusativ wie generre conftruit werden fonne. In vielleicht en ft. me zu sesten? Go en grant guerre esbanoier.

p. 337. Aneasins est arestes. - Db fo? ob. s'est arestes?

Des fromages frès assés, Et puns de hos waumonnés Et grans canpegneus caupés. —

Da bife Berfe der Profie entsprechen: Et troverent la hataille de paumes de hos wammonnés [7], et d'eus et frès fromges, so ift most des tällsfehölte enspegment aufmissen in: (grans) son poing our od, must des oeufs de la grandeur d'un poing). — Ober 1881 sid vistacides statt poing nod els gistiliteres Bills aussintent — 35 sobannes gués seviet als jués (jeux) de, jes (eta)? — li Rois vit qui les ocioit. — Opa, Buestle quit. — Buchter: ne les ociés més fi. mi.

Comment, fait Anensins, en volés-vos que je vos venge? — D6 fo? ob. ne?

si n'en fu mie lié. - 1. liée.

p. 338. nimpole? -

Enco qu'il estoit en tel aisse (wohl: aise). - Ohne Zweisel: En 50 qu'il estoit.

et uns estores de Sarrasins vinrent. — Sou, entsprechend dem obigen ce plenier estor, gelesen werden; uns estore? od, unes estores od, estorées (une flotte)? Doch wohl das Lebtere.

s'asalireut au eastel. - Bermuthlich: le castel.

als tant par mer was erant, - Gin Bort : waserant ob. was-

erant, Bgl. Roquefort: Wau-erant, wauerrant, wakeraunt. In Tristan fommt zwei Mal macrant vor. Ducange führt vagurire an. ses peres et ses meres. — 1. ses peres et se (sa) mere.

Le païs et le regné Tint trestout enquitiée. — 3ft dies sois als das doigs exuité (equitiés) oder ist nicht visitiété qui telen: requeité (quoité): tranquillité, entsprechend dem Boetgregonden: tint se terre en pais (païx)? — La nés à Nicolete extoit le (au) Roi de Cartage. — 3ft night ein queites exoité (inquissione) de cert?

p. 339. bien gentix femme et de haut. - Offenbat ift parage od. Ugnage ausgefallen.

ele fu pree (prise). - Bald nachher fieht prece, und diefe lettere Form fcbeint die richtige gu fein.

p. 340. De Nicolete la prons. Ofint Butifel: pros ob. prous, gant parfont. — 1. gant (forêt, hois).
p. 341. ains l'atens. — Bohl; aten,

hergala. - Diefes Boet erwedt einige Bweifel gegen fic, ba fo futy vother herbega vortam.

venes ene aveuques mi. - Ift ens acht, fo bedeutet es offenbar: chez moi. Mutin es feagt fich, ob nicht ent ob. en vorzugieben fei-

p. 342. Or fu lié c'ane ne fu si. — Wohl; Or fu liée, anc od, aine ne fu si. So heißt es gleich vorher von Aucasin: Or fu liés, aine ne fu si.

No cante fabte prent fin. — Die Deutung: "fabliau qui se chante fift altrebings paffend. Gleichwohl mag die Frage nicht untere brudt werden, ob es nicht leicht möglich wäre, daß flatt cante ein Beis wort wie cointe od, gente bas Dauptvort fable betelittet.

## Berichtigungen.

| Seite | 10  | ٤. | 4  | unten | flatt | ganeletz       | lies |               |
|-------|-----|----|----|-------|-------|----------------|------|---------------|
| 27    | 19  | "  | 9  | 12    | 22    | su oð. sua     | 22   | sno od sua.   |
| 12    | 22  | 19 | 16 | 13    | **    | Rousillie      | 22   | Rousillié     |
| 29    | 36  | 11 | 17 | oben  | 22    | èschateaux     | 21   | es chasteaux  |
| "     | 38  | "  | 13 | unten | 22    | homené         | **   | home né       |
| "     | 61  |    |    | Mitte | 22    | Mimagamirung   | 29   | Umalgamirung. |
| "     | 61  | ., | 8  | unten | "     | lons           | ,,   | lons          |
| "     | 66  | "  | 2  | oben  | "     | beren          | "    | beffen        |
|       | 163 | "  | 9  | unten | "     | parte          | "    | part          |
| "     | 195 |    | 17 | oben  |       | eimes          |      | eimes         |
|       | 217 | "  | 15 | unten | "     | ge jeo         | **   | que jeo       |
| 79    | 233 | 77 | 9  | unten | "     | Risent         | "    | Risent        |
| 19    | 247 | ** | 7  | oben  | 17    | ncüst          | "    |               |
| 27    |     | 19 |    |       | "     |                | "    | neust         |
| 22    | 249 | 27 | 12 | unten | >>    | da t           | 17   | dait          |
| 22    | 280 | "  |    | Mitte | 17    | Spur           | "    | Sputen        |
| 22    | 280 | 22 | 14 | unten | 27    | de toutes part | 23   | d. t. parts.  |
| 33    | 309 | "  | 7  | unten | "     | ben et ben     | "    | ben et hel.   |
| "     | 315 | 22 | 18 | unten | "     | Céenz à ostel  | "    | C. a ostel.   |
|       |     |    |    |       |       |                |      |               |

In Bezug auf die Titel ber Rebetheile ift folgende Grgangung vor- junehmen :

Seite 44: II. Sauptwort und Beiwort. Sodann: " 60: Gefchiecht und Bahl ber Beiworter.







+Z174565500

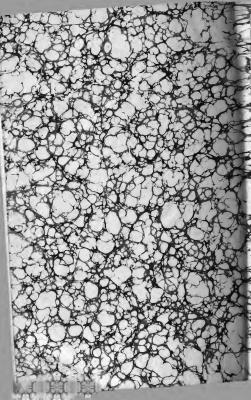

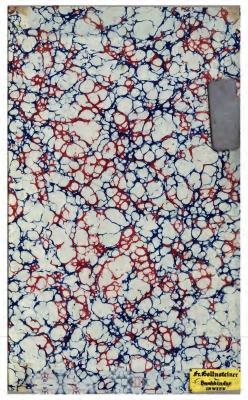

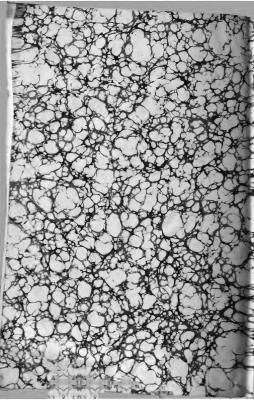



